

Aus 2226.1



#### Marbard College Library

FROM THE

#### J. HUNTINGTON WOLCOTT FUND

Established by ROGER WOLCOTT (H. U. 1870), in memory of his father, for "the purchase of books of permanent value, the preference to be given to works of History, Political Economy, and Sociology." (Letter of Roger Wolcott, June 1, 1891.)

Received 22 June, 1901.

Google

Original from

# Geschichte der Regierung

# Ferdinand des Ersten.

HALVALE UNIVERSIVE LIEBARY,

Mus gebruckten und ungebruckten Quellen

berausgegeben

9 0 n

F. B. von Bucholts.

Sechster Band.

Bei Schaumburg und Compagnie.

Aus 2226.1000 300 000000



VITERFFIRE

Mus gebindten und ungebrucken Quellen



ktlochuff non .

Cecheter Band.

col Shanning and Composale

# Vorwort zum sechsten Bande.

Grantings frimen Braces the laten, and more granting spotters

ent court menten doubles

uch eller einem geft niehrlich sich die der einem Kaller ben ellerfichen die könnte einen Eringel aufgeber necht ein eine Alberg

denti-reason from the termination of the distriction of the following from

Der außerordentliche Reichthum des Stoffes, welcher sich dem Bearbeiter von Geschichten des sechzehnten Jahrhunderts darbietet, und welcher sich unter dem Aufsuchen und Aussinden selbst fast unabsehbar vermehrt, möge die Erweiterung dieses Werkes um eine neue Lieserung (worauf dann noch ein Urkundenband folgen wird) — auch bei solchen Lesern entschuldigen, welche das wünschenswerthe Maß für Einzelnheiten und wörtliche Auszüge in demselben hier und da für überschritten halten. — Die Natur und Aufgabe desselben, der Werth, den es überhaupt erstreben konnte, ersorderten nicht sowohl Totalzeichnung, als genaues Eindringen in charakterische Einzelnheiten, verbunden mit Ergänzung oder Bezichtigung von Thatsachen, und darum dürfte hier in besonderer Anwendung senes Wort des Meisters gelten: zu viel Weglassen ist Stylla, zu wenig Charpbis.

Dit bem gegenwartigen fechsten Banbe wird ber Wegenstand bis über die Mitte bes benannten Jahrhunderts binaus, bis an jenen Zeitpunkt geführt, ba burch unerwarteten Umschwung ber Begebenheiten bas, obwohl burch glangende Erfolge begunftigte Streben bes Raifers, die alte Grundlage ber öffentlichen Berbaltnife Europens (wenn gleich unter theilweifen Menderungen) aufrecht ju erhalten, bennoch als machtlos fich erweifen, in feinem Biel vereitelt werden follte. - Carls Geftirn begann gu finten, eben als es am bellften ju leuchten gefchienen batte; und man fann ben Beginn bes Unterganges mit bem Biberftreben bes bejahrten Papftes aus bem Saufe Farnese, Die Buruckverlegung bes Concils nach Erient zu bewirken, und mit ber gleichzeitigen politischen Lique Frankreichs mit ben italienischen Dachten gegen ben Raifer bezeich= nen. - Bon ba an miglangen alle feine Unternehmungen; wenigen Erfolg batte im Großen bas Interim; Morig, ber Stugpunkt feiner Politif im beutichen Rriege, murbe ber Wenbepunkt ju fei-

nem Untergange, faft mehrlos fab fich ber alternbe Raifer bem ploglichen Musbruch eines Krieges ausgestellt, worin die alte Machteifersucht feiner tatholifden Feinde mit ben Sauptern ber Rirdenfpaltung fich verbunden; - felbft ein perfonlicher Fluchtverfuch, um von ben Dieberlanden aus, ben Dingen eine andere Bendung ju geben, miflang; - und endlich, nachdem er bie Befriedigung der Ungelegenheiten in Deutschland auf einer neuen factischen Grundlage feinem Bruber überlaffen, und wider Frankreich, als den Deerd eines nie erloschenden unreinen Feuers ber Entzweiung und Unrube feinen letten Rriegejug unternahm, und jur Behauptung ber außern Burbe und Ehre bes Reichs, jur Biebergewinnung bes mit Lift und Gewalt Entzogenen, feine beutichen Begner nur mittelft mefentlicher Opfer an Recht und Burbe batte gewinnen tonnen, - ba fcheiterte auch biefe feine lette Unftrengung gegen eine verderbliche Politit, welche bem Reiche im Fortgang ber Jahrhunderte immer tiefer greifenden Berfall, immer fcmablichere Abbangigfeit und julett ben Untergang gebracht bat.

Will man in den Dagregeln des Raifers felbft ein Moment nachweifen, woraus fich ber Beginn bes Berabneigens erffaren ließe, - ein Ueberschreiten jener rechten Brange und Ochrante, welche bas ewige Gefet ber Mäßigung und Ordnung dem Thun der Sterblichen gefest bat, - fo fonnte man folches, außer einer gu feften Buverficht auf blog biplomatifche Berechnung, und Benubung eines fremden Intereffes (namentlich in Bezug auf Dorit und Albrecht), vielleicht in ber ju großen Abgeneigtheit finden, ben gefangenen Bandgrafen auf freien Rug ju ftellen, und Piacenga ju restituiren. Daß biefes jedoch nicht fowohl übermuthiger Digbrauch bes Gieges, fondern vielmehr ein Uebermaß von Ermagen im Sicherftellen gegen neue Rriege, ein Festhalten an einmal aus Ueberlegung gefaßten Unfichten mar, geht aus ber genaueren Burdigung ber einzelnen Verhandlungen, fo wie ber gangen Beiftesart bes Raifers beutlich bervor \*). Jedenfalls aber ift bas Individuelle fur ben Gang ber Ereigniffe im Bangen nur bas Untergeordnete und mehr Bufallige; die bleibenden Erfolge werden durch das was gleichzeitig in Bielen vorherrichend ift, und fich im

<sup>\*)</sup> Man vergleiche wegen bes Landgrafen S. 63, 69 u. f. und wes gen Piacenza S. 532, 534, 541, 547 biefes Bandes.

Laufe mehrerer Generationen ausgebildet bat, bestimmt. - Die Entscheidung, ob in großen lebergangs-Epochen fich Entwicklung und Fortgang im Gefchlechte als friedliche Geftaltung, ober ob fie in Bruch und Zwiefpalt fich außern, bangt felten von einzels nen Entschließungen , wenn auch ber bochftgeftellten Individuen ab. - Es fonnte bamals die alte religios-politifche Grundlage ber öffentlichen Berbaltniffe Europens nicht mehr burch Uneignung, rubige Entwicklung und Umgeftaltung behauptet werden; ju tief und weithin fpaltend mar ber Rif icon bamals gemefen, als man ibn querft in feiner Meußerung und auf ber Oberflache gemabrte. Die alte Rirde konnte nach außen bin nur noch ein Rebeneinander = Befteben mit getrennten Befenntniffen bebaupten, beren jedes nun auch feinen Beftand burch Biffenfchaft, gefetliche Ginrichtung und au-Bere Dacht ju befeftigen fuchte; - und bas alte Reich, als gemeinsame Inftitution fur den Berband ber driftlichen Rationen, mußte der Musbildung getrennter Machteinheiten weichen, und fonnte nur mit Mube fur bie verschiedenen beutschen Stamme ben Charakter einer großartigen foderativen Gefetgebung bemabren.

Babrend nun einer Geits bem an ber alten Grundlage, wenn gleich mit Dag und Rlugbeit festbaltenden Raifer bas ibm lange vertraut gewesene Glud und der fcmeichelnde Erfolg untreu wurden, und er fich von der Bubne der Belt mit einer uber Belingen und Difflingen erhabenen Beiftesrube jurudgog, - begann fur Ferdinand bie lette und wichtigfte Periode feiner Regierung, in welcher er burchaus felbststandig und unabhangig von feinem Bruder die Ungelegenheiten im Ginne einer neuen Zeitepoche gu führen fuchte, - nach ben Leitpunkten von Frieden und Reform, von Unerkennung bes Factums nämlich und jugleich von Erbaltung und Fortführung ber alten Institutionen, fo weit fie ihren Beftand behaupten fonnten, burch innere Reinigung, Bervollftandigung und Entwicklung, alfo auf bem legislativen, und die innere Bieberbelebung und Reproducirung erleichternben Bege. -Baren gleich bie fruberen Beftrebungen ber beiden Berricher auch icon biefem gefetgebenden Wege vielfach jugewendet , wollten fie gleich immer mabre Reformen und Unterscheidung bes Befens ber Sache von ihrer Musartung, - fo berrichte boch bis jum Paffauerund Augsburger-Religionsfrieden noch bas Beftreben nach außerer Behauptung und Burucfführung im Gangen vor, und es wurde nachber die

Nothwendigkeit ernster Reformen einleuchtender und allgemeiner erkannt. Es wurde dieser Weg legislativer Verbefferungen und ergänzender Einrichtungen eine Zeitlang in wesentlich wichtiger Weise verfolgt, und daß man später unter neuen Bewegunz gen diesen Weg zu wenig im Auge behielt, ist eine wenig beachtete Quelle großen Unheils geworden.

bigs Comotions and time datement bis sure and are all subjects and the order of the subjects of the subject of the subjects of the subject of

Operative court graversians related from Controlling beneather.

lenge orthogic attribute to one on the winds and the control of the control

and the contract of the contra

## In halt.

and the state of the state of the state of

other was no set will be retter a flow of the best with the property of

Erfter Ubichnitt. Berfolg des Religionstrieges. Unterwerfung von Sachien und heffen.

1. Getrennte politische Begiehungen in Sachsen feit der Glaubensfpaltung. - Bertrag bes Raifers mit Bergog Morig. 2. Uebertragung ber fachfifchen Chur an Morig. - Deffen Uchtsvollziehung gegen Johann Friedrich. 3. Befegung bes größeren Theils von beffen Sanden. Wiedereroberung berfelben durch Johann Briedrich. 4. Philipps Rathichlage und Erflarungen. 5. Ferdinand und Morit begebren Sulfe vom Raifer. Deffen Plan über Frankfurt gu gieben, und die Lis gue ju ichliefen. 6. Bufammentunft Gerdinands mit dem Churfurft von Brans denburg und Morit ju Muffig. 7. Dieberlage bes Markgrafen Albrecht ju Roch: lig. - Der Raifer entschlieft fich jur Bereinigung mit Ferdinand. - 8. Gieg bei Müblberg. - Befangenicaft Johann Friedrichs. 9. Bertrag von Bittenberg. 10. Befegung Wittenbergs. - 11. Philipps erfte Untrage gur Musfohnung und Unterwerfung. 12. Reft des Rrieges im nördlichen Deutschland. Ereffen bei Dradenburg. 13. Fernere Berhandlungen mit Philipp, unter Bermittlung von Mos rit und Joachim. 14. Die von ben Letteren gu beutsch redigirte Obligation Des Raifers, und weiter gebende im eigenen Namen gegen Philipp ausgefiellte Berburgung. - Philipps Gefangennehmung : Des Raifers Benehmen und Erffarung. Ferdinands Rathichtage für die Richt: Gefangenichaft. - 15. Reftitution Bergogs Beinrich von Braunfdweig. 16. Gingelne Straf: und Reftitutions: Decrete. - 17. Bug bes Raifers über Salle und Murnberg nach Mugsburg.

3weiter Ubichnitt. Berhandlungen gu Trient vor Ausbruch und mahrend des Rrieges von 1545 bis 1547.

1. Unfang der Berhandlungen. 2. Gleichzeitige Bornahme der Reformen und Dogmen. 3. Gutachten der Legaten über eine Reformationsbulle. 4. Art der Erörterung. Partifulars und General-Congregationen. 5. Dritte Sigung. Aufführung der Glaubensnormen; das nicäische Glaubensbekenntniß; die Bücher der beil. Schrist; die apostolischen Ueberlieferungen. 6. Bierte Sigung. Decrete über Bulgata und Bibelübersehungen. 7. Weitere Fortführung der Sache. 8. Residenz der Bischöfe; Berhältniß derselben zu den geistlichen Orden. 9. Lehrvorträge in den Orden über Philosophie und heil. Schrift. 10. Modifikation der Ordensprivislegien. 11. Unkunft der französischen Gesandten. 12. Dogmatische Erörterungen über die Erbsünde. Fünste Sigung. 13. Desgleichen über die Rechtsertigung. 14. 15. Fortsehung derselben Materie. 16, Ueber Prädestination. 17. Entwürfe des Decretes über die Rechtsertigung. 19. Vorbereitung des Decrets über Residenz der Bischöse. Sechste Sigung. 20. Dogmatische Erörterungen über die Sacramente. Siebente Sigung.



#### Dritter 26fonitt. Translation des Conciliums.

1. Unerwartetes Sindernif in miftrauifden Beforgniffen ber Legaten. Dunfc ber Translation. 2. 3. Differengen mit ben faiferlichen Cardinalen Madruggi und Paceche. 4. Eventuelle Bollmacht des Papftes gur Translation. 5. Bebarrlicher Biderfpruch. 6. Bemühungen des Farnefe gur Begrundung größeren Bertraus ens. 7. Der Raifer miderfpricht ber Gufpenfion. 8. Wirfliche Musführung Der Translation aus Unlag einer anftedenden Rrantheit. 9. Die Mehrgabt der Bater gieht nach Bologna; die mindere Ungahl bleibt gu Erient. 10. Des Papftes erfte Erflarungen darüber. - Großer Schmerg und Unwille des Raifers. 11. Gen: dung des Gfondrato an Diefen. 12. Man fucht Musfunftemittel. 13. Bermehrung Der Schwierigfeit burch die feindlichen Abfichten Franfreichs, und burch die Befes tung von Piacenga durch den Statthalter des Raifers. 14. Unfang bes Reichstage ju Mugeburg im September 1547. Erfte Berhandlungen über die Religiones angelegenheiten. Die Reichsftande ftimmen dem Willen des Raifers, binfictlich Des Conciliums gu. 15. Beftrebungen Des Raifers, Die Rudfehr Des Concils nach Trient ju bemitten. Gendung bes Madruggi nach Rom. 16. Bortrag bes Mene boga im Confiftorium git Rom, die Rudfehr ju verlangen. Gutachten megen Beimftellung ber Rudfebr ans Concilium ju Bologna. - 17. Schreiben ber beutichen Bifchofe. - Protestation Ramens bes Raifers wiber Die Fortfegung Des Concis liums ju Bologna. 18. Proteftation durch Mendoja ju Rom. 19. Ginftweilige Sufpendirung der Berhandlungen. Der Papft will über Bultigfeit ber Eranslas tion entscheiben.

## Bierter Abich nitt. Berhandlungen des Reichstags in den Jahren 1547 und 1548.

r. Der Raifer theilt den Standen bas Refultat der Gendung bes Mabruggt mit. - Religionsausichuf. Bota über die Restitution. 2. Entwurf bes Intes rim. 3. Betrachtungen über Unnahme eines Interim. 4 Gutachten ber Churfürften und ber Fürften über ben Entwurf. - Bortrag Des Bicefanglers Geld, und fcharfe perfonliche Unrede bes Raifers an einige fatholifche Fürften gegen Miffdeutungen feiner Intention. - Fernere Erflarung ber geiftlichen Fürften. -Proflamirung bes Interim. 5. Pfals und Brandenburg verlangen, bag ber Papft den Bifchofen Macht ertheile, auch im Gemiffen wegen der beiden Stude Des Laienfeldes und ber Priefterebe ju bifpenfiren. 6. Berhandlungen mit Johann Friedrich megen Unnahme des Interim. 7. Unnahme desfelben burch Philipp. -Berwendungen für deffen Breilaffung. g. Berhandlung mit ben proteftantifchen Reichsftabten wegen Unnahme bes Interim. - Unterwerfung von Conftant. -10. Reformations Dednung von den geiftlichen Ständen angenommen. 11. Bers bandlungen wegen einer neuen funffahrigen Ligue im Reich. (Der frubere faifere riche Bund gur Fortfegung bes ichmabifchen.) 11. Gendung bes Schwendy ins nördliche Dentschland. Berufung der niederfachfifden Stande nach Sannover gur Befestigung des Friedensftandes. 12. 13. 14. Wiederbefegung des Kammerges richts. - Revifion der Rammergerichtsordnung und des Landfriedens. - Revidirte Polizenordnung. - Mungwefen. 15. 16. Berhandlungen über die Achtevouftres dung gegen Bergog Albrecht von Preugen. - Wegen ber Berhaltniffe von Sols ftein, Gavonen, Maffovien , Lievland, Riga , Dorpat jum Reich. 17. Fefifellung bes Berhaltniffes der Riederlande jum Reich. 18. Scharfes Berbot fremder Rriegs, bienfte. 19. Befandtichaft von Dommern. 20. Pract und Geflichfeiten bes Reichstags: Berfchiedene Lebensweise bes Raifers und Ferdinands. 21. Bemuhuns



gen für Ausführung bes Interim nach bem Reichstag. — Sendung papflicher Legaten mit Bollmachten nach Deutschland. 22. Allgemeine Bemühungen der Bischöfe. 23. Ernstliche Bemühung des Churfürsten von Brandenburg fürs Interim. Rürnberg nimmt dasselbe an. 24. Busammenkunft Morihens mit Joachim zu Jüterbock und dortige Beschlüffe. Melanchtons Adiaphora. 25. heftiges Wiederstreben Underer; Widerstand von Magdeburg. 26. Theilweise Nusführung und überwiegende Schwierigkeiten derselben zu Augsburg, Ulm, Strasburg, und in Bürztemberg. 27. Bu Frankfurt. 28. In Zweibrücken. 29. In Nassau, Hanau, Mansefeld, Baireuth, Weimar, Coburg, Hannover, Lüneburg, Offriesland. 30. Besons dere hindernisse aus gemischten Jurisdictionsverhältnissen, und andern zufälligen Ursachen. — Erklärungen von Lievland und Dorpat wegen Unnahme des Interim.

#### Fünfter 216 fonitt. Bohmens Untheil am ReligionsPriege.

344

1. Berbindung ber religios : politifchen Bewegung in Bohmen mit Begenftan: ben innerer Befengebung. 2. Decret für Berftellung ber Landtafel nach bem grofen Brande 1541. - Legislative Untrage und Berfügungen auf ben Landtagen von 1542, 43, 44. (Musweifung der Juden. - Befdrantung der Appellationen. -Binsfuß; Berichtstermine; Rreisverfammlungen.) Defigleichen von 1545. (Gin: geine Privilegien. Bu ermirtender Ergbifchof gur Weihe auch Derer sub utraque. - Statuten ber Universität. - Landrechtsoffigiere ic.) - 3. Berhant, lung wegen bes im Jahr 1526 vor der Wahl in die Landtafel eingetragenen und fpater gelofdten Artifels, baf bei Lebgetten eines Ronigs beffen Rachfolger nicht gefront werden folle. - Beranderter Revers Ferdinands. 4. Landtag von 1546. - Befchluffe fur Bewaffnung nach Ferdinands Untrag gegen Befahr fen es ron ben Turfen, fen es aus bem in Mufruhr befindlichen deutschen Reich. - Erbver: einigung mit Moris. 5. Johann Friedrichs feindliche Befrebungen in Bohmen. 6. Bertrage mit Morit wegen ber bobmifchen Leben in Gachfen. 7. Borruden bes bohmifden Rriegsvolfes ins Bogtland. - Widerfeglichfeit ber proteffantifchen und pifarditifden Parten. Rudjug eines Theils ber Mannicaft von Cadan. - Mans bat bes Ronigs jum Aufgeboth ber bemaffneten Macht, um Morig unter Gerbis nands eigener Unführung gu Bulfe gu gieben. - Tod ber Roniginn. - Schwice rige Befinnung ber Prager. - Ferdinands Erffarung an felbe, und feine Rede an die versammelten Bohmen gu Leitmerig. 8. Schwierige Berhandlung. 9. (10) Aufrührifche Berfammlung gu Prag. - Bundnif ber Prager mit ber Wegenpartei aus acht Rreifen. - Befchluffe gur Landesbemaffnung gegen den Ronig, und gu Gunften Johann Friedrichs. - 10. Berhandlungen der Partei mit Johann Fried: rich, und Ginrudung von deffen Sauptleuten in Bohmen. 11. Erffarungen bes Raifers und Ronigs. 12. Sinderniffe, welche die Begenpartei ber Berbindung beider legte. (17. Reue Schreiben Ferdinands an die Prager von Eger aus. 18. Berfammlung ber Stande jum Landtag ju Quafimodo. Commiffion Des Ronigs. Sendung an den Konig. 19. Abermalige Sendung und Berfammlung um Chris fti himmelfahrt. 20. Rudfehr bes Konigs nach Bohmen. Berufung ber Stande nach Leitmerit und Berfundung gnadiger Behandlung für die dem Befehl Rad; fommenden. - Beharrlicher Widerftand ber Prager. - 21. Ferdinand lagt bas Schlof ju Prag befegen und folgt alsbald nach. Geine ernfte Magregeln. Die Prager unterwerfen fich. Befegung bes Berichts. - Bedingungen Die ihnen in Folge ihrer Unterwerfung auf Gnade und Ungnade auferlegt werden. 22. Gernere Gerichtstage und Unterwerfung mehrerer einzelner herren. 23. 24. Bieler Stabte und herren. 25. Strafgelder und Strafreverfe. 26. hinrichtung von vier Schuls Digen. (27) Landtag durch den Konig eröffnet. - Befchtuffe gur Bernichtung der eigenmachtigen Confoderationsartitel. 28. Legislative Befchluffe. (Sandhabung ber

Rechtsordnung. Bestimmung der königlichen Autorität und Obrigkeit. Registrie rung aller Privilegien und Freiheiten. Revision der Landesordnung. — Gesindes und handwerksordnung. — Münzwesen ic.) — 29. Burückstellung der Privilegien an die Städte, jedoch mit Bestellung eines königlichen Richters. — 30. Betrachetung über das Ganze der Maßregeln Ferdinands in Böhmen. — 31. Einsehung des Appellationsgerichts. 32. Erneuerte Anträge wegen Ernennung eines Erzbisschofs auch für die Utraquisten. 33. Decrete und Maßregeln gegen die Pikarditen. 34. Die Mikulaschenzen. 35. Inquirirung gegen einige häupter der Secte auf politischen hochverrath; inebesondere gegen den Johann Augusta und Jakob Bilek. — 36. Bieljährige Gefangenschaft und ferneres Schicksal der Letteren.

448

## Cecheter Abichnitt. Burudverlegung und nene Bertrennung des Concile. - Der Reichstag von 1550.

1. Tob Papft Paul III. - Gein Rachfolger (Monte) macht ungefaumt Groffs nungen wegen Burudverlegung Des Concils. 2. Reichstag von 1550. Refolution wegen der Binderniffe des Interim und wegen des Concils. 3. Reichsacht und beren Bollftredung gegen Magbeburg. 4. Gingelne Mafregeln gegen Prediger in ben ichmabifden Stadten. 5. Reife Des Pringen Philipp in die Rieberlande. -Briefmechfel Gerdinands mit Maria megen des Planes, Demfelben Die Raifer. wurde nach Ferdinands Tode guguwenden. - Ferdinands Erffarungen und Ber: handlungen barüber gu Mugeburg. - Dort verabredete Gendung an Die Eburfure ften Morin und Joachim. - 6. Wirfliche Burudführung des Concils. - Sinfunft der drei geiftlichen Churfürften. - 7. Storendes Muftreten Franfreichs. - Betrache tung über fo mannigfache Bereitelungen. - 8. Der Raifer fommt nach Innsbrud. Befandtichaft des Churfurften Joachim und bes Bergogs von Burtemberg auf Das Concil. 9. Chen fo von Strafburg. 10. Morigens zweideutige Erflarungen. 11. Unfunft feiner Gefandten. 12. Decret der Ginode wegen wohlwollenden und vollftandigen Behörs der Protestanten. 13. Musftellung des Beleitbriefs. 14. Abreife der fachfiften Theologen. Befehl gu Murnberg gu bleiben. - Morig wirft die Maste ab. 15. Unfunft ber murtembergifchen Theologen aufs Concil und Ueberreichung ibres Glaubensbefenntniffes. i6. Reue durch Morigens und feiner Berbundeten offenen Rrieg gegen ben Raifer und Ferdinand bewirfte Gufpenfion. Morigens feindlicher Wille gegen bas Concilium.

## Beilagen.

Erfte. Auszuge aus ben Schlusberichten venetianischer Gesandten von 1546-48.

1. Aus dem Bericht des Bernardo Navigiero, Bothschafter bei Raifer Carl V. im Julius 1546. — 2. Aus dem Schlusbericht des Navigiero von seiner Gesandtschaft bei König Ferdinand vom Jahre 1547. — 3. Aus dem Schlussbericht des M. Mocenigo, Gesandten bei Carl V. (1548.)

Bweite. Feindliche Ginwirfung Frankreichs in Italien bon 1547 bis gum Muebruch des Rrieges 1551.

Dritte. Mus ber Unterweifung Carl V. an feinen Gobn Philipp (Mugsburg 18. 3anner 1548.)

regers, or experies bure ver stoom arounded a difficult for Executive Tex-

Bierte. Bon den bohmifchen Brudern.



adillo, C., and the metrodyness and emission of the control of the

#### Erfter Abschnitt.

#### Verfolg des Religionskrieges. Unterwerfung von Sachsen und Hessen.

Mitvollziehung ber Acht wider Johann Friedrich durch Morit;
— Ferdinands Theilnahme am Kriege. Des Kaisers Vorshaben einer Ligue; sein Zug nach Sachsen auf Ferdinands Ersuchen. Schlacht ben Mühlberg: Uebertragung ber Churwürde. Der Krieg in Nordbeutschland; Philipps Schwansten; seine Unterwerfung und Haft.

Wir wunschten führwahr ber driftlichen Welt, und am meiften biesem unfern beimgesuchten Deutschland mehr dir ahnliche Bischöfe. Ohne Zweifel wurde burch solche ben verwirrten Angelegenheiten der Rirche leichter, ale in jeder ans beren Weise geholfen werben. —

tong geführt wurde, wie solden für der dereich im Stanzen von dem Rendsträße zu ekvärnebung n. f. w. gefnost ward; — ode fabble diech nach der kutherlittung bes horzoglichen Sanfraß, Derzog Renig fich von dem protestantischen Res Uppavenkabulb fasfagte, und eine bouen unabhännige, pos

> alfer febergert von biefer inneren Arennung in Sachken Ruben für feinen Zweit, die Hellung ber Elnstent-

Bifchof Wolfgang an Naufea. (November 1546).

1

Appoints aminibulk das michael

Serfolg des Meligionelleiges. Unterwerfung von Sachen und Heffen.

Mitrolliebung ber Ahr wider Johann Friedrich durch Morig:

1. ..... Fredmands Chelinadam am Chiege. Des Kalferd Bar
2. Laben einer Liquer fein Jug einch Sachlen auf Fredmands

Chiegen. Achtagt beg, Andholderg: Usberreagang der Chur
den puliebe. Der Krieg in Blordbeutschand; Philipps Chrean

den felne Untermertung und Sachen

And all the control of the design of the state of the sta

Sillings Birthage bes L 199. VL

Original from HARVARD UNIVERSITY

tentre partit dicensen Stanton, die eigenflicen Hander. der Etenning zu deurwältigen, und einen due einer Eine Eine Le. der Wahn, wie die Unichtigen und eine Auflicher lehe enduchte

and an englance market and a

Ein wichtiger Haupttheil des Ganzen war noch übrig, ber Rrieg in Sachfen. Fur beffen fcnellere Enticheibung mar bie Magregel bes Raifers, ben Bergog Moris bem Johann Friedrich entgegen gu feben von großem Gewichte; und bie mit jenem geführte Berhandlung muß hier noch im Bufam. menhange erwähnt werden. - Bon Unfang ber Glaubens. fpaltung an, hatte fich in Sachfen felbft eine innere Trennung für jebe Urt ber barauf Bezug habenben politifchen Ginwirkungen gezeigt, indem von Unfang an ber eifrig fatholifche Bergog Georg, ben Befchugern Luthers, Johann und Johann Friedrich, eben fo entgegen ftand, wie bie beiben auf ber Glaubensspaltung beruhenden Parteien im Reide überhaupt; - inbem ferner befonders burch Carlowit, Pflug zc., in berfelben Urt eine Bafis ber Religionsvergleidung gefucht murbe, wie foldes fur bas Reich im Bangen auf bem Reichstage ju Regensburg u. f. w. gefucht mard; - und indem auch nach ber Lutherifirung bes herzoglichen Sachfens, Bergog Moris fich von bem proteftantischen Religionsbundniß losfagte, und eine bavon unabhangige, politisch vermittelnbe Stellung nahm. Es war naturlich , baß ber Raifer jeberzeit von biefer inneren Trennung in Sachfen felbft Rugen fur feinen 3med, bie Beilung ber Glaubens. fpaltung ju gieben fuchte; und baß er es jest um fo mehr that, ba bas Bange feiner Magregeln barauf abzielte, nicht fowohl burch offenfive Mliang mit ber fatholischen Partei, als in Berbindung mit ben mehr eine politifch = neutrale,

britte Partei bilbenben Stanben, Die eigentlichen Saupter ber Trennung ju übermaltigen, und bann auf einer ahnliden Bafis, wie die fcon fruher verfuchte, die endliche Bereinigung mit Gulfe bes Conciliums zu bewirken. Daß bie alten Rathe bes Bergogs Georg, namentlich Carlovit, noch immer in Diensten Morigens maren, durch welche ber Raifer fortwährend Ginfluß auf Diefen auszuüben meinte, trug mohl bei, ein Bundniß mit bemfelben als ein befonderes geeignetes Mustunftsmittel ericheinen gu laffen; - gang vorzuglich aber auch bas eigentliche Berhaltniß Sachsens als Churfurstenthums, ba ber Raifer bem Saufe Cachfen bie Churftimme nicht entziehen fonnte noch wollte, immer aber vorauszusehen mar, bag Sohann Friedrich felbft fowohl, als feine Gohne, nach ben jest erfolgten Schritten einen gegen bie Reichseinheit und zugleich bas Saus Defterreich feindfeligen Gebrauch von ber Churmurbe machen wurden, und ber Raifer beghalb den Bergog Moris und fein Saus jum Trager ber Churmurbe auserfah; in welcher Beziehung er auch vorzog, ben Bergog Moris nicht bloß wie andere, ju einem neutralen Berhalten, fonbern auch jum activen Untheil an ber Uchtsvollftredung ju bestimmen.

Schon zu Regensburg fanden mehrfache, hierauf gestichtete Verhandlungen mit Morit Statt. — Zunächst kam ein Vertrag zu Stande (19. Juni 1546), worin Morit überhaupt versprach, "sich also gegen den Kaiser zu beweissen als es einem getreuen und gehorsamen Fürsten des Reiches ziemt, Schaden abzuwehren und nach allen Kräften mitzuwirken, daß auch Andere solches thun. Er versprach ferner Türkenhülfe, Beiträge für Unterhaltung des Kammergerichtes, Unterwerfung unter die Entscheidungen des Conciliums, so weit als die übrigen Fürsten sie leisten. — In Religionssachen solle er nichts weiter in seinen Landen neuern, sondern alle Reformation dem Concil anheimstels

len; - bie zu weltlichem Gebrauch gewendeten Rirchenguter follten in bem burch bie fruberen Reichstagsfchluffe befimmten Stande bleiben. Stifter, Rlofter und Bisthumer follten (was nämlich bavon im berzoglichen Gachfen noch ubrig mar) im freien Gebrauch ihrer Guter und Religion bleiben. - Dagegen verficherten ber Raifer und Ferdinand, Moris und feinen Unterthanen befonderen Schus und Bulfe wider Ungriff und Berlegung, und zugleich murbe bemfelben bas Schubrecht über bie Sochstifter Magdeburg und Balberftabt übertragen. (Diefes Schubrecht folle amar nur auf fo lange beftehen, als es bem Raifer gut icheine; wenn jeboch bas Concilium bie Religionsfache beenbiget haben, und ber Bergog fich beffen Schluffen unterwerfen murbe, fo merbe ber Raifer nicht anfteben, ihm felbes auf langere Beit zu beftätigen.) - Begen biefer Uebertragung murben fobann die nothigen Gebote= und Confervatorialbriefe an bie beiben Stifter erlaffen, und bem Bergog befohlen (7. Juli) baß er fich auf ben' nach Afchersleben ausgeschriebes nen Landtag beiber Stifter begeben, und fraft feines Schufrechtes bie Stanbe vermogen folle, "fich felbft und ihre Unterthanen in feiner andern Fürften Rriegsbienft und Bestallung zu geben, als allein in jene bes Raifers ober feiner Belfer und Unhanger;" - wie biefer Befehl auch an ben Erzbifchof erlaffen warb. - Gleichwie nun bierburch ichon bewirkt ichien, bag bem Churfürften Johann Friedrich, active Bulfe aus ben nachften Nachbarlan= ben entzogen blieb, fo murbe auch, als ber Rrieg vollfommen entschieden mar, mit Moris icon bestimmter bahin gehandelt, bag berfelbe die Bollftredung ber Acht gegen Johann Friedrich in Berbindung mit bem Ronige Ferbinand vornehmen moge, und ihm bagegen nicht nur Beiftanb und Sicherftellung, fonbern auch Gebietszumachs, und even= tuell die Churwurde in Musficht gestellt. Etwas Definitives wurde aber, menigftens über biefen letteren Puntt nicht geschlossen. Der Religion wegen scheint Herzog Morih sich im Allgemeinen die Entscheidung des Conciliums annehmen zu wollen erklärt, aber einen Borbehalt von drei oder vier Arstikeln, falls man sich darüber nicht vergleichen könnte, gemacht zu haben; — einen Borbehalt, den man nicht für so trennend ansehen mochte, als er sich später zeigte. Genau kann wohl nicht gesagt werden, wie die Punktation zu Regensburg gestellt worden, welche Ferdinand nur vorlesen hörte. —

Rach dem Musbruch des Krieges, erließ ber Raifer am 1. Muguft an Bergog Moris und beffen Bruder, wie auch an die Stande feines Landes ernftliche Manbate, bie Ucht wider Johann Friedrich nach allen Rraften vollziehen au helfen, jumal ba Moris nur fo feine Unfpruche als Mgnat behaupten konne, und fonft bas Land bes Beachteten jebem, ber es ockupire, zufallen mußte. - Much ermahnte ber Raifer wiederholt, namentlich dd. 19. September (Felb. lager bei Reuburg): "ba bie Erecution, wenn fie ohne Moris vorgenommen murbe, beffen Landen großen Rach= theil bringen mußte, auch nicht füglicher und ftattlicher, benn mit gefammter Sand gefchehen konne, fo fen fein ernft. liches Begehren, daß berfelbe fich aufs forderlichfte gefaßt machen, und mit bem Ronige Ferdinand aller Gachen vergleichen moge, um die Erecution im Recht vermoge ber Mandate vorzunehmen."

II. Herzog Morit reiste nach Prag, um persönlich mit König Ferdinand wegen dieser Achtsvollstreckung zu handeln: sie trafen die Abrede, "bis zum 11. Oktober Bedenken zu nehmen, und dann beider Seits die endliche Meinung und Entsschluß sich mitzutheilen." — Morit sandte Nachricht, belangend diese Execution an Granvella durch seinen Secretär, Joachim v. d. Haiben. — Aus dem Feldlager bei Abtmanns. hofen (6. Oktober) ermahnte der Kaiser den Herzog abersmals dringend, und mit Beziehung auf jene Abrede mit Fersbinand die Bollstreckung vorzunehmen. Ferdinand wünschte

(24. Oftober 1546) bei ber Regociation nim Befit urfund. licher Beweise zu fenn, bag ber Raifer jenem bas Churthum verleihen wolle; wovon jedoch in feinem Falle eber Gebrauch gemacht werben follte, als Moris am Rriege miber bie Wegner offen Theil genommen, und irgend welche notorifche Sandlung gegen ben Feind gethan hatte. Fur biefen Fall hielt Ferdinand bie Musftellung einer Declaration über Berleihung ber Churwurde, (mogu Carlowig die Formel vorgefchlagen, und Ronig Ferdinand eine Ermäßis gung beigefügt hatte, für febr nuglich, gunachft um ben Bergog Moris und feine Unterthanen mehr zu animiren, fortgufahren und alles ju halten, mas jener mit Ferdinand gefchlof= fen und capitulirt habe; ferner, weil der Raifer gu Regens, burg ihm eventuell bas Berfprechen gegeben; und weil Bernunft und Chrbarkeit es verlangten; ba nämlich Sohann Friedrich mit feinen Brubern, Erben und Unhangern im Bann, und alfo entfest fen, - Moris aber beffen nachfter Bluteverwandter fen, und alfo, wenn biefer fich gehorfam bielte, und nach bes Raifers Befehl ben Rrieg unternahme, es feinen anderen gebe, welchen man eher gur Erbichaft Johann Friedrichs, wenigstens mas ben durfürftlichen Zitel betrifft, gulaffen follte; und man auch, wie Ferdinand achte, von rechtsmegen ihm benfelben nicht nehmen fonne, wenn er fich gehorfam halte, und feine Pflicht thate. - Benigftens mochte ber Raifer ihm bie Musftellung folder Bufage in einem Briefe verfprechen. - Ferdinand habe es fdwierig gefunden, bie Sache fo weit mit Moris gu bringen, und habe in feiner Unterhandlung fo große Mus be gehabt. (Er habe einen Theil mit bem andern befampfen muffen, indem er den Bohmen gefagt: wenn fie fich nicht mit Moris verftanden, welcher die Reichslehen habe, fo werde biefer auch bie bohmifchen Leben angreifen konnen, und bem Bergog Morig: wenn er fich nicht mit ben Bohmen verbande, fo murben biefe mit ihren Leben auch ber

feinigen fich bemächtigen konnen.) Außerbem hange ein Theil ber Bohmen ben Begnern an, und von Seiten ber Turfen fen feine Sicherheit, ba er bas Rriegsvolf von ben turfis ichen Grenzen habe megrufen muffen; und da ber Pafcha von Belgrad fich friegerisch geaußert. Mues bas nicht anfebend, habe er fich alle Mube gegeben, bie Sache fo weit ju bringen; es merbe aber jene Declaration jest febr nut. lich fenn, und wenn Morig nach bem Billen bes Rais fers hanble, fo fonne er feinen Grund benfen, marum bie Declaration nicht ausgestellt werben follte, mes möchte benn fenn, baß E. M. noch wollte ben Beachteten zu Gnaben aufnehmen, ihm noch die Churwurde laffend, welches aber, in bem Stanbe, worin bie Sachen fich befinden, und nach bem, mas bis jest feinethalb gefchehen ift, wie ich achte nicht wohl gefchehen konnte, ohne gangliche Geringhaltung, Difachtung und Disreputation G. D. und Berluft und Sinberniß aller Ungelegenheiten." - In Betreff eines Unftanbes, ben ber Raifer bei einem Entwurfe bes Carlowig über bie vom Raifer auszusprechenben Bertragspunkte min Uns febung ber Rechte Ferdinands, und felbft ber Religiona gefunden, antwortete Ferdinand (31. Detober), bag er fich ber Musbrude gwar nicht mehr genau erinnere, ba er jenen Entwurf nur einmal gehört, und bann gleich an ben Raifer abgeschickt habe; jedenfalls aber mochte biefer jest eine Berficherung megen ber brei Stude ausftellen, ber Churwurde fur Moris, ber fraftigen Unterftugung, und Ginschließung in jeden gu machenden Frieden. Er wolle bie Buficherung ber Churwurde nicht eher herausgeben, als nachbem Morit etwas notables, und in ber That mider ben Beadteten unternommen haben murte. Die Gicherftellung, baß ber Raifer in nichts Rachtheiliges fur Moris einwilligen wolle, wenn bie Cache ju Tractaten fomme, fen diefem ichon zu Regensburg und von Ferdinand gegeben; bie fdriftliche Beffatigung werbe aber nublich fenn. - Gine

fraftige Bulfe, falls Johann Friedrich von ben oberen Gegenden weg eine große Ungahl Rriegsvolk nach Cachfen führte, murbe nothwendig fenn, um Gefahren guvorzutoms men , und auch im Binter bas Rriegsvolf von Moris eben fo gut unterhalten werben fonnen, als vom Gegner. - Begen bes übrigen Inhalts jenes Entwurfes bes Carlowis murbe ber Raifer wohl thun, fich nur auf bas zu beziehen, mas mit Moris zu Regensburg gehandelt morden, ohne etwas meiteres megen ber Rirchen und Schut berfelben, wie ber Entwurf enthalte, zu ermahnen; (obwohl Ferdinand fich auch bes zu Regensburg Gehandelten nicht in allen Studen genau erinnere, ba er bie mit Moris gemachte Schrift nur ein ober zweimal habe lefen horen). - Die Lanbftande bes Berjogs Moris hatten anfangs auf einem Landtage gu Chemnis begebrt, "ber Bergog moge neben bem Churfurft gu Brandenburg fich megen Erhaltung bes Friedens bemuben, megen ber Religion Berficherung vom Raifer verlangen, und wo bie Gute entstunde, und ber Bug nicht wider bie driftliche Religion fürgenommen murbe, flille figen, und nur gur Bertheibigung feines Landes Rriegsvolf unterzuhalten. 3m Oftober verfammelte Morit bie Stande wiederum ju Freiberg, und trug ihnen vor, wer habe nach ihrem Rath fich bes Friebens wegen bemuht, aber fruchtlos; bie Berficherung ber Religion fen vom Raifer ausgestellt worden; ba ihm bie Achtsvollftredung aufgetragen, und er es nicht hindern fonne, baß ber Ronig Rerbinand in trefflicher Ruftung ichon im Unzuge fen, um in bes Churfurften Lande einzufallen, fo murbe es bedenklich fenn, feiner Seits ftille ju figen, befonders ba bie Bergwerke im Saufe Cachfen ungetheilt fenen, und er an Band und Leuten feines Betters die Ditbelehnung und Unwartschaft habe; follte nun bas alles von ihm und feinen Rachkommen in frembe Sanbe fommen; fo ware bas ihm hochft befummerlich, und murbe bas Saus Sadfen baburch außerft gefchwacht werben; und ba auch

bes Churfürften Lanbe vermengt in ben Seinigen lagen, fo murbe es ben Geinigen jum großen Rachtheile gereichen, wenn Frembe in bie gemengten Lande einzögen." - Die Stande antworteten: "ber Erflarung bes Raifers der Reli= gion halben wolle er gute Achtung haben, bamit fie nicht von ihrer driftlichen Religion gebrungen murben; es fen bedentlich fich auf bas kaiferliche Mandat fogleich in Rrieg einzulaffen ; ob nicht etwa burch ben Landgrafen zu erreichen fen, baß bie Unterthanen bes Churfurften, wenn fie burch frembes Rriegsvolf überzogen murben, fich freiwillig an ben Bergog als ben nach. ften Lebenserben ergaben; ba er fich nach bergeftelltem Frieden gegen ben Churfurften und beffen Rinder nach aller Gebuhr und Billigfeit erzeigen werde; ba aber auch der Konig von Polen eben eine Bothschaft an ben Raifer und die Fürften gefendet, megen Erhaltung des Friebens, fo moge auch an ben Landgrafen bas Erfuchen geftellt werben, die Friedenswerbung mit Ernft zu ermagen. 200= fern aber bie Bohmen bie ganbe bes Churfurften wirklich angriffen, fo fonne ber Bergog nicht umgehen, die bedrang= ten Lande und fonberlich bie Bergmerte felbft eingunehmen." Bergog Moris erließ, übereinstimmend mit biefem Untrage feiner Landftanbe, wirflich eine Bothichaft an ben Landgra. fen. Diefer antwortete unterm 20. Oftober fowohl an Morit als an bie Lanbftande, und in ahnlicher Beife fdrieben bie Rriegsrathe bes Bundes, "daß es bem Churfurften nicht anmuthig noch gelegen fenn molle, und er bagu in einigem Bege nicht gu vermogen fen, baß fich fein Land und Leute anderer Sanben übergebe; gegen beffen Willen aber folches zu thun, murbe ein unfreundliches Unfeben haben, und konnten und wollten bie Bundesvermandten ber Churfürften hierin nicht verlaffen, auch habe ber Landgraf in Auftrag von Moris ihn gegen ben Churfürsten bes Gerüchtes wegen entschuldiget, als

follte er nach bes Letteren Land trachten ; murbe jener nun basfelbe ohne bes Churfurften Bewilligung einnehmen, fo fen leicht zu bedenten, wie ihm folches nachgeredet werben murde. Es fen aber zu erbarmen, daß die beiden Saufer Sachfen nicht beffer gusammen bielten, benn fonft murben bie Böhmen wohl fie unangefochten laffen; ber Declaration bes Raifers ber Religion megen burfen fie nicht trauen, benn biefelbe fen im Grunde fo zu verftehen, bag ber Raifer basjenige, fo er feiner Religion gemäß halte, nicht anfechten wolle, wann aber von ihm gefraget murbe, ob er auch bie Religion, fo man lutherifch nennet, meine, und daß diefelbe Religion nicht foute auf eine Determination und Erkennts niß bes papftifchen Concilii, darin ber Papft und feine Unhanger Partei und Richter fenen, fieben, fo murbe man bald horen, mas ber Lift mare, und mo es ihren Bider= fachern ftedete; bie Ucht aber fen unfraftig und nichtig, weil fie ohne rechtlichen Prozeß erfolgt fen. Die polnische Bothfchaft habe bei ihm um Bergleichung angefuct, fen barauf jum Raifer gezogen, und habe bem Churfürften mies berum gefdrieben, ohne jedoch etwas einzubringen, mas gu Frieden und Ginigfeit hatte bienen fonnen." Roch murbe ber Borfchlag beigefügt, wenn Morig fein Kriegevolf auseinander geben laffen wolle, fo wolle felbes ber Churfurft annehmen, um es mit anderen gur Abwehr ber Bohmen gu gebrauchen.

Unterm 20. Oktober erließ ber böhmische Feldhauptsmann Sebastian von der Beitmühl auf Besehl des Kösniges einen, insbesondere auch durch den Angriff auf die Lausis und Einnahme des Klosters Dobrilug motivirten Abssages und Feindesbrief gegen den Churfürsten; und unterm 27. Oktober erließ auch Herzog Morit eine Berwahrungssschrift gegen den Churfürsten, worin er sich nauf das strenge Mandat des Kaisers, in welchem ihm die Achtsvollziehung bei Berlust seiner gesammten Lehen und Anwartschaft, wie

auch feiner Regalien befohlen worben, berief, und erwähnte, ju welchem Berberben feinem Lande und bem gangen Saufe Sachsen es gereichen murbe, wenn die vermengten Gebiete von fremdem Rriegsvoll befett murben. - Er fen bes Er= biethens, fich des eingenommenen Landes wegen, nach bergeftelltem Bertrage mit bem Raifer, burch Bermittlung feiner Landschaft gegen ben Churfurften und beffen Rinder nach billiger Gebuhr zu erzeigen." In einer ausführlichen Declaration vom nämlichen Datum vertheibigte fich Moris noch weitläufiger megen biefes feines Entichluffes, morin er befonbers feierlich gegen bie Muslegung protestirte, als werbe er von ber protestantischen Religion abmeichen, und erflarte, menn er im Grunde befinden konnte, daß ber Raifer feine Rriegeruftung gewiß wider bie protestirende Religion vorgenommen hatte, um fie bavon mit Gewalt abzudringen, fo wurde er gewußt haben, mas ihm zu thun gebuhre, nam= lich Gott mehr zu gehorchen als ben Menfchen; wenn gleich bas Evangelium eine Rraft Gottes fen, welche burch menfchliche Gewalt weber erhalten noch vertilget werden konne, fo habe er fich boch fcon mehrmals barüber erflart, bag, wofern wirklich ber Raifer ihre driftliche Religion mit bem Schwerte zu bampfen und zu unterbrucken unternehmen wollte, er fich bavon nicht bringen laffen wurde. Wenn nun gleich wohl zu glauben fen, bag ber Papft aus bem Grunde gur Bulfleiftung bes Raifers mit Gelb und Bolt befto eber gu bewegen gemefen, weil bie Rriegsruftung gegen jene gewendet worden, die ber papftlichen Gewalt und Digbrauchen entgegen fenen, fo muffe man boch nicht auf die Urfache feben, welche ben Papft bewegen moge, bem Raifer Sulfe zu thun, fondern auf bes Raifers, ber ben Rrieg fuhre eigenes Gemuth, und die Erklarung besfelben; er glaube baber ber ausbrucklichen und wieberholten faiferlichen Berficherung, bag es Ihrer Maj. Gemuth und Meinung nicht fen, ihn und feine Unterthanen

und Lanbichaft von ihrer Religion und bem Borte Gottes ju bringen, fonbern ganglich babei bleiben gu laffen, und ben Zwiespalt ber Religion burch friedliche und freundliche Sandlung, ober burch gebührliche Mittel und Wege, wie auf ben Reichstagen burch gemeine Stanbe bewilliget worben, zu driftlicher Bergleichung zu beforbern. Es fonne hierin alfo fein Migverftand vorfallen, als ob ber Raifer feine und nicht ber Proteffirenden Religion meine, zumal ba angehangt murbe, baß ber 3wiefpalt in ber Religion nicht mit bem Schwert, noch mit Gewalt, fonbern im austräglichen Bege gehoben werben folle, nämlich durch driftliche und freundschaftliche Bergleichung eines gemeinen Conciliums, Rationalversamm= lung ober Reichstags. Die Gefinnung bes Raifers zeige fich auch barin, bag etliche Fürften, Ritter und gemeine Rrie. gesleute in feinem Relblager die freie Uebung bes augsburgifden Befenntniffes haben. - Daß aber ber Raifer in feis nen Erblanden die papistischen Geremonien und Brauche nicht ablegen laffe, ebe und zuvor eine driftliche Bergleichung gemacht, baß ftebe in feinem eigenen Bebenten und Regies rung; bie Fürften konnten bemfelben barin fein Daß geben, es folge baraus aber nicht die Abficht bes Raifers, Die Religion ber Rurften in ihren Landen zu unterbrucken. 28 ollten fie nun bem Raifer, und fonft einer bem andern nicht glauben noch trauen, fo mußten alle weltliche Sandel, gute Polizei und Regiment gu Boben geben; fo febr er nun gewunicht habe, baf der Rrieg in Deutschland verhuthet, und des Raifers Borhaben und Ernft hatte gemilbert merben mos gen, bamit nicht burch biefen Zwiefpalt zwischen Saupt und Bliebern in beutscher Nation bem Turken ein Berg gemacht werbe, fein tirannisches Borhaben wiber bie Chriftenheit befto eber ins Werf zu bringen, wie er benn burch bergleis den Zwiespalt, Graeciam und andere treffliche Konigreis che und Lanbe an fich gebracht habe, fo muffe er es boch, ba

gutliche Sandlung nicht habe Statt finden konnen, dabei beruhen laffen u. f. w."

III. Bon ben fachfifden Landen mar bas Bogtland bem Ungriffe ber Bohmen am nachften ausgefest, auch follten bie bohmifchen Leben in Sachfen als burch bie Acht verwirft, junachft fur bie Rrone Bohmen eingezogen werben. Im Bogtlande hatten ben Commer einige hundert Reiter und einiges Fugvolt gelegen, und bei nahenber Gefahr wurden mehrere Dberften und Sauptleute bahin gefchickt, und bas Landvolf aus bem Bogtlande fowohl, als aus bem jenaifchen, weimarifchen und leuchtenbergifchen Memtern aufgeboten, die Grange zu befegen. - Bei bem Ungriff ber Bohmen aber murbe fogleich bie Reiterei flüchtig, und fprengte felbft in bas Landvolk, wodurch viele gertreten und bie Ordnung gertrennt murbe, worauf benn bie feindlichen Sufaren bas Fugvolf, welches fich hatte mannlich gur Wehre fegen wollen, umringten und eine große Bahl niedermach= ten. Die Stadt Plauen, in großer Ungft vor ben Bobmen \*), manbte fich nun an Bergog Moris, welcher mit Mühe von ben bohmifchen Befehlshabern erlangte, baß bie Stadt ihm eingeräumt werden mochte. Der Bergog ließ fich hierauf von ber Stadt, ber Ritterschaft und bem Landvolke bes Bogtlandes hulbigen, und verficherte ihnen ihre Relis

<sup>\*) &</sup>quot;Allda ist die Nacht über von unsern Weibern und Rindern ein solch Wehklagen gewesen, daß es einen Stein hätte mögen erbarmen, und der mehrer Theil unstrer Weiber und Kinder, auch ein gut Theil unstrer Bürger in der Nacht mit dem stücktigen Bolt aus der Stadt kommen, haben nit gewußt, wo sie hinkommen, und haben also wenig Leute in unstrer Stadt gehabt; allda in der hochsten und größten Noth, haben wir gar keinen Trost, denn bei uns serem lieben Gott gehabt zc." — Uebrigens war man auch kaisers licher Seits mit der Jührung des böhmischen Kriegsvolkes wenig zusrieden. "Es ist dabei," sagte ein Bericht, "große Zerrüttslichkeit und keine Ordnung; in Summa, dieser Oberst (Sebastian v. d. Weitmül) ist kein Kriegsmann, und das Best, daß nit Feind vorhanden; sonst sollten sie wohl sauber heimgesertiget werden."

gionsubung. Um Tage Allerheiligen plunderten bie Reinde Aborf; Dafdnig unterwarf fich ihnen einige Tage nachber. 3wickau ergab fich auf Bedingungen in ben erften Tagen bes Novembers bem Bergoge Moris, nals einem Fürften ju Cachfen, und einem mitbelehnten Ugnaten, gegen Berficherung ihrer Religion, Freiheit, Recht und Berfommen." In ahnlicher Beife viele andere Stadte und Drte. Der Berjog Wilhelm (Sohn bes Churfurften), erließ an bie Stadt Saalfeld und andere unterm 13. November Befehl, baf fie fich auf bloges Mufmahnen und Berennen nicht an Bergog Moris ergeben follten, und auch baß fein Bater ihm aus bem Lager bei Giengen gefdrieben habe, bag er eheften wiederum ju Eroft und Rettung feiner Land und Leute ans heim tommen werbe. Spater jeboch melbete er ihnen ben Billen feines Batere bahin, bag bie Stabte, welche fich ber Gewalt nicht erwehren fonnten, um Plunderung und Schaben ber armen bedrängten Leute abzumenben, fich auf folche Mag, wie es ber Bermahrungsbrief bes Bergogs Moris mit fich bringe, wo fie belagert ober aufgeforbert murben, in Gottes Nahmen an ihn ergeben mogten. Go gefchah es auch mit Beimar und überhaupt bem größten Theil des durfürstlichen Landes; und ber Bergog erforderte bie Ritter-Schaft ber eingenommenen Lande nach Torgau auf ben 30. Dezember zur Bulbigung.

Als nun aber, wie zuvor erzählet worden, der Chursfürst mit seinem Heere aus Schwaben durchs Mainzische und Fuldische zurückgezogen war, wendeten sich auf einige Zeit die Dinge. In den Stiftern Magdeburg und Halbersstadt schrieb der Churfürst schwere Schahungen aus; seine eigenen Lande gewann er in kurzer Zeit zurück; und griff jene des Herzogs Morih an. Un die Stände des letzteren erließ er eine Erklärung mit scharfen Beschuldigungen (2. Jänner 1547). "Er könne freilich wohl gedenken, daß die ungestreuen Practiken und Rathschläge, womit ein Theil von ihs

nen ichon feit vielen Sahren umgegangen, einmal beraus= brechen mußten. Gie fenen es gewesen, die ben Bruder Berzogs Georg, burch ein Teffament zu enterben ben Rath gegeben, allein barum, baß G. L. Gottes allein feligmachenbes Wort angenommen, und bas Papftthum und besfelben Migbrauche niedergelegt, mas benn freilich bie Ginungsvermandten Stande, fonder Ruhm gu melben, gegen Fleiß und Arbeit ber Landstande verhindert hatten; - fpater hatten biefe Bergogen Beinrich babin bewegt, feine ber driftlichen Berftandniß gethane Berfchreibung nicht gu halten; fie hatten benfelben zu Unfreundichaft und Uneinigkeit gegen ben Churfurft verhett, und bamit gutes Ginverftandniß gwifchen ihnen ja nicht zu tief einwurzeln, noch bleiblich fenn moch= te, hatten fie Bergogen Morig ju ben Banbeln megen bes Stiftes Burgen aufgewiegelt, und auch jest ihm gur Gin= nehmung ber durfürftlichen Lande gerathen. "Bir muffen bekennen, heißt es, daß uns folche Gures herrn unverbiente Unfreundschaft und Untreue, barein ihr ihn fonber 3meifel burch Finangerei und verrathlich Judasgeld, bamit ihr euch jum Theil erkaufen laffen, geführet, aufs hochfte, auch viel mehr bauert und zu Bergen geht, bann unfer und unfer armen Unterthanen Schaben und Berberben, bamit er fie jumiber feiner gegen uns gefchehenen Erflarungs= und Bermahrungeschrift, und alfo wider Treu und Glauben burch bas viehische, tyrannische, undriftliche, turdische und hufferische Bolt, fo er in unfer Land gebracht und geführet, mit Rauben, Morden und Plundern beschweren lagt; welches neben ber andern bewiesenen Unfreundschaft und Untreu ber allmachtige Gott nicht wird ungeftraft laffen." Diefer ihr Rath nfen bofe und falfch gemefen, und wenn fie nicht fich feine ganbe mehr bann bie Billigfeit erlaubt, hatten gelieben laffen, fo murbe Bernunft und Gemiffen ihnen gefagt haben, baß fie mehr ber Bermandtichaft als ber Ucht bes permeinten Raifers hatten folgen follen, und baß ihr Herr, wofern er nicht in die Fußstapfen des gottslosen Doeg mit seinem vermeinten unbilligen Gehorsam tresten wolle, er solchen unrechtmäßigen und gottlosen Mandaten nicht hätte gehorsamen und sie ihm dazu nicht rathen sollen. Nachdem er nun mit einem stattlichen Kriegsvolke angekommen, so sep er entschlossen, Herzog Morigen und seine Lande wiederum heimzu suchen, und ihm mit gleicher Ellen und Maß wie er zuvor gethan, zu messen, und gegen alle, die ihm Bisderstand thun würden, sich dermaßen zu erzeigen, daß ihnen solches wehe thun und leid sein sollte \*).« — Der Chursürst belagerte und besschoß während strenger Winterkälte Leipzig drei Wochen lang vom 5. bis zum 27. Jänner 1547. Nach dem Nieders

<sup>\*) 2116</sup> Philipp aus Stuttgart ritt, fchrieb er an Moris megen Unterhandlung gwijden letterem und Johann Friedrich. Morit befdied ibn auf ben 2. Dezember nach Leipzig; bas Geleit enthielt aber Die Rlaufel, "daß fich Philipp und die Geinen geleidlich bielten," welches megen der im Rriegsvolfe bes Churfürften befindlichen Beffen etwas bedentlich ichien; auch verhinderte ber Bug bes Grafen von Buren ins Seffifche bas perfonliche Sintommen des Landgrafen. Derfelbe fandte jedoch feine Rathe, um wo möglich entmeder einen fammtlichen Bertrag aller Bundesftande mit bem Raifer oder einen besondern gwifden Morit und Johann Friedrich gu ver. mitteln. Moris antwortete , "von einem fammtlichen Bertrage molle ber Raifer nicht reben boren; ju Particularhandlungen mit dem Raifer Des Landgrafen halber erbot er fich; Johann Friedrich aber moge fic an andere Reutrale, Medlenburg, Julich, Brandenburg te. menden; - feiner Geits lebnte er eine Bermittlung mit demfelben ab, befondere befcmerte er fich, daß der Churfurft im bergoglichen Sachfen brandichage und plundere, (er forderte in Thuringen auf Cals 25,000 fl. und 10 fl. von 100,) - da er doch felbft in ben durfürftlichen Schlöffern vom eigenen Saber und Pfennig geeget und gegehret babe. Landgraf Philipp miß. billigte ebenfalls die icharfe Sprache in dem Manifest Des Churs fürften, "denn" ichrieb er, "Streiche und Bunden beilen, aber Bort und Schrift wird nicht vergeffen."

brennen der Borftadte foll er 12,000 Schuffe mit eifernen Augeln, und außerdem mit Feuerpfeilen auf die Stadt haben thun laffen; er mußte aber die Belagerung ohne Erfolg aufsgeben, und zog gegen Altenburg \*).

IV. Der Churfurft fette inteffen auch noch feine Soffnung auf ben Rrieg im nördlichen Deutschland. - Der Raifer hatte namlich von Rothenburg an ber Tauber aus, ben Bouverneur von Ceeland, Jobft von Kruningen nach Beftphalen und Dieber-Cachfen abgeschickt, um bie bortigen Theilnehmer am feindlichen Bunde ju befriegen. Dadbem Diefer im Januar bei Effen etwa zwanzig Kahnlein Fugvolt angeworben, und hierauf ben Grafen von Tedlenburg gur Unterwerfung gebracht batte, welcher fich bagu verfteben mußte 15,000 Joachimsthaler gu gablen, und die Graffchaft Lingen als Pfand abzutreten, (welche hierauf Carl als ein gelberifches Leben einzog, weil ber Graf bie Baffen gegen ihn als feinen Lehnsherren geführt habe, ftrafte Rruningen auch die Stadt Denabruck und ben Grafen von Lippe, und jog hierauf über Munden gegen Bremen, mo er ausbauernben Wiberftand von Geiten ber Ctabt und bes Grafen von Dibenburg fanb.

Dieser Theil des Krieges hätte bedeutender werder können, wenn Landgraf Philipp sich darin eingelassen hatete, dieser aber, an Gelde erschöpft, hatte den Sinn fast nur auf leidlichen Vertrag gerichtet. Er empfahl dem Chursfürsten schon am 29. Dezember, und bringender unterm 9. Jänner 1547, wauf Mittelpersonen zu benten, die da möchsten die Sachen zum Frieden bringen, und damit zu eilen,

<sup>&</sup>quot;) Melanchton ichrieb damale unterm 6. Janner: "Wenn das menichliche Leben bloß nach menichlichen Nathichlägen regiert wurde, so ware, meine ich, der gangliche Untergang der Kirche und der Staaten, bei diesem vatermörderischen Riesenkampf zu befürchten; Gott aber wird, wie ich nicht zweiste, die Trümmer seiner Kirche erhalten."

"denn E. L. wird in einer Kürze eine große Veränderung sehen" — und alle mögliche Mittel und Wege zu suchen, daß derselbe mit den Kaiser und Ferdinand möchte vertrasgen werden. "Und ob mans könt dahin richten, taß ber Kaiser und König mit S. L. zufrieden, und Herzog Mugusto das Stift Magdeburg eingethan würde, sein Lebeslang dabei zu residiren, das wolten wir nit widerrathen." — Johann Friedrich antwortete unter andern, "wenn er sich noch zu einer Unterhandlung mit Moris bequeme, so müßten die geistlichen und weltlichen Kathgeber des Herzoges an Leib oder sonst unnachläßlich bestraft werden."

Co fdrieb er auch (1. Februar 1547), ner wolle Sein Bafall bes Saufes Burgund werben; es fen flar, bag ber Raifer eine erbliche Monarchie wolle. - Bergog Ulrich, wenn er im Ctod gefeffen, batte feinen fcanblicheren, gottloferen Bertrag fdliegen fonnen, als nun, ba er boch Geld und Feffungen habe. Ihnen habe er bas Unleben von 100,000 fl. fo fchnobe abgeschlagen, und bem Raifer Schaffe er in fo furger Beit 300,000 fl. - Babrend beim Churfürsten mit bem Unwillen über fo viele Particularvertrage, und gegen bas Berfahren bes Bergogs Moris, bie Entfchloffenheit zum ausbauernben Wiberftanbe flieg, machte Philipp ihn wiederholt auf die geringen übrig bleibenden Rriegsmittel aufmertfam. Um 19. Februar melbete er ibm, "bag auch Strafburg gefallen fen, und rieth, er moge boch einen Bertag annehmen, und fich in feinem Fall in eine Schlacht einlaffen, ba er leicht übermannt und übereilt merben fonnte," Und am 4. Marg nach Unführung aller Umftande, welche bie Musficht auf genugende Streitmittel benahmen, (worunter auch, baß bie Unternehmung bes Grafen von Olbenburg bei Bremen in bie Lange gegen ben Raifer gu fdmach fenn merbe; und baß er auch in feinem eigenen Lanbe nicht geringen Unwillen und feltsame Practifen bei benen von Abel befinde, Die es

gern auch weiter bei feinen Stadten ins Bert richten wollten ;) - rieth er ibm, wo möglich, einen Particularvertrag einzugeben, übrigens fein Bolt in bie Festungen gu vertheilen, und wfich mit feinem Leib in ber großen Stabte eine, als Magdeburg ober Braunschweig, mit ben übrigen Reitern und Rnechten zu begeben." Es fen zu beforgen, daß auch Brandenburg ihm abfage, Bergog Erich übers Eichfeld gegen Gotha giebe zc. Er theilte im auch die Capitus lationsartitel mit, welche Moris ihm vorgeschlagen hatte; und bemerkte, bag er ben Artikel, alles mas ber Raifer vorschlagen murbe zu bewilligen, nur mit Worbehalt ber Religion annehmen murbe; - bag er nicht gegen ben Churfürften und bie andern Ginungeftanbe handeln murbe; - bag er nicht zugeben wolle, jemanden feine Feftungen einzugeben, ober ben beffifchen Abel bem Raifer fcmoren gu laffen. - Unterm 16. Marg beantwortete er bes Churfürsten Rath, Munden zu nehmen, mit ber Bemerkung: mer wurde baburch nur ben Reind ins Land giehen; Bergog Erich habe mehrere farte Festungen, (Erichsburg, Colbungen, Pattenfen, Calenberg und Reuftabt) zu beren Eroberung es ihm an Gelb , Rnechten und Gefchut fehle." Ferner (29. Marg): "Alle er neulich, ba es geheißen, bie Graffchaft Balbed folle von bem bei Elten versammelten Rriegsvolt überzogen werben, feine Ritterschaft erforbert, fenen nicht mehr als 57 Pferbe gekommen." (28. April). "Betreffend die Gelberbietungen ber Gee= und fachfischen Stabte fomme es vor allem darauf an, ob fie auf langer als eine Monatszahlung fich einlaffen wollten. Er arbeite, noch 6 - 700 Pferbe und 8 Kahnlein Anechte zu erhalten. -Erhalte er vom Raifer feine friedliche Untwort ober greife man ihn indeffen an, fo muffe ber Markt ben Rauf lebren \*). " edific grates ben Saftes in

's legtem eigenen Sande mider ger

<sup>\*)</sup> Die faiferlichen Rathe Gurt von Boineburg, Reinhard v. Colms

V. Jene Wenbung ber Dinge in Cachfen, welche bei ber Uebermacht, welche Schann Friedrich fur ben Mugenblick hatte, bei ber zweifelhaften Gefinnung eines großen Theils, ber Unterthanen Bergogs Moris, und bei ber inneren Spaltung in Böhmen febr gefährlich hatte werden fonnen, gab fowohl bem Bergog Moris als Ferdinand Unlag, vom Raifer bie ichon fruber auf ben Kall, bag Johann Friedrich mit Rriegsmacht den Moris übergiehen murbe, verfpros dene Gulfe in wiederholten bringenden Borftellungen gu betreiben. Go fdrieb Ferbinand fcon bei ben erften Fortfdritten bes Wegners (29. Dezember 1546). "Gener habe Langenfalza genommen. Moris fcreibe ziemlich verzweis felnd, befonders weil er feine Unterthanen nicht aut geftimmt finde. "Denn er und feine Unterthanen hofften im= mer, baß G. Dt. alfo mit bem vormaligen Churfurften verfahren werbe, bag er nie Mittel haben murbe, mit einiger Macht in feine Lande gurudgutehren; fondern baß E. D. ibn in biefem Rudzug fo nahe murbe haben verfolgen laffen, baß er mit Ihren, meinen und Bergogs Moris Leuten murde niedergelegt (defaict) worben fenn, und ohne Bulfe und Beiftand G. D. findet fich biefer in großer Befahr und feine Leute in Bergweiflung." Ferbinand mar nicht ohne ernfte Furcht, daß bas gand fich mit Johann Friedrich gegen Moris vereinigen, ober letterer burch Sandel und Liften bes Landgrafen fich bestimmen laffen moge, mit Senem ju tractiren. "Soldes fonnte alle benachbarte Stabte jur Revolte bringen, und auch jene, bie fich fcon unterworfen, und fie mochten bann auf bie frankischen Sochstifte und fonftiges fich fturgen (ruer sus). Mußer ber Berlegenheit, worin ich

eröffneten mehreren heffischen Rathen und Adeligen, namentlich Sigmund von Boineburg und anderen: "der Raifer habe am Landsgrafen eine folche Ungnade, daß feinethalben allenthalben nicht zu handeln fen, menn aber die Bandschaft fame und bate, der mochte Gnade miderfahren."

mich gegen meine Unterthanen finben murbe, movon ein gro-Ber Theil den Protestanten ergeben ift, und wie ich fürchte, fcon Ginverftandniß mit ihnen hat \*); und namentlich die Dickarden, Bergoge von Liegnit, Pernftein und einige Ctad. te in Schlefien und fonft, vorzuglich Breflau, welches nicht minder machtig ift, im Innern ber Stadt fowohl als nach außen im Lande, wie Murnberg." Man fonne ihnen nicht Die Borftellung benehmen, bag diefer Rrieg vorzüglich ber Religion megen geführt merbe. Er felbft thue alles mas ihm möglich, um Morig Beiftand ju leiften, mehr als er wohl ertragen konne und habe, außerdem mas feine Un= terthanen und das Königreich Böhmen gethan, bis 124,000 Boldgulden barauf gemendet; alles murde aber ungureidend fenn, wenn nicht ber Raifer etwa 2000 geruftete Pferde und 5 bis 6000 Fugvolt Schickte. Wenn der Raifer bas Beer, welches er bei fich habe, nicht fchmachen wollte, fo konnte Markgraf Albert in feinem Lande und auch ber Bischof von Burgburg an ber fachfischen Grange Leute merben; und einige von bem Corps bes Grafen Buren, ober den in Beffen befindlichen Leuten genommen werden. -Burde Morit in Bergweiflung und Berderben gebracht, ober murde er fich mit dem Gegner verbinden, fo fiele clebann die gange Laft auf ihn, (Ferdinand) und wurden fich alle Factionen feiner Unterthanen offenbaren u. f. w. Dagegen, wenn Carl bem Bergog Morit fcnelle Butfe fchide, fo hoffe er, daß man ben Johann Friedrich vollkommen über-

gen , und and feno, bic his fdion

<sup>&</sup>quot;) "Um bierüber auf den Grund zu kommen, werde es kein befferes Mittel geben, als bei Unterwerfung der protestantischen Städte ihnen zur Bedingung zu machen, zu erklären, mit welchen Untersthanen des Kaifers und Ferdinands sie Berständnisse gehabt und die Schriften darüber vorzulegen. Es werde sehr wichtig sepn. Beweise zu haben, um die Schuldigen bei der Gemeinde des Königreichs überführen und zur Strafe ziehen zu können, was für die Zukunft Gehorsam und Sicherheit begründen würde." —

winden werde, so daß man von ihm nichts mehr künftig zu befürchten hätte. Wo aber die Sachen auf dieser Seite verssichert senen, sehe er nicht, daß man dem Kaiser auf andes rerer Seite großes Hinderniß machen könnte. Den Landsgrasen Philipp betreffend, wisse der Kaiser, daß dieser nicht die Macht noch Mittel habe etwas Großes zu thun, wenn Iohann Friedrich überwältigt sen. — Der Kaiser möge daher keinen Augenblick verlieren, jene Hülse zu senden, weßhalb er auch den Lodron geschickt habe. — Außerdem möge der Kaiser an den Churfürsten von Brandenburg schreiben, damit er Herzog Moriß Beistand leiste; auch an den Erzbischof und Bischof von Magdeburg und Halbersstadt und an die von Ersurt.

Im Anfang Jänners erhielt Ferdinand auch Nachricht, daß die Truppen Johann Friedrichs in die Lausis einges drungen seinen und Sonnenwalde belagert hätten. — Hers zog Moris erklärte schriftlich seine Intention und guten Willen, sich aus keiner Ursache oder Anlas von der Erges benheit gegen den Kaiser abziehen zu lassen.

Indessen traf Lodron (8. Zänner 1547) bei Ferdinand wieder ein, mit einer Schrift des Kaisers für Herzog Mostiß, worin letterem keine andere Hülfe zugesichert war, als daß dem Bischof von Würzburg und Markgraf Alsbert geschrieben sen, mit ihm und Ferdinand Einversständniß zu pflegen. — Ferdinand bezeigte darüber sein Besremden, und wiederholte, »daß alles was er und Moritz zu thun im Stande sen, nicht hinreichen werde, dem Feins de zu widerstehen, ohne Hülfe des Kaisers. Es würde den Gegnern große Stärkung geben, wenn sie sähen, daß die Geächteten, welche gestraft werden sollten, Jene überzögen, und unterdrückten, welche so loyal dem Kaiser gedient hätsten. Auf die Hülfe von Würzburg und dem Markgrafen sen nicht viel Rechnung zu machen. Er wolle Moritz so gut zu beruhigen suchen, als er könne, werde aber wenig ausst

richten. "G. D. weiß, daß man mit Worten ben Rrieg nicht führen fann, und fo gewiß E. D. bie Erhaltung biefes Bergoge, meine eigene und die unferer Lande und Unterthanen will, moge G. M. une nicht mit ihrer Sulfe verlaffen - und wenn man gleich fagen muß, bag biefe Sulfe fpat tomme, (wie in ber That zu furchten) - fo gilt boch : beffer fpat als gar nicht." - Ferdinand führte auch aus, wie er nach ber Uebereinkunft mit Morit Diefem eine breifache Gulfe gu leiften verpflichtet fen; die erfte, welche auch jest bei bemfelben fen; die zweite, welche er noch in Bohmen babe: - und bie britte, welche er auch murbe auf beffen Berlangen aufbringen muffen, welches wegen ber Gefinnung eines Theils feiner Unterthanen fcmierig fen. -Markgraf Albert habe ihm 600 Pferde und 3000 gu guß in Gold zu geben, und auch in Perfon nach Cachfen gu fommen zugefagt; welches aber nicht hinreiche und bei ber Uebermacht des Reindes murbe bas alles fur nichts fenn, und alles in Gefahr bes völligen Unterganges fteben, wenn ber Raifer nicht fchleunige Bulfe fchide."

Ferdinand faßte damals auch den Entschluß, persönlich mit dem böhmischen Heer nach Sachsen zu ziehen. Der Kaisser zeigte anfangs wenig Geneigtheit, größere Hülfe zu senden. "Ich erhielt gestern (so vom 17. Jänner 1547) euer Schreiben, worin ihr den Entschluß anzeigt, persönlich gesgen den Feind zu ziehen, und daß ihr zu diesem Ende durch das ganze Königreich Böhmen den Heerbann ausgeschrieben habt; derer des Landes jedoch keine gute Versicherung habet, indem der Mehrtheil angesteckt sen, mit den neuen Secten und Hinneigung zum Feinde. Und darum bittet ihr mich, die schaar kriegserfahrner Spanier zu senden. Worauf ich meine euch ohne Rückhalt (pleinement) die Unmöglichkeit melden zu müssen, jene Hülfe zu verstärken." Denn er habe nur 1200 Mann Reiterei und 6000 Spanier zu Kuß;

Augsburg und Ulm hatten sich noch nicht unterworfen; nach den Nachrichten aus Frankreich zielten alle Worte des Königs und seiner Minister auf Erneuung des Krieges; ders selbe habe 1500 Schweizer geworben zc. Die von Würtemsberg und einigen Städten, die sich unterworfen, einkomsmenden Gelder reichten bei weitem nicht hin, das Kriegssvolk, welches er bei sich habe, zu befriedigen.

Ferdinand überfandte indeß eine Dentichrift bes Berjog Moris (24. Janner 1547), worin berfelbe gleichsam als verzweifelnd fchrieb. "Die Gulfe bes Raifers gogere, und man miffe nicht, wo fie fen; ein Theil ber Reiter habe Gegenbefehl. Much habe ber Raifer bem Markarafen 211bert erlaubt, Coburg ju befegen, welches feinen Rechten und erhaltenen Berfprechungen zuwider fen. Wenn man ihm hatte helfen wollen, fo hatte man ihm leicht bas guß= volt bes Grafen Buren fenden tonnen. - Da ber Reind alle Tage mehr von feinem Lande befete, fo vermoge er bie Roften nicht zu ertragen; - baß ber Raifer Coburg bem Markgrafen Albrecht bewilliget, gebe ihm Unlag zu allerlei Gedanken. "Und in summa, man moge offen und ernftlich erklaren, ob man mir helfen will ober nicht, bamit ich barnach zu handeln miffe. Werdinand fügte bei, Johann Friebrich erhalte täglich neue Gulfe aus ben Geeftabten, außer ben Truppen, welche bie Bergoge von Pommern in großer Ungahl bereit hielten u. f. w. Moris werbe ftark aufgefor= bert, fich mit bem Feinde zu vertragen. "Wenn man biefes Mal mit Gottes Gulfe ben Feind überwältigen fann, fo wird G. M. beffer auf allen andern Geiten Ruhe haben. Bare bas Gegentheil, fo muß man nichts anderes erwars ten, als eine andere neue und größere Bewegung als jes indens er feinem Benber, meldelfe, men fenden ben flom n. slam

Ferdinand ließ auch durch Martin von Guzman mund. lich ähnliche Worstellungen thun, und der Kaiser theilte ihm burch de Boffe, seinen Stallmeister, Nachrichten über die





Lage ber Dinge mit, und fandte ben Petro Colonna, beffen Rath Ferdinand für bie Rriegführung gewünscht hatte, und ber ben Muftrag erhielt, genau zu erfahren, über welche Rrafte Ferdinand und Moris Serr waren, und ob es nothig fenn werde, daß ber Raifer in Perfon fame? Ferdinand antwortete (Leitmeris 8. Februar): mes fcheine ihm nicht, daß ohne die außerste und unausweichliche Rothwendigkeit erforderlich fen, daß Zener in Perfon Theil nehme, weit lieber wolle Ferbinand feine und feiner Rinder Perfon dabei vermenben und in Gefahr fegen. "Wenn jedoch die Cachen fich mehr und bergeftalt erhigen follten, baß Schlimmeres gu befürch= ten mare, fo febe ich nicht, wie ihr gur Erhaltung euerer Erfolge und anderen Gefchafte, irgend etwas, mas nur irgend möglich, folltet unterlaffen fonnen ? - Colonna und Lodron fenen zu Moris gereifet, die Starte ber Truppen au feben; wie fart die Bohmen fenen, vermoge er nicht au fagen, weil bei ihm nur ber Abel und die Sauptleute fenen, die ihre Mannschaft in den Dorfern umber vertheilt und nicht Luft hatten ins Felb zu ruden, ber Ralte und bes tiefen Schnees megen; er befinde fich in Roth (peyne) mit ben Bohmen , und habe felbft ben Morgen burch zweis ffundiges Reben biefelbe zu bewegen gefucht, aufzubrechen." - Carl ermiberte (19. Februar), wer mochte gern auf Die burch de Boffe und Lodron erhaltenen Nachrichten in Der= fon Sulfe bringen, wovon ihn aber die übrigen Ingelegen= heiten und besonders die Lique abhielten." - Der Raifer faßte bamals zwar ben Entschluß, mit Burucklaffung von Garnisonen zu Ulm und Augsburg mit allen Truppen ge= gen Sachsen ju gieben, ben Weg aber über Frankfurt gu nehmen. In diefem Ginne fchrieb er auch am 29. Februar, indem er feinem Bruder melbete, wer fende ben Markgrafen Bans und Marignan, und die in Ungarn geftandenen Epa= nier; baß er felbit fame, wurde nur Werzögerung bringen. Mußerdem icheine wichtiger, Die Lique ju Stande gu brin= gen. Denn brei Sachen feren noch übrig, um nachher an bas Biel ju gelangen, weßhalb ber Rrieg unternommen; namlich Johann Friedrich jur Bernunft gu bringen, ben Landgrafen zu ftrafen, und die Lique zu fchließen, ohne welche er die Roften nicht endlich merde tragen konnen. -Und indem er den Weg über Frant fur t nehme, werde er mit bem bort befindlichen und bem mitgeführten Rriegsvolf, bann mit Gulfe bes Grafen Wilhelm von Raffau, und beffen Cohnes (Pringen von Dranien), welche die Graffchaft Ra-Benellenbogen wieber erlangen wollten, - und ber Wetters auischen Grafen, melde fich alles zu thun erboten, ben Landgrafen durfen gur Unterwerfung bringen fonnen ; gumal ba auch ber heffische Abel übel mit ihm gufrieden, und er bei allen Rachbarn verhaßt fen, benen er Schaben und Beleidigungen jugefügt; - mahrend anderer Geits Rruningen fein Unternehmen verfolge. - Mugerbem fonne bann gu Frantfurt die Ligue geschloffen werben, womit es fich zu lange hinziehen wurde, wollte man bamit bis nach ber Bollendung mit Cachfen warten, und wozu er bie Stanbe auf ben 26. Marg einberufen habe; man werbe biefe Cache handeln fonnen, ohne beghalb gu unterlaffen, mas gegen Landgraf Philipp zu geschehen habe. - Much murbe feine Unmefen= heit zu Frankfurt ber Unternehmung gegen Gachfen Borfcub leiften, theils wegen ber Rahe von Thuringen, theils weil die Seeftabte (bie fcon, als er bis Beilbron getommen, ihm Bergleichsantrage gemacht hatten, von benen fie als er fich mehr entfernt, wieber gurudgegangen fenen) fich unterwerfen murben, zumal, ba aud Rruningen fie bebrobe. - Much murbe es großeren Gindruck machen, baß er und Ferdinand nicht an einem Ort vereiniget, sondern von zwei Seiten ben Rrieg führten, und ben Wegnern zeigten, daß fie auf die Lange nicht widerfteben fonnten; auch die rheinischen Stande murben beffer in ihrer Pflicht erhalten, und mit ber gefendeten Gulfe Ferdinand und Morig

mahricheinlich im Stande fenn, mit Johann Friedrich fertig zu werben, mas er bis Ende Uprils abwarten wolle." -Rerdinand pries feiner Seits ben Entschluß, daß ber Raifer mit allem Rriegsvoll nach Cachfen fommen wolle, rieth aber, nicht den Beg über Frankfurt zu nehmen, wozu er nicht genug begleitet fen, fondern ben geraben Beg über Eger zu nehmen. "Sind wir nur einmal vereiniget, fo wird E. M. mit ber Bulfe Gottes ein plogliches Erfraunen aller ihrer Feinde feben, wenn biefe mahrnahmen, daß E. DR. fich ber Sache fo ernftlich annehmen." Mit vereinter Rraft murben fie die Dinge auf ber Geite gut herftellen, und fomobl ben Landgrafen als die Stabte befto leichter zur Unterwerfung bringen. Much ber Bohmen wegen fen foldes beffer, die nie glauben murben, bag ber Raifer ibm ju Bulfe giebe, wenn jener den Weg über Frankfurt nahme. Kame ber Raifer auf gerabem Bege nach Sachfen, fo hoffe er ihm (außer ben Solbtruppen) auch mit 1300 bohmifcher Reiterei und 2400 bohmifchen Fugvolts, mit ben 400 fcmeren Reitern, die Churfürft Soachim fende, und den Truppen Bergogs Moris zuzugiehen ; was aber alles nicht gefchehen konne, wenn ber Raifer über Frankfurt ziehe. - Much fen bes Belbes megen nothig, daß vor Ende Aprils etwas Bedeutendes gefchehe, fur langer murbe er gang außer Stande fenn , feine Leute gu erhalten. - Colonna fen nach grundlicher Erörterung endlich gang ber Meinung, bag ber Raifer feine Unfunft nicht genug befchleunigen fonne, ba alles an ber Gile liege. (Dirna 26. Februar 1547.) In an and in a tangline worten in an ann

Die Hülfe unter Markgraf Albrecht (1000 Reiter und 8 Fähnlein Fußvolk) — so wie jene unter Markgraf Hans und Marignano (abermals 8 Fähnlein \*), waren indeß in

<sup>\*)</sup> Der Raifer wies für lettern nur 40,000 fl. an, moraber Ferdinand bemerkte, daß solches nur für einen Monat fen, und man ihnen zwei Monate schuldig bleiben wurde, wenn man ihrer am meifien bedurfte.

Sachsen eingetroffen. Der Kaiser hatte auch nicht unterlassen, die von Ferdinand verlangten Aufforderungen an den Churfürsten von Brandenburg, an die Stände von Magsbeburg und Halberstadt, und an Erfurt zu erlassen; aber erst später als Ferdinand gewünscht hätte, weßhalb dieser sich beklagte (24. Februar) und schrieb: »G. M. wolle mir verzeihen, daß ich es schreiben muß, daß durch solchen Aufsschen, daß ich es schreiben muß, daß durch solchen Aufsschen, welche nachher mit großer Mühe und Kosten nicht gut zu machen sind").

VI. Um diese Zeit hatte Ferdinand unterm 17. und 18. Februar eine bemerkenswerthe Zusammenkunft zu Mus sig mit dem Churfürsten von Brandenburg und Herzog Morig. Verabredet wurde zunächst, daß Morig aufs eheste

<sup>\*)</sup> Gin Mandat vom 31. Janner befahl den Landftanden des Courfürften von Brandenburg, fo wie auch diefem felbft "dem Bergog Morig gugugieben, und ihn gegen die ungerechte Gewalt, die ihm feines Gehorfams der 21cht megen gugefügt werde, ju befdugen." Gin anderes dd. Ulm 13. Februar verfundete den Standen Des Ergbisthums Magdeburg und Salberfadt, "der Raifer habe erfahren, wie fie burch ihren Grabifchof an den Mechter Johann Friedrich verwiesen fegen, der fie das bin genothiget, baf fie ibm batten buldigen und baneben gur Startung und Ausführung feiner ungeschickten, ftraflichen Sand. lung, Rebellion und Aufruhr eine anfehnliche Gumme Beldes erlegen, und auf feine Erforderung einen stattlichen Bugug gu Rog und Jug bewilligen muffen; alles das fen an ihm felbft, als bem Recht zuwider nichtig und fraftlos; er gebiete ihnen Daber von romifd faiferlicher Dacht wegen, und bei den Pflichten, womit fie ihm und dem beiligen Reich verwandt fenen, bei Bermeibung ichwerer Ungnabe, und fonderlich ber Don jegiger Achtserflarung dem Johann Friedrich in feiner Weife Forderung und Furichub in thun; fondern da ihr Bifchof von ihnen gemichen, fich mittler. weile bis auf weiteren Befcheid an ibn als Raifer und an ben Churfurften Dorit, ben fie ohnehin allbereit auf feinen Befehl zum Schubheren angenommen, an des Reiches Statt in alle Bege gu balten und ihm alle treue Gulfe und Beiftand gu leiften. - In Morigens Landftande erlief der Raifer wiederholte Gra mahnungen jur Gegenwehr und Ausbauer.

ins Relb ruden, und Ferdinands Rriegsvolf fich mit bem feinigen verbinden follte, weghalb er ben Petro Colonna gur Untersuchung bes Landes vorausschickte, auch in Mußig Mufterung hielt. - Mit Churfurft Joachim II., waren lange Berhandlungen, in Folge beren er fich bagu verftant, Ferdinand und Moris gegen Johann Friedrich eine Gulfe von 400 gerufteten Pferden, (beren er gute und ausgefuchte hatte,) unter Befehl feines alteren Cohnes gu fchicken, babei in feinem gande Mannschaft aufzustellen, und feine Gulfe fur ben Gegner burchzulaffen, wie auch im Rothfall größere Gulfe zu leiften ; mogegen Ferdinand verfprach, ihn nicht zu verlaffen, wenn er aus diefem Unlag von Jemanden angegriffen murbe. - Soachim begehrte auch, bag Kerdinand megen gleis der Bufage an ben Raifer ichreiben moge, und außerbem, daß ber Raifer nichts thun wolle, mas ben eventuellen Lebens- ober Erbfolgerechten bes Saufes Brandenburg auf Pommern, Sollftein und Mecklenburg prajudiziren fonne. - Mußerdem munichte er fur feinen zweiten Cohn, welchen er fogleich der Rirche widmen wolle; bas Erzbisthum Magbeburg und Salberftadt, burch Beforberung beim Raifer und beim Domcapitel; mit Moris wolle er fich wegen bes Schubrechtes über Magbeburg vertragen. Ferdinand verfprach feine Beforberung ber Cache, ba jener nach Chre handeln werde, (movennant quil procedast d'honneur) und fagte, Jener habe gunachft feinen Cohn bem Domcapitel als Wahl-Candidaten zu empfehlen. (Er erließ alsbann feiner Geits bie empfehlenden Schreiben ans Capitel, und trug beim Raifer ebenfalls barauf an.)

Bei dieser Zusammenkunft hatte Morit sehr angeles gentlich die Reconciliation des Landgrafen in Vorschlag ges bracht, und Artikel dafür überreicht. Ferdinand antwortete, keinen Auftrag vom Kaiser wegen des Landgrafen zu has ben, doch scheine ihm, derselbe musse sich nach dem Vors gang der Andern, für alles was es sen, unbedingt unters werfen, (franchement se submestre a choses quelles grandes quelles fussent,) und feine feften Plage gu Sanben bes Raifers übergeben. Morit verficherte alles in biefem Sinn angewendet zu haben, felben zu überreben ; aber nichts habe vermocht, ihn zum Aufgeben ber feften Plage zu beftimmen, ba er gefagt, wbiefe kofteten ibm fein Blut, und feine gange Sabe, und bag er ein armer gurft fen, ber nichts fonft mehr habe, und bag er lieber fein Leben laffen wolle." - Ferdinand bemerkte bierauf, baß folches im Biderfpruch ftehe mit bem, mas Graf Lobron ihm von Morif ausgerichtet, baß ber Landgraf nämlich bereit fen, einige fefte Plate gur Cicherftellung ju übergeben. Moris fagte aber, er habe allerdings bem Lobron bavon gerebet und gehofft, den Landgrafen babin gu bringen; aber es fen unmöglich gewesen, ba biefer wortlich gefagt : "er wolle fich lieber tobt fchlagen laffen, wie einen muthigen Sund, als foldes thun. - Morit außerte, ihm fchienen bie vorgeschlagenen Gicherheiten binreichend, fur bie Saltung ber Artifel wolle er fich verburgen, und er bemuhte fich aufs bringenbite, baß Ferbinand die Sache bem Raifer empfehlen moge \*). - Diefem fchrieb aber Konig Ferdinand nicht mit entschiedenem Rathe. »Giner Geits bebenkend Die enormen und lang fortgefetten Sandlungen bes Landgrafen, und bağ er ben Raifer fo bochlich beleidiget, habe er fruber gefdrieben, daß ihm nicht fcheine, daß bemfelben Gnabe erzeigt merben follte; anberer Geits ermagend bie Lage aller Dinge in der Chriftenheit, und daß Frankreich gewiß nicht

Barr Berbinst bro 1

<sup>\*)</sup> Morih betrieb fehr ben Bertrag mit dem Landgrafen. Ferdinand bemerkte, "daß das Unterpfand eines Prinzen, oder selbst aller drei teine geeignete Sicherheit darbieten werde, da der Raiser nicht ge- wohnt sen, tirannisch zu verfahren, und es nicht gern an unschuldigen Rindern entgelten laffen werde, wenn der Bertrag nicht ge- halten werde. Philipp moge nicht so viele Schwierigkeiten machen, die festen Plage zu übergeben.

ermangeln wurde, bie Gegner mit Gelb und anderer Sulfe gu unterftugen, und daß ber Gultan nach Conftantinopel jurudfommen follte, und wie Ferdinand felbft mit feinen Unterthanen ftebe, fen er unentschieben, mas er rathen folle. Freilich fenen Johann Friedrich und Philipp Die Sauptfeinde, aber wenigstens murbe erfterer, wenn ber Raifer bem letteren die Capitulation bewillige, ganglich gu überwältigen fenn. Entschließe fich aber ber Raifer fur letteres, fo werbe gut fenn, bie Cache nicht aufzuschieben, bamit nicht Philipp in Bergweiflung fich mit Johann Friedrich und anderen vereinige; und anderer Geits fonnte noch fur bie Erpedition gegen biefen auch bie Gulfe von Ruben fenn, welche Philipp miber felben gu leiften anbiete (l'assistance, que par icelle (reconciliation) il offre faire contre ledit de Saxen \*). - Churfurft Joachim II. feiner Geits außerte ben bringenden Bunfch, bag es auch megen Johann Friedrichs mochte zu einer Reconciliation fommen fonnen, und bat Ferdinand, felbft auf Bedingungen bedocht gu fenn, ba jener wie er fich verfichert halte, fich gern vor bem Raifer bemuthigen und zu Bertrag fommen murbe. -Ferdinand antwortete, baß jener die Saupturfache biefer gangen Bewegung fen, und bag er fich in nichts einlaffen wolle, mas gegen ben Bergog Morig fen; und um fo weniger tonne er fich diefer Sache irgend annehmen, ohne Muftrag vom Raifer, und ohne von Johann Friedrich felbft bagu aufgefordert gu fenn. Joachim II. fragte bann, ob Ferdinand wolle, daß er Mittel vorschlage; Ferdinand erwiederte, wenn jener fich um Musfohnung bewerben wolle, fo muffe er felbft, und nicht durch einen andern die Eröffnun-

<sup>\*)</sup> Es scheint hier von der nach den Koffen einer bestimmten Zahl von Rriegsvolk berechneten Geldsumme die Rede zu fenn, welche Philipp zu zahlen sich erbot; und später die Weglassung dieser Berechnung wünschte, damit es nicht erscheine, als nehme er selbst am Kriege Theil.

gen und Vorschläge machen. — Endlich blieb nur Joachim dabei, wenn man sich mit dem Landgrafen vertragen, so könne man mit dem Uebrigen bald zu Ende kommen; und empfahl solches dringend als eine sehr nöthige Sache.

VII. Es ereignete sich indeß ein ganz unerwarteter Unsfall. Während Johann Friedrich bei Altenburg lag, kam Albrecht mit dem Landgrafen von Leuchtenberg nach Rochslitz, welches das Leibgeding der Elisabeth von Hessen, Wittswe des Herzogs Heinrich war. Die Herzogin beschäftigte ihn dort auf dem Schlosse mit fröhlichen Festen, und ließ indessen dem Johann Friedrich von seiner Anwesenheit Meldung thun. "Markgraf Albrecht," sagt ein Bericht in niederz deutscher Sprache vom Grasen Vollrad von Mannsfeld, "hesst dar enne tidtlank vorteen (verziehen) wollen, alldar gedanhet, gesprungen und lichtsinnig gewesen, und in Summa, Wasstel awent geholden; — also is men dorch Godes Schiskungen rede (raths) geworden, en in siner froliken Fast, nacht, darmede wy uns ok einmael seen leten, und unse trorent hinten gestellet, to besöken.«—

Der Churfürst, benußend die Gelegenheit, zog eilends mit seinem Heer gegen Rochliß. Im Vorzuge waren Herzog Ernst von Lüneburg und Vollrad von Mannsfeld. Nach dem Eintressen des Vorzuges, als die Knechte und das Gesschüß durch eine ungestüme und kalte Nacht gehindert, noch nicht hatten eintressen können, griff man dennoch sogleich die Wache an; des Markgrafen Reiterei sprengte aus der Stadt, und es fand ein hißiges Reitergesecht Statt, wes it slugs und ernstlich angegangen, und wahrlig, dat is to seende ein Ernst unde Lust gewesen, gegen einander wol gedropen; up beiden Delen nicht leddig ofgegan; doch synt er ein groth Hupe mer gebleven, alse der Unsern.« Die Markgräslichen zogen sich zulest in die Stadt zurück. Als nun Johann Kriedrich selbst ankam, pflanzte man das Geschüß auf eisnem Berge auf, und beschoß die Stadt; in der Vorstadt

0

Befdicte Ferdinand des 1. Bb. VI.

gefchah ein Gefecht ber Satenfchugen; bie Reiterei bes Markarafen fing an, aus ber Stadt ju flieben, und unter= beffen 'fiel bes Churfurften Bolt in bie Stadt; ber Martgraf ritt gleichfalls heraus mit bem Landgrafen von Leuchten= berg, und wenigem Gefolge, um fich burch bie Rlucht gu retten. Er traf aber auf Bergog Ernft von Luneburg, ber ihn gefangen nahm; auch ber von Leuchtenberg murbe ver= wundet und gefangen. Die Rnechte, welche in ber Stadt noch Stand gehalten hatten, ergaben fich auf die Bebin= gung, Wehre und Barnifche abzulegen, und in fechs Monaten nicht gegen bie Bunbesvermanbten gu bienen. Much bie flüchtigen Reiter wurden mehrentheils einge= bolt, meldes ein Bolt gewesen," wie eine Nachricht fagt, naus allen Nationen zusammen geklaubt, barunter viel Spanier und Balen, bamit man jego die eble beutsche Ration zu verderben fur hat, und diefelbigen barum neben ben Su= faren und Turfen in beutsche Lande geführet worden.« Man gablte an 1300 Todte; ber Bergog von Coburg, Bruber Johann Friedrichs murbe leicht vermundet.

Diese Niederlage entschied den Zug des Kaisers nach Sachsen. Ferdinand schrieb (Dresden 3. März), Morigens Wunsch sen gewesen, daß er dis Meißen vorgehen möge: seine Meinung aber, daß sie beide nach Freiburg gehen, und ihre Leute vereinigen sollten, auch Markgraf Albert von dem Städtchen Rochlitz sich zurückziehen solle, welches nicht haltbar sen. Heut morgen nun sen die Nach-richt von der Niederlage des letztern eingetrossen, wodurch die eigene Hinkunst des Kaisers unvermeidlich werde. MI-les liegt an der Eile eurer Ankunst; und mit dieser hosse ich, wird das Sanze gut gehen, ich will indessen alles thun, was nur möglich seyn wird, für gute Herstellung der Gesschäfte, Gott wolle dazu helsen." — Andern Tags schried er, die Feinde würden zwar ihren Sieg noch vergrößern, doch seyen die zehn Fähnlein Fußvolk unter Albrecht die bes

sten gewesen, und nach Besetzung der wichtigeren Pläte würden sie an Fußvolk schwach seyn, wenn sie gleich an Reiterei dem Gegner noch gleich seyen. Dhne schleunige Ankunft des Raisers sehe er jetzt kein Mittel mehr für die Angelegenheiten in Sachssen und in Böhmen; Morit sowohl, als seine Unterthanen möchte die Sache in eine verzweiselte und höchst gefahrvolle Lage bringen, und schlimmer als jemals. Komme aber der Raiser, so möge er gewiß seyn, daß alles zu baldigem und gutem Ausgang kommen werde. — Bom 6. Nach Beradzedung mit Morit sey nun dieser in Freiberg, um auch die Garnisonen von Leipzig und Zwickau an sich zu ziehen; jener habe auch 400 Pferde von Ferdinands Leuten. Colonna und Lodron seyen bei Morit. — Dieser habe 1000 schwere und 500 leichte Pferde entsendet, um den Streisereien des Feindes im Lande zu begegnen.

Der Raifer melbete feinen Entschluß, auf nachftem Bege Gulfe gu bringen, feinem Bruber gleich unterm 10. Mars, munichte aber, bag Ferdinand nun fich entschließen moge, bie Berhandlungen wegen ber Lique zu führen. "Ich bin endlich entschloffen und entschiedena fchrieb er, "ungeachtet aller Sinderniffe mit allem Rriegvolt, welches ich Diefer Orten habe, euch zu Gulfe gu gieben, aufs balbefte aufzubrechen, bie größtmöglichen Tagereifen gu ma= chen, und ben Weg zu nehmen, ben ihr vom Grafen Lobron, ben ich an euch abfende, horen werdet. Und weil ber Abschluß ber Ligue von ber bochften Wichtigkeit, und es mir ohne fie zu bewirken, vollkommen unmöglich ift, (impossible de toute impossibilité,) auf lange die nothis gen Untoften zu ertragen, und es alfo bringend ift, baß folche und fo geeignete Personen bamit beauftragt merben, baß man einen guten Erfolg hoffen konne, fo hatte ich ge= bacht, um meine und eure Abmefenheit zu entschuldigen, damit ben Bergog von Baiern zu beauftragen; bagegen aber erwogen, baß er ben anbern gurften und Staaten, und

auch bem Churfurft von Pfalz und Bergog von Burtemberg wenig angenehm ift, und baß feine Gigenschaften und Urt zu fenn mehreren mißfallen, und alfo zu beforgen fenn mochte, baß er eben fo viel hindern als forbern wurde. Bas ben Churfurft von Pfalz betrifft, fo ift freilich mahr, daß derfelbe vormals mehrere wichtige Geschäfte im Reich geführt hat, und ich glaube, er murbe ben übrigen Staaten hinreichend genehm fenn, aber ermagend, mas im vorigen Commer geschehen ift, finde ich, daß man mit keinem Fug auf ihn benfen fonnte, (sen arrester du tout à luy,) zumal ba bie Cache von folder und großer Befchaffenheit ift; außerbem bag ber Bergog von Baiern es fehr empfinben würde, babei übergangen zu fenn. Und nach langem Erwägen und Nachbenken febe ich nicht, wie bie Ligue paffender und mit mehr Musficht auf Erfolg gehandelt werben fonnte, als burch euch, und beghalb bitte ich liebreichft, (ba ich mich auf ben Weg borthin begebe, und baburch eure Abwesenheit von bort entschuldiget werden fann; - und ba es auch nicht zwedmäßig scheint, baß wir beibe in Perfon in einer Unternehmung uns befinden, um nicht alles auf einmal aufs Spiel zu fegen), baß ihr feben wollet bierber nach Ulm zu kommen, um wegen jener Lique zu ban= beln, wohin ich die Gefandten auf ben 27. diefes Monats beschieden habe, weil ich mich nicht am 20. gu Frankfurt einfinden konnte. Denn bas murbe bas mahre und alleinige Mittel fenn, um biefen Kriegszug (l'emprinse) - zu ertra= gen und zu beenben. Im Falle aber eure Ungelegenheiten foldes in keiner Beise erlauben follten, fo wollet beß= halb mit dem Markgrafen Johann von Brandenburg fprechen, um ihn zur Unnahme biefes Auftrages zu bewegen, benn in Ermanglung euerer, weiß ich feine Perfon von Rang, welchem man beffer biefe Bandlung auftragen fonnte; ba er von gutem Beift ift, und Bohlrebenheit und Heberrebungsgabe befigt. Dann murbe nothig fenn, fpate-

ftens zu folcher Beit abzugeben, bag er am 25. ju Ulm eintreffen konne. Und im Fall ber Markgraf kame (in Ermanglung, baß ihr in Perfon kommen konntet), wird es nöthig fenn, bag ihr euren Bevollmachtigten mit guter Instruction und Beifung fendet, in Betreff bes Beitrages an euerem Theil (fur die Bundeslaften) - benn ihr konnet für gewiß halten, daß bas das erfte fenn wird, mas man fordert, und wenn ihr und ich uns beeifern, wieviel immer beizutragen, die andern bas Gleiche thun werben. - Ferbinand bankte bem Raifer (14. Mai) fur feinen vaterlichen und bruderlichen Entschluß, welches bas mahre und fichere Mittel fen, um die gange Sache balb nach Bunfch zu beenbigen. - Conft antwortete er: "Ihr wift, bag bas, was ich jederzeit am meiften begehrt habe, war, euch zu gehorchen, in allem, mas euch gefiel, mir zu befehlen, wie ich babei zeitlebens zu bleiben munfche. G. DR. fann aber benfen, welche Unehre es mir fenn murbe, gur Bulfe Bergogs Morit fo weit in biefes Land und mit fo großer Schwies rigfeit gekommen zu fenn, und jest wieder hinwegzugeben; außer ber Unbequemlichkeit und Gefahr, worin ich meine Lander und Unterthanen laffen wurde, befonbers Bohmen, und daß bie Uebelgefinnten burd, meine Abmefenheit um fo bartnädiger in ihrer Rebellion fenn murben. »Er fügte bei, bag Markgraf Sans ben Auftrag übernommen habe; ber Religion megen habe berfelbe einige Schwierigfeit gezeigt; er habe ihn aber bald badurch beruhiget, baf biefe Rego= tiation in feiner Beife die Religion berühre. - Er felbft werbe feine Bevollmächtigten auf ben bestimmten Tag fenden.

Um die Bereinigung thunlichst schnell zu bewirken, rieth Ferdinand, der Kaiser möge den Alba mit den meisten Truppen nach Eger voraussenden. — Nach einer personlischen Zusammenkunft mit Herzog Morih am 22. März brach Ferdinand andern Tages mit der böhmischen Reiterei, mit

vier Fahnlein Fugvolt und 17 Stud Artillerie auf, unb jog burch bofe Gebirgswege nach Launstein, wohin ein gro-Ber Theil der Truppen des Bergogs Moris von Freiberg her, und auch benfelben Tag ber Sohn bes Churfürften von Brandenburg, Sans Georg mit 400 moblgerufteten Pferben fam. - Um 24. fam Ferdinand nach Toplig, und fand bann ju Brur ben Bergog Muguft, (Bruber Morigens) mit ber übrigen Reiterei (gensd'armerie) um mit biefer Macht jum Raifer nach Eger zu gieben, fobann vereint mit biefem in Sachfen einzuruden, und fpater auch bie Garnifon von Leipzig (10 Kahnlein) und Aufvolt und Reiter bei 3wickau an fich zu ziehen. Moris blieb mit bem beften Fugvolt zuruck, feinen Unterthanen zu gefallen, melde Diefes Weggieben befrembete. - Johann Friedrichs Leute hatten nach bem Siege zu Rochlis durch drei Wochen nichts Bedeutendes unternommen, obwohl Bergog Morit und Freiberg nur fieben, Ferdinand nur eilf Meilen entfernt war. Wohl aber hatten fie Unnaberg und Joachimsthal eingenommen, wo Thumshirn bie Ginwohner ben bohmifchen Standen fcmoren ließ, und Ferdinands Beamte geloben muß= ten, daß fie fich als Befangene auf Berlangen ftellen wollten. Johann Friedrich unterhielt auf jede Art bas Ginverftand= niß mit ber Faction in Bohmen. Ferdinand fchrieb feinem Bruber vom Buge, baß lettere fo ninfolenta gemefen fen, burch Berhaue ihm ben furgeren Weg burchs Gebirge zu erschweren, und bag man bas Bolf mit Gerüchten anhege. Rach Colonnas Rath wollte Ferdinand feinen Raft. tag nehmen, fondern eilte über Beiben, Bleienftein, Turfenreuth nach Eger (4. April).

Der Kaiser bezeigte von dem Juge aus (dd. Nördlinsgen 12. März) dem Herzog Morit sein Bedauern über den Unfall und Verlust des Markgrafen Albrecht, und verband mit der Meldung, daß er mit allem seinen Kriegsvolk zu Hülfe ziehe, die Ermahnung zu beharrlicher Ausdauer. —

Von Eger aus erließ er vor dem Einrücken in Sachsen ein Mandat (7. April) an die Stände des Reiches, worin er den Entschluß erklärte, mit Hülfe des Königs Ferzdinand und anderer gehorsamen Stände diese beharrliche Rebellion endlich einmal ausreuten, und dadurch einen besständigen Frieden herstellen zu wollen. Allen Ständen des Reichs ward mit Strenge eingeschärft, innerhalb zehn Tasgen, nach Einhändigung des Mandates ihre Unterthanen, welche etwa in Diensten Johann Friedrichs wären, daraus abzusordern.

VIII. Johann Friedrich, welcher noch am Tage nach bem Mufbruch bes Raifers von Eger bei Deigen über bie Elbe gegangen mar, und die jegige Reuftadt Dresden geplunbert hatte, - hielt Rath, wie am beften Widerftand gu thun fen. Gin Bebenfen ber fachfischen Rriegesrathe, (namentlich Bergogs Ernft von Luneburg) führte aus: mes fen nicht rathfam, ben Elbestrom zu verlaffen, und fich entweber nach Freiberg und Chemnit, ober an die Saale nach Salle zu ziehen, zumal in der Ungewißheit, ob die Bohmen (nam= lich die insurgirten Bohmen) ihnen über die Grange gu Bulfe giehen wollten ober nicht, und wohin ber Feind feinen Ropf ftrede, es werbe bas Befte fenn, ben Elbeftrom von Magbeburg bis Dresben befett zu halten, die Bruden abzumerfen und die Fahren zu verfenten, ba bie Boha men, Schlefier und Laufiger bes Churfurften Freunde fenen, fo tonne er bort lagern, Berftartung an fich gieben und bem Feinde ben Uebergang freitig mas den. Die Befagungen ber vorliegenden Ctabte Altenburg, Beigenfels, Burgen u. f. w. follten fich, je nachdem ber Feind die Richtung nahme, nach Torgau ober Salle gurud's gieben; - ba aber auch von ben eigenen Roftreitern, (b. b. Bafallen, Ritterschaft, Die fich felbst verfostigen,) öffentlich allerlei vernommen murbe, woraus zu beforgen, bag, wenn die Spanier und fremdes Rriegsvolf in bas Land tommen

follten, nicht bei ihm verharren, fondern jeder fur Beib und Rind forgen werbe, und ba auch die Goldreiter aus Mangel an Bablung fich unwillig erzeigten, fo folle Johann Friedrich die Wornehmiften zu fich fordern, um zu erfahren, meffen er fich von ihnen verfeben fonne. Diefem Plane gemaß verfuhr man. Unterbeffen rudte ber Raifer und Ferdibinand in geraber Richtung über Plauen, Leifnich gegen Meißen vor, und nothigte Johann Friedrich gu einer rudgangigen Bewegung auf bem jenseitigen Elbeufer. Muf bie Radricht bes Rudzuges jog ber Raifer gegen Streelen. Es war am 24. April am St. Georgentage 1547, bag ber berühmte Elbeübergang bei Mühlberg, und die baburch erzwungene Flucht und Gefangennehmung Johann Friedrichs, auf ber Lochner Saibe Ctatt fand. Die bichteften Rebel bauerten bis gegen Mittag, und nach ihrem Berfchwinden foll bie Conne "ben gangen Zag blutroth und wie glubendes Gifen fdrecklich anzusehen gemefen, und ber Zag fo langfam vergangen fenn, bag man fagte, die Sonne muffe ftill geftanden fenn. Als der Raifer borte, daß Johann Friedrich auf ber andern Elbseite ju Muhlberg fen, fandte er gleich bie ungarifden Sufaren und fpanifche reitenbe Schuben gegen ben Reind; man ichof burch mehrere Stunden von einem Ufer auf bas andere hinuber. Dann aber murbe über alle Erwartung nach ber Ungabe eines Mullers, Strauch genannt, eine Ruhrt durch bas Baffer entbedt. Borber hatten fcon einige Spanier es unternommen, entfleidet burch bie Elbe zu schwimmen , und ben Reft ber Schiffbrucke aufzuhalten, welche auf Befehl Johann Friedrichs angegundet worden war. Durch die entdeckte Ruhrt aber wurden an taufend Reiter fcnell übergefest, und auf ben Rath Bergog Morigens folgten ihnen gunachft die Sufaren, bann Morig mit feiner Reiterei, Konig Ferdinand und ber Raifer felbft mit dem gangen übrigen reifigen Beug, (über 10,000 Mann), weil ber Raifer nicht abwarten wollte, bag bie fur

bas Rugvolt gefchlagene Brude fertig werbe. Johann Friedrich hatte bicht am Elbeftrand feine Gezelte gehabt, Predigt gehort, die mahrend ber Predigt erhaltene Nachricht von ber Unfunft bes Raifers auf bem jenfeitigen Ufer nicht geglaubt, und fpater bas Frubmabl genommen. 218 bie faiferliche Reiterei burch ben Strom feste, welches fur unmöglich gehalten worden, 30= gen fich bie Sachfen fogleich gurud, mit Sinterlaffung von 35 Stud Gefcug. Den Fliehenden festen querft bie 1500 Ungarn nach, bann ber Raifer felbft, und Ferdinand mit ber gefammten Reiterei. Ginige fchrieben es ungetreuen Ge= finnungen ber Seinigen gu, bag Johann Friedrich nicht mit Gefdus und Reitern die Stelle mo er mar gefichert habe, beim Mufbruch aber nicht Gile gebraucht, und nicht ben gerabeften Weg an ber Elbe verfolgt, fondern im Ummege von einigen Stunden und langfam geritten fen. Bergog Moris fandte an Johann Friedrich eine vertraute Perfon, fein Rath ware, baf er fich bem Raifer ergabe, er hoffe, er merbe Gnabe erlangen, mogu er treulich forbern wolle." Sener aber antwortete, daß fenen Worte, - momit man Kranke troften mochte." Beim Statt gefundenen Gefecht, in weldem bie Cachfen anfangs einigen Bortheil gewannen, bann aber auf bem rechten Flügel geworfen murben \*), hielten die fachfifchen Reiter nur furge Beit Stand, und brachten felbst bas Fugvolt in Unordnung, welches fo= bann nach einigem Rampfe ebenfalls balb die Rlucht ergriff, fo bag man von Roftorf bis gegen Falkenburg und Baiers= borf, burch einem Raum von brei Meilen bie Fliebenden

<sup>\*)</sup> Johann Friedrich ordnete felbst das Treffen, suchte den Seinen Muth einzustößen, und die Schlacht zu bestehen. Er trug einen schwarzen Harnisch mit weißen Strichen, und darunter ein Pangerhemd mit kleinen Ringen nach seines Leibes Größe, woran er Jederman übertraf; er ritt auf einem großen schwarzbraunen hengst, überall hin, wo er meinte, daß es vonnöthen ware.

in brei Stunden mit einer außerordentlichen Gefchwindigkeit und Rafcheit ber Pferde, "welche gleichfam flogen" ver= folgte; bie Bahl ber bei ber glucht Gebliebenen, wird auf 3000, nach einer andern Nachricht auf 5000 an Reitern und Rufvolk angegeben. Nicht meit von dort, an einem Balbe, bie Schweinehart genannt, murde der Churfurft umringt. Mis er fich nach einer mannlichen und tapferen Gegenwehr, wobei er in ber linken Wange verwundet ward, von beutschen, fpanischen und ungarischen Reitern umgeben fab. rief er ben ihn Drangenben qu: mer wolle fich Niemanden gefangen geben, als ben Deutschen," und ergab fich fobann einem beutschen Ebelmanne Till v. Erot, welchem er gum Bahrzeichen und Zeugniß zwei Ringe, Die er an ber Sand trug, zuftellte. Es ftritten fich aber bennoch Rrieger ber brei Nationen um die Ehre ber Gefangennehmung. Reapolitanische Reiter führten fobann ben gefangenen Fürften jum Bergog Alba, ber Raifer befahl benfelben vor ihn gu fub= ren, welches Mba zu breien Mahlen abgelehnt haben foll, bamit ber Raifer fich nicht etwa im erften Born allgu un= gnabig gegen ben Gefangenen erzeigen moge. Unterweges fagte ber gefangene Furft mit großem Geufgen und gum himmel gerichteten Bliden, miserere mei Domine, nos sumus jam hic. Dem Raifer nabend, wollte er fnieen und feinen Blechhandschuh abthun, dem Raifer die Band gu reichen, woran ihn biefer verhinderte, vielleicht weil jener von Durft und Ermubung erfcopft, ber erhaltenen Bunbe megen, und bei fcmerem Korperbau gang ermattet mar. Er begann bann ju fagen: "Muergnabigfter Raifer!" Carl fiel ihm mit ben Worten in die Rebe, nja, ja, bin ich nun gnabiger Raifer ?" jener fprach, wich bin Em. rom. faifert. Maj. Gefangener , ich bitte Em. faiferl. Maj. um ein fürft. lich Gefangniß \*). Jener feste ben Sut wieder auf und

<sup>\*)</sup> Rach der Ergahlung des Bifchofes von Sildesheim, die wir in ben

fagte, ner mare in feinen Sanden, er moge mit ibm machen, wie es ihm gefalle.a Ronig Ferdinand foll ihm etwas lebhafter fein Berftandniß mit ben Bohmen vorgeworfen baben, nihr habt mich und meine Rinder verjagen und in 20rs muth bringen wollen, ihr fend ein feiner Mann. " Der Gefangene murbe fobann von fpanifchen Sakenichuben bewacht, in feinem eigenen Bagen bem Raifer nachgeführt, und auf bas Befte gehalten. Mußerbem murbe auch fein Cohn Sans Friedrich II. an ber Sand und am Ropf verwundet, ber aber bennoch entfloh; Bergog Ernft von Braunschweigs Grubenhagen marb ebenfalls 'gefangen, nebft vier Grafen von Gleichen, einem Grafen von Beichlingen u. a. Die fachfifchen Dberften follen eilig gur Flucht gemefen, und ihr herr nicht febr mit ihnen gufrieben gewesen fenn. Die gange Nacht hindurch bei hellem Mondschein festen die faiferlichen Reiter ihre Berfolgung fort; alle Kahnen, bas gange Befdus, an 600 Bagen fielen in die Gewalt bes Siegers. Baletus bemerkt, man habe an jenem Tage bie unter ben Deutschen berrichende Graufamfeit gefeben, bag nämlich bie nachsten Bermanbten wider einander geftritten, wie benn auch von ben Rurften zu Sachfen und Braunschweig felbft geschehen fen." Diefer Gieg und bie Befangennehmung Johann Friedrichs machten einen außerorbentlichen Ginbrudt; man fab einen ber machtigften Reichsfürften, und bie Sauptstuße bes protestantischen Bunbes, geachtet und gleichsam rechtlos, im Rampfe bezwungen, in ber Sand feines ergurnten Raifers. - 218 furg nach ber Befangennehmung bes Bischof Balentin von Silbesheim, ber bewaff-

Urkunden mittheilen, fagte Johann Friedrich: "ich erkenne, daß ich wider Em. kaiferl. Maj. gethan und dieselbe zur Ungebühr bes schwert habe. Ich bitte Em. kaiserl. Maj. geruhe, mir meine Irsthümer (Errata) und was ich gegen G. M. gethan, zu vergeben." Der Kaiser antwortete: "wir werden euch behandeln nach eurem Berdienen"

net bei bem Sieg und Verfolgung war, ben Monarchen Glück zum erhaltenen Siege wünschte, sagte Ferdinand: es ist wahrlich ein himmlischer von Gott gegebener Sieg! — Der Kaiser hob Hände und Augen gen Himmel, Gott für den Sieg dankend. Er hatte einen so ruhmvollen und zusgleich leichten Sieg nicht gehofft; und soll die bekannten von Cäsar gebrauchten Worte, mit bedeutungsvoller Wendung in folgender Art gebraucht haben: Veni vidi, Deus vicit! Ich kam, ich sah, Gott siegte!

IX. Die damaligen Kriegsbegebenheiten sind mit den neueren, was die Größe der Massen und Heeresverwaltung betrifft, wenig zu vergleichen. Sie behalten aber ihr ganz eigenthümliches und sehr anziehendes Interesse durch das noch vorwaltende Ritterliche, und die Darstellung der Dinsge im persönlichen Handeln und Erleiden der Fürsten, welsches damals noch stärker und anziehender, als meistens späster hervor trat, während sich in der damaligen Kriegsführung schon die Anfänge und Keime des ganzen neueren Mislitärwesens zeigen, und in den damaligen Entwicklungen der Staatsverhältnisse mehrentheils die Grundlage des gesammsten politischen Zustandes aufgefunden werden kann, welcher bis in die neueren Zeiten fortgedauert hat.

Nach dem Siege ergab sich zunächst Torgau \*), und andere Orte, Wittenberg aber, welches wohl befestiget, und mit allem reichlich versehen war, und eine Besatung von 7000 Mann hatte, gab auf erhaltene Aufforderung eine

<sup>\*)</sup> Im Borüberfahren sah Johann Friedrich, wie Truppen die Stadt befetten, um dem Berzog Morit dieselbe zu erhalten. Er sprach dann zu Bives, den Hauptmann der Spanier, die ihn bewahrten, mit ironischer Wendung von Morit: "wenn Morit anderes nichts mangeln wird, so kann er sich dessen rühmen." — Als aber Herzog Ernst von Braunschweig tief seufzte, verwies es ihm jener und sagte: "warum wollt ihr euch über ein Ding bekümmern, so weder euch noch mich angeht."



muthige Antwort: "Sie seyen unter dem glücklichen Resgiment der Herzoge zu Sachsen geboren und aufgewachsen, wollten ihnen getreu bleiben, und ihretwegen leben und sters ben. Was man ihrem gefangenen Herrn Gutes und Böses erweisen würde, das würden sie ihrer Seits dem Albrecht von Brandenburg thun." Doch war in der Stadt bei der Familie des gefangenen Fürsten, beim Adel und allem Bolk, bei den Theologen und bei der Besahung, großes Leidwesen und Klagen \*).

M

<sup>\*)</sup> Bugenhagen ergabit in feiner mahrhaftigen Siftoria, wie es uns Bittenberg in ber Stadt gegangen ift, u. f. m. Da bas Gerucht gu uns fam, ba möchteft bu Bunder gefeben haben, boch nicht ohne Mitleiden, welch ein Rlagen , Beulen, Schreien, auch gu Gott meinen, ju Wittenberg mar; ich fcmeige mas fur Jammer da gemefen mar, bei meiner gnadigen Frau Churfur: ffin, bei ben jungen herrn, ich bin felbft barnach auf bem Schloffe gemefen, und habe geredet mit der Bergogin, unterdeff ichoffen die Unfern los, bart vor dem Fenfter, da ihre Gnaden mit mir ftund, fie ichoffen aber nach des Raifers Lager; da that fie einen Schrei und rief: 26 Berr Gott mein Dann! daß iche mein Tage nicht tann vergeffen, u. f. m. 3ch fab aus meinem Fenfter in die Stadt, da ging der rechte Jammer bei mir an, ich Fann nicht ohne Thranen Davon fagen, ba fam mir ein fchrecklich und jammerlich Bild fur, bas ichs nimmer vergeffen fann, ich fab daß die hohe Schule hinmeg und gerriffen mar, aus melder die gange Belt gebeffert ift, und mar eine Freude allen Landen, wie von Sion gefchrieben fteht; - Diefe arme Stadt aber und Diefe Rirche und elende Braut Chrifti, Die bier ift, fabe ich traurig, wie ein Jungfraulein, dem Bater und Mutter abgeftorben find, fie ftand angezogen mit finftern, ichwarzen und gerriffenen Rleidern, fie gerrif ihr Saar, rang die Sande und begoß fie mit Thranen, fiel nieder und verbarg das Untlig und flagete jammerlich: "21ch mein Berg will mir gerbrechen, wie Treni am 4. fteht; "Der Befalbte des herrn, der unfer Troft mar, ift gefangen morden. Barum follen die Gottlofen fpotten zc." Heber foldem Bergenleid fab ich, daß meine liebe Jungfrau, die Braut Chrifti, die unfer lieber Bater Dr. Martinus Luther Jefu Chrifto hat vertrauet, matt murde, verflummete, und wollte gar in Dhumacht dabin fallen." Er ergabit fodann, wie ibn auch der Teufel mit Traurig-

Johann Friedrich erfuchte ben Raifer, jemanben in bie Stadt zu feiner Bemahlin fenden zu durfen. - Gin fpani= fcher Fahnrich, welcher fich auf die Befestigungsfunft ber Stabte mobl verftand, und zugleich ein guter Trommelfchlager mar, ging als folder verfleibet, ben Muftrag bes gefan= genen Furften auszurichten, zugleich aber auch bem Raifer Bericht zu erftatten über die Bertheidigungsmittel ber Ctabt. Die Wittenberger führten ihn aus freien Studen um Die Stadt herum, und hatte jener fie von Mugen fur fehr feft gehalten, fo erkannte er fie von innen noch vielmehr bafur und gleichfam fur uneinnehmbar. Diefer Bericht beftartte ben Raifer in bem Bunfche, die Stadt burch Uebereinkunft und in Rraft einer Berfugung bes gefangenen gurften einzunehmen. Er ließ biefe Berfügung von Johann Friedrich verlangen, als eine Bedingung ber nachzulaffenden Tobesftrafe, welche er verwirkt habe. Johann Friedrich antwortete, wes ftehe nicht in feinen Sanden, mit ber Stadt nach feinem Willen zu verfügen; ber Raifer moge mit ben Burgern felbft und mit ber Befagung unterhandeln; mas ihn betreffe, fo habe ihn zwar bas Unglud in bes Raifers Gewalt gebracht, foldes ihm aber nicht fein Gemuth benommen." Der Raifer verfammelte nun wirklich einen Rriegsrath, und fprach bas Tobesurtheil über ben Churfürften aus, fraft welchem berfelbe nals ein pflicht= und eibbruchiger Rebell, und ber bie Strafe ber beleibigten Majeftat verwirket habe, und in alle Strafen bes Landfriedensbruchs gefallen fen, ihm zur Bestrafung und anderen zu einem Exempel, auf

Feit angegriffen habe, wie er fich damit getröstet, "der Geift hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, mas wir bethen sollen," wie er die Betrübten mit Gottes Wort aufgerichtet, wie es ihm auch wehe gethan, daß er viele Leute, so robe dahin geben gesehen, daß es ihnen gar nicht zu Berzen ginge, und daß er hörrete, daß draußen ihre Mißgönner wider sie gelästert, und ihres Falls sich gefreuet hatten.

ber bagu im Felbe aufgerichteten Bahlftatt burch bas Schwert vom Leben jum Tobe gebracht werden folle." Als biefes Urtheil dem gefangenen Fürften am 10. Mai vorgelefen murde, foll er mit unverandertem Geficht geantwortet haben," fo ftebet mein Tob barauf, bag ich Wittenberg nicht geben will? wann ich gleich fterbe, wird auch ber Raifer beg nicht gro-Beren Rugen haben, noch die Wittenberger größeren Schaben; wann ich gleich nicht lebe, fo werden fie boch meine Rinder haben, von benen ein jeder ihnen fo viel fenn wirb, als ich felbft. " Er forberte bann Bergog Ernft, feinen Ditgefangenen auf, bas Schachfpiel fortgufegen. Es hatten aber ber Churfürft von Brandenburg und Moris beim Raifer ernstlich um gnadige Behandlung Johann Friedrichs nach= gefucht, und ber Raifer nahm, (ba er die Bollziehung bes Urtheils wohl felbft nicht ernftlich gewollt hatte,) um fo mehr auf bie Bunfche diefer Furften, fo wie auch bes Bergogs von Cleve, (feit fo furgem Ferdinands Schwiegerfohn) Rudficht, beffen Schwefter Sibilla bie Bemahlin Johann Friebrichs war, und welcher ichon fruber zu Eger ben Raifer um milbe Behandlung besfelben erfucht hatte. Er nahm bem= nach die Todesftrafe gurud, feste ihm aber gum Theil harte Bedingungen, welche berfelbe nach Statt gefundener Un= terhandlung annahm, und unterzeichnete (19. Mai). Die Sauptartifel maren: Bergichtung auf die Chur, Ueberantwortung ber feften Stabte Wittenberg und Gotha gu San= ben bes Raifers, bamit biefer fie, fo lange es ihm gefalle, innen behalte und nach Gefallen freie Berfügung barüber treffe; alles bewegliche Gut in gedachten beiben Schlöffern folle ben Kindern Johann Friedrichs bleiben, und er die Befugniß haben, es hinmegguführen; Befchus, Munition und ber britte Theil ber Rriegsvorrathe follen in ben Stadten bleiben ; bas Kriegsvolk folle freien Abzug haben mit Burucklaffung ih= rer Fahnen; Albrecht von Brandenburg und ber Landgraf von Leuchtenberg follen auf freien guß geftellt werben, bage-

gen auch Ernft von Luneburg, nachdem er bem Raifer einen Fußfall gethan; Johann Friedrich foll Connenwald und Belbrungen, auch alles, mas er ben Grafen von Solms und Mannsfeld abgedrungen, gurudgeben, eben fo, mas er bem Sochmeifter aus Preugen und andern Beiftlichen und Weltlichen, die nicht feine Unterthanen gemefen, abgedrungen, diefen gurudftellen; er entschlägt fich feiner Unfpruche auf bas Schuprecht von Magbeburg und Salberftabt, ftellt bem Raifer feine Unspruche Salle betreffend, anheim; verfpricht bem Reichskammergericht, welches ber Raifer "im Reich zu guter Ruhe und Ginigkeit besfelben, auch guter Abministration ber Juftitien, verordnen werde," Gehorfam au leiften und es mit zu erhalten; bewilliget feiner Geits bie Freistellung Bergog Beinrichs von Braunschweig und bie Burudgabe feines Landes; verpflichtet fich, allen Bundniffen zu entfagen, und feine einzugeben, bem Raifer und Ronige jum Rachtheil; feine Besitungen fenen gwar cons fiszirt, und bem Konige Ferdinand und Bergog Morit gefchenkt, mit beren Bewilligung aber beschloffen worden, daß Gotha bem Johann Friedrich, nachbem die Festungswerfe gefchleift worden, wiederum übergeben; feinen Rinder aber ein ansehnlicher Theil bes Landes, unter andern Gifenach, Beimar, Baltershaufen, Creugburg, Drlamunde, Sena, auch bas bohmische Leben Gaalfeld, und bie bisher Bergog Morigen zugehörigen Memter Dornburg und Camberg u. f. w. zurudgegeben werden follen, wovon bas Ginkommen auf. 50,000 fl. berechnet murbe ; trugen fie meniger ein, fo folle bas Fehlende ergangt werden ; ber übrige Theil des Landes fallt in die Bothmäßigkeit des Churfürften Morig, welcher aus Ber ben auf biefem Landestheile haftenben Schulben auch 100,000 fl., welche fonft auf die Kinder Johann Fried. richs fallen wurden, übernimmt. Siermit follen alle Gpan und Brrungen zwischen ben beiben fachfischen Saufern aufgehoben fenn. Mule Befangenen follen beiber Ceits freige.

laffen werben. Johann Friedrich will niemals jemanben, weil berfelbe auf Geiten bes Raifers gemefen, befchweren, namentlich nicht ben Konig von Danemart; mas ber Raifer mit ben Reichsftanben gur Boblfahrt und Ginigfeit beuticher Nation verordnen wird, will er festiglich halten; er foll Gelübbe thun, an bes Raifers ober feines Cohnes Sofe, fo lang es bem Raifer gefallen werbe, zu bleiben; ber Bruber bes Gefangenen, Johann Ernft, foll Coburg behalten, aber bem Markgrafen Albrecht bas Schloß Ronigsberg wegen Kriegskoften abtreten, und von feiner jährlichen Denfion von 14,000 fl. die Salfte verlieren ; die Rinder Johann Friedrichs follen mit ihrer Landschaft alle Artifel Diefes Bertrages befchworen. Musgenommen von ber Bergeihung wurden nur ein Graf Albrecht von Mannsfeld, Graf Beuch= lingen, welchem vormals ber Raifer zu Des bas leben geichenket, Thumshirn und Redenrobe, wenn fie nicht in einem Monat fich unterwurfen. - Die Rechte Ferdinands auf bohmifche Leben in Sachfen, die beimgefallen, und anbere Rechte Dritter murben vorbehalten \*).

X. Es wurde nun mit der Stadt ein Stillstand auf brei Tage geschlossen. Bruder und Sohn Johann Friedrichs kamen hinaus und bestätigten schweren Herzens den Berstrag; der Churfürst rieth den Bürgern die Stadt zu übersgeben, was der Kaiser ihnen zusagen würde, halte er das für, Se. Maj. werde es treulich halten." Alles strömte sos dann hinaus ins kaiserliche Lager. Jedermann wollte den

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Mit den im Bogtlande gelegenen bohmischen Leben Plauen, Pausa. Delsniß, Adorf, Schoneck, Mühltros und anderen belehnte Ferdinand seinen Ranzler Beinrich V. Titular Burggraf von Meißen unter Mitbelehnung des Churfürsten Morit. — Die reuffischen Berreschaften, Gera, Lobenstein, Schleiß, Greiß wurden ebenfalls als böhmische Leben behandelt; — für Eilenburg, Coldig und Leißenig gab Berzog Morit (1549) Sagan zurud.

Raiser sehen. Die Bürger baten, keine fremde Nationen als Spanier und andere in ihre Stadt zu legen; der Raisser sagte ihnen zu, daß er allein Deutsche hineinlegen wollste, nund wenn andere in eure Stadt wollen, sprach Se. Maj., die wir mit unserem öffentlichen Befehl nicht hineinssenden, so send ihr Wittenberger wohl so stark, wehrt ihsnen mit Stechen und Schießen, daß sie müffen wieder zurücke gehen, solches hat uns k. M. gehalten;" also Bugenhagen\*).

Die Besatung machte einige Schwierigkeit, innerhalb der ihr gesetzen dreien Tagen abzuziehen, sie kamen sogar auf den Gedanken, einen Ausfall zu machen, um Johann Friedrichen zu befreien. Als dieses von selbst zersiel, vereisnigten sie sich, nicht auszuziehen, ohne ihren vollen Sold erhalten zu haben; Morit übernahm dieses endlich, und die Besatung zog aus. Bugenhagen gibt ihnen das Zeugniß, daß sie niemanden Gewalt gethan, und den Bürgern keinen Anlaß zu Klagen gegeben, auch zur Predigt und Nachtmahl gegangen sepen \*\*) u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Er fest jedoch bingu: "man bielt mit den Rnechten giemlich gut Re-



<sup>\*)</sup> Derfelbe fdreibt, wie auf die erfte Aufforderung die Burgerfcaft gu ihm gefagt, "Berr Doctor, wir haben por Mugen gefeben, wie graulich die Spanier diefe Lande um Bittenberg ber, mit Morden, Plundern, und dagu mit Brennen fo jammerlich zugerichtet baben, es find Teufel, mo fie gar nichts mehr rauben tonnen, da brennen fie doch die muften Baufer ab, allein daß fie Luft haben, die Lande gu verderben; mir wollen uns mehren bis auf den letten Mann, daß uns die fremden, unguchtigen, rauberifchen und morderifchen Mationen nicht plundern und ermorden, nicht unfere Beiber und Rinder ichanden" u. f. m. Die Buffaren, melde Konig Ferdinand mitgebracht, fenen ein rauberifch Bolt, wie die armen Leute in Diefem Bande mohl erfahren, aber nicht fo gar bos als die Granier; es hatten fich auch einige bofe Schelmen von den Cachfen felbft aufgeworfen, für Suffaren ausgegeben, und die Bauern erichres det und geplündert; die Suffaren hatten auch munderbar das Geld aus der Erde ju fuchen gewußt, wovon die Leute felber nichts gemußt;" fie find reich bei uns morden, aber ihre Werte merden ihnen nachfolgen.«

Rachbem Bittenberg von beutschen, faiferlichen Truppen befest mar \*), ging die Gemahlin Johann Friedrichs, Sibilla, mit einem ihrer Gohne und ihrer Schmagerin aus ber Ctabt in bes Raifers Belt, und »fiel gang mehmuthig und traurig vor ihm auf die Rnie, welches alle Umftebenben gum Mitleiden bewegte; ber Raifer bub fie eilend auf mit folden Chren und Boflichfeit, als wenn fie eine Ronigin und im gludlichften Stande gemefen mare." Gie fprach bann gum Raifer, »baß fie nicht zweifle, wenn ihr Gemahl feine Umftanbe beffer bebacht hatte, fo murbe er nicht einen folden Fehler begangen, und fein Saus in einen folden Buftand gebracht haben ; fie bitte ihn, ihr und ihrer Sohne Unglud gnabig bebenten, und burch Erhaltung berfelben und ihres Saufes ber Belt ein Denfmahl feiner Gutigfeit und Frommigfeit geben zu wollen; fie bat ihn auch, er wolle zugeben, bag Johann Friedrich bei ihr bleiben mochte, bamit fie bie wenige Beit bes Lebens, fo ihnen noch übrig mare, benfammen leben mochten." Der Raifer antwortete ihr, "baß er ihrem Gemahl nur gu viel Rudficht und Bertrauen gefchenket, biefes mare Urfache gemefen, baß er folden Fehler begangen; er habe ihm bas Leben gemahrt, und ihm auch ein großes Gintommen gelaffen, bamit er gleich einem herrn leben fonne; baß fie beifammen in Sachfen leben follten, barin tonne er ihr nicht willfahs ren; es ftehe ihr aber frei ihm nachzufolgen, wenn es ihr gefiele." Die Bergogin besuchte hierauf ihren Gemahl, und

giment, ich schalte fie zu Zeiten von der Rangel, ermahnete, leherete fie: gedenket nicht also, ich bin ein Rrieger, darum muß ich immer saufen und fressen, voll und toll fenn wie eine Sau, item troben, fluchen, schwören, hauen und stechen, daß kein frommer Mensch gern bei mir sen, sondern ihr könnet wohl Krieger sepn und gleich wohl auch Christen u. s. w.

<sup>\*)</sup> Ramlich unter Madrus, der gut deutsch fprach, und fich ber Stadt febr gutig ermies.

troftete ibn , fo gut fie vermochte. Des andern Tages erwiederte ihr der Raifer ben Befuch in Bittenberg, wofelbft fie ibn mit großer Ehre und foniglicher Pracht empfing, und murbe einem jeben, ber babin fam, freie Safel geges ben; fo bag ber Raifer fich verwundert und gefagt haben foll, "hat mein Gefangener und Feind mich fo herzlich em= pfangen, mas murbe er gethan haben, wenn er im gewöhn= lichen Stande und mein Freund gemefen mare." Er troftete fie gnabig und freundlich ihres Gemahls halben. Es murbe dem Raifer geklagt, bag in zweien Tagen, feit die Stadt befett worden, in der Schloffirche nicht gefungen, noch ge= prediget worden mare, und er antwortete, mer richtet uns bas an, gefchieht folches in unferem Rahmen, fo thut man uns feinen Gefallen baran; haben wir boch nichts gemanbelt in ber Religion in ben hochbeutschen Landen, warum follten wir es bann hier thun ?" Der Raifer befah auch bie Stadt und ihre Befestigung \*).

Johann Friedrich wurde im Lager des Kaisers fürstlich und wohl gehalten, was er auch in einem Zettel an seine Gemahlin bestätigte; worin er schrieb: "meine Freunde haben mich verlassen, aber meine Feinde thun mir alles Gutes." Der Kaiser erlaubte auch Johann Friedrichen in die Stadt zu gehen; ihn begleiteten 200 Spanier, und ihm wurde von Spaniern ein Traghimmel übergehalten; sie bestienten ihn mit Ehrerbietung und Geneigtheit. Er machte ihnen ein Geschenk in Gelde, und ihrem Hauptmann schenkte er vier schöne weiße Pferde; so freigebig und großmüthig war Johann Friedrich, sagt der Erzähler, sowohl bei gutem als widerwärtigem Glück. — Beim Einziehen Johann Friedrichs wurde er selbst anderthalb Stunden ausgehalten,

<sup>\*) &</sup>quot;Uls Se. Maj. ein Erucifir gemalet fah an der Rirchen, blogete Se. M. fein Saupt, und die anderen Berren auch, Se. M. ließ fragen nach den Schluffeln, aber unser Rufter war nicht vorhanden." Bugenhagen.

weil die Bittenberger die übrigen Spanier, welche zugleich mit in die Stadt wollten, der Gestattung des Kaisers gemaß, abwehrten \*).

Am 3. Juni zog Johann Friedrich wiederum hinaus, bem Kaiser als Gefangener zu folgen. Seine Gemahlin aber nahm mit ihren Kindern, und allem ihren Hab und Gut, mit Beinen scheidend von geliebten Unterthanen, den Weg nach Thüringen. Als bald darauf des Kaisers Abzug besvorstand, wurde die Stadt von den Kriegsleuten des Herzeleid vom Bolke aufgenommen wurden, als der Wegzug Johannes Friedrich ihnen verursacht hatte. Der Churfürst Moritzritt zornig geraden Weges auf das Schloß, und sah keinem Menschen ins Gesicht."

XI. Der Landgraf hatte feit ber Benbung ber Begebenheiten in Schwaben ernftlich barauf gedacht, fich mit bem Raifer zu verfohnen ; er hatte befmegen gu Beilbronn, gu Ulm, ju Morblingen und ju Eger Untrage thun laffen. Bir erwähnten ichon jener Berhandlungen, welche Bergog Morit befhalb mit Ronig Ferdinand führte; in beren Berfolg erfterer zu Unfang bes Marg bem Bicekangler Lerener, Artifel zustellte, als womit auch Ferdinand einverstanden fen. Philipp erflarte fich uber biefelben (dd. 6. Mars 1547). Die von ihm beanstandeten Artifel maren : "baß er dem Konige und Bergog Morit hilflich fenn wolle, wenn jemand fie barum angreifen follte, baß fie fich nach bes Rais fers Begehren und Befehl gehalten." Diefen Artitel munichte er wenigstens gang ausbrucklich, (wie auch Moris gefagt, daß er gemeint fen,) bloß auf funftige Falle, und lieber nur auf Moris befchrantt. Denn wiber ben Churfürften thun, in bem mas fich in biefem Rrieg zugetragen, fonne er

<sup>\*)</sup> Darüber find etliche junge Spanier unverfebens von den Ballen in die Graben gefallen, und naß worden wie die Ragen, mit grofem Lachen der herren und unferer Burger. B.



mit Ehren nicht. Beim Aniefall mochten nur wenige Perfonen, und namentlich Graf Reinhard von Golms nicht bas bei fenn; auch die Worte fo moderirt werden, daß fie ihm leiblich fenen. "Wir muffen thun, wie die Rinder, wenn man fie hauet, muffen fie fagen, ich habs mohl verbient zc-- Betreffend, bag er folle 8 Fahnlein und 400 Pferbe mit ben Bagen auf fechs Monate erhalten, fo moge nur die Gelbfumme ausgedruckt werden, damit es nicht verftanben werbe, als thue er Gulfe wider bie Bunbesgenoffen; als zu gebende Gelbfumme moge ber zu 180,000 fl. berech= nete Betrag auf 80, ober 100,000 fl., wo möglich gemil= bert werben. - Ginen feiner Cohne als Beifel gu ftellen, fen er bereit, boch moge berfelbe nicht ben Raifer nach Stalien ober Spanien begleiten muffen, fondern an Ferbis nands Sofe bleiben konnen, und auch eine Ungahl Sahre bestimmt merben, »benn fur und fur geißelsmeife zu bleiben, bas wollt uns, auch ihm jum fcmerlichften fallen, und hatte bas Unfeben, als mare er gefangen." - Die Artifel, »bas Rammergericht leiben, und als ein gehorsamer Rurft unterhalten helfena zu wollen, nahm er an; zu bem weiteren: "Go will und foll er fich auch bagegen wie ein gehorfamer Fürft mit Gulfe wider ben Turten und fonft al= lenthalben, mas in bem beiligen Reich befchlof= fen wird, gehorfam und unterthanig erzeigen und halten," - wollte er einen Borbehalt ber Religion megen, namentlich : "Der Raifer folle ihn und feine Unterthanen bei ihrer Religion bleiben laffen, wie fie bie vor Unfang biefes Rriegs gehabt haben," - und er fchrieb an Bersner, er habe befondere Urfache, Diefen Borbehalt lieber bei bem lettermabnten Artikel, als beim Rammergericht gemacht zu feben. - Dieg bezeichnet die Linie ber Bedingun= gen, auf welche Philipp zu capituliren eifrig bemuht mar, wenig auf bas achtenb, mas von feinen Meinungs= und Bun= besvermanbten im entgegengefesten Ginn an ihn gelangte.

Mis Bucer ihm gefchrieben, bag man gu Strafburg bie Standhaftigfeit bes Churfurften erhebe, ihn aber table, jugleich erinnerte, mas ehemals bie Catten und Sachfen gethan und biblifchen Muth empfohlen hatte; - antwortete Philipp (2. und 13. Upril). "Es fann wohl fenn, baß bis anher noch feine rechte Befferung gewesen ift, weder bei ben Stanben insgemein, noch infonderheit, bermegen bie Strafe von Gott also verhangt fenn mag. Daß bagu bibli= fder Muth gehört, ift mahr; man mußte aber auch biblifche Berheißung haben, wie bort, ba Gott burch fich felbst und auch feine Propheten ließ fagen : Jofua fen du ein ftarter Mann, 3ch will bir beifteben; wie Er auch andern durch fich felbft und feine Propheten bat anzeigen laffen. Es ift aber hier ber Unterschied, daß man hier nit promissiones, auch nit folche mahrhaftige Propheten hat, wie die gehabt haben, ba man in ber Biblien von liefet." In bem Ber= trag von Strafburg fen nicht viel Erwunschtes, es werbe auch Gottes barin gar nicht gebacht. "Und ift zu vermunbern, bag die Beifen und Gottesfürchtigen zu Strafburg es nit beffer bedacht, fo fie boch feinen Reind nie gefeben, viel weniger belagert gemefen, und eine folche, mohl pro= viantirte und mit Bolt mohlbesette Stadt!" - Much ber Graf Wilhelm von Naffau leifte bem Raifer Gulfe; und fie fenen "rechte Judasbruder; benn fie haben ben Landgrafen und Andere des Bischofes von Colln halben, dran gebracht und große Bertröftung gethan, baß fie bei bem Bifchof halten wollten." - Die Dieberlage Johann Friedrichs, fonnte wohl nur Philipps Geneigtheit jum Bertrage verftarten. Mls nach der Gefangennehmung bes erfteren, und bor erhaltener Nachricht von der Capitulation, beffen Cohn 30= hann Friedrich ber Mittlere gu Gotha feinen Rath Gberhard von ber Zann in geheimer Berbung nach Caffel fandte, um vom Landgrafen Rath und Gulfe zu bitten, außerte diefer zwar; mer trage zu bem Befangenen ein freundliches

4

加

Ħ

H.

ģ

Ħ

Þ

ij

und hergliches Mitleiben. Und mußte Gott, ob ihm wohl Bater und Mutter geftorben, und allerlei Leibes in biefem Sammerthal je ju Beiten zugeffanden, fo mare ihm boch bie Tage feines Lebens fein fo großes Bergeleid miberfahren ;" im übrigen aber befchrantte fich feine Gulfe auf ben guten Rath, "bag man fich befleißigen moge, bag bes Raifers Gemuth moge gemilbert werben; übrigens folle man Bittenberg und Gotha bis gur Erledigung Johann Friedrichs, und einem erlangten Bertrage vertheibigen; und bie fachfifchen Stabte, burch Rudfendung ihres Rriegsvolkes ftarten. Johann Friedrich moge wohl durch Abtreten eines Theils feiner Lande die Freiheit erkaufen, Gott konne ihn wohl zu mehrerem wieder verhelfen u. f. m. Kriegsvolt tonne er jest nicht fenben, weil bie wetterauischen Grafen ihm einen Ueberfall brobeten: er ftebe in Unterhandlung und ungewiffer Soffnung, fich mit bem Raifer zu vertragen, wenn aber auch folder Bertrag vor fich gehe, fo werde er gegen Bergog Johann Friedrich nicht handeln, fondern allen Fleiß zu feinem Beften verwenden. - Uebrigens, mo ber Churfurit ihm gefolgt, und nach Magdeburg fich gurudge= jogen hatte, fo murbe es folde Bege mit ihm nicht erreicht haben, fo aber fen bas Unheil baraus entstanden, bag berfelbe bas Rriegsvolf in die Befagungen vertheilet, auf ben Feind feine Rundschaft gehabt, und babei auf Bohmen gu= viel vertraut habe."

XII. Anderer Seits fand bas Glück ber kaiserlichen Waffen im nördlichen Deutschland Hindernisse. Nachdem die Belasgerung von Bremen in die fünfte Woche gedauert hatte, blieb der Anführer, Erüningen, bei einem Ausfall der Belasgerten. Sein Nachfolger Wrißberg stand von der Belagezrung ab, und zog nach Verden. Indessen hatte der Kaiser auch den Herzog Erich von Braunschweig = Callenberg von Nördlingen aus mit Gelde nach Nieder = Sachsen gesendet, um mehrere Truppen zu werben. Erich verband sich sodann

mit Brigberg, und begann die Belagerung aufs neue. Um 14. Marg burch muthige Musfalle ber Belagerten bavon ab= gufteben genothiget, begann berfelbe die Befer burch Grabung eines neuen Bettes von ber Stadt abzuleiten ; Johann Friedrich aber fendete feiner Geits ben Grafen Albrecht von Mannsfeld, welcher mit feinem Cohne Johann, bem Beis bet, Thumshirn und anderen Anführern, und mit einem von ben Braunschweigern, Samburgern und Magdeburgern gerufteten Beerhaufen nicht faumte, ben Bremern Gulfe ju leiften. Diefe vermufteten die Lande bes Bergogs Erich, und zwangen ihn nicht bloß, die Belagerung von Bremen gum zweitenmale aufzuheben, fondern fchlugen ihn auch bei Dradenburg am 22. Mai in die Klucht. Die beiden Unfuhrer jogen nämlich getrennt an beiben Geiten ber Befer. Unbefonnener Muth und friegerifder Ungeftum hatten Bergog Erich verleitet, ohne Brigberg ber Berabredung gemäß zu erwarten, ben Mannsfeld und beffen Berbundete anzugrei= fen. Der Musgang mar unglücklich, fein Rriegsvolf manbte fich gur Flucht, und murbe theils am Ufer ber Befer erichlagen, theils burchichwamm es ben Strom um ju entfommen, mit Burudlaffung alles Gefchubes; Brigberg feiner Geits traf auf die Bagen und bas verlaffene Lager ber Reinbe, und machte an Gelb und Gut eine reiche Beute. Daber die Berfe auf Ceiten Brifbergs, fie haben bas Reld, wir haben bas Geld, und auf Geiten bes Mannsfelbers, wir haben bas Land, fie haben bie Schand. (Die beiden Beerführer warfen bie Schuld bes unglucklichen Musganges einer auf ben andern).

Diese Unführer erließen wiederholte Aufforderungen an Landgraf Philipp, sich an ihre Spige zu stellen, ih= nen Truppen zu senden, und den Krieg im nördlichen Deutschland fortzuführen. Er antwortete aber mit Schwie= rigkeiten, und daß er eine ihm angetragene Zusammenkunft, wozu Churfürst Joachim und Herzog Moris ihn eingeladen,



nicht abzuschlagen miffe; - follte er nicht vertragen mer= ben und wieder heimkommen, so murbe es auf die Unt= wort ber Stabte megen ber Roften junachst ankommen.

XIII. Der Raifer war nie mit jenen Artifeln befriediget gemefen, auf welche ichon fruber Bergog Morit ben Bertrag ju vermitteln gefucht hatte, und war nach bem Giege wohl noch weniger geneigt bagu. »Es fen allezeit ber Rriegsgebrauch gemefen, baß ber Sieger ben Befiegten Bedingungen vorschreibe: jener moge fommen und feine Rebellion befennen, ohne allen Beding fich auf Gnade und Ungnade erge= ben, und bie Feffungen mit fammt bem Gefchut übergeben. Daß aber, wie jener angetragen, die Churfurften ftatt fei= ner verantwortlich werden follten, febe er als unbillig an. " Bergog Morit und Churfurft Joachim gaben barum bie Bermittlung nicht auf, fonbern luben ben Landgrafen mit Bormiffen bes Raifers zu einer Bufammentunft in Leipzig ein. Der Raifer traf indeß alle Unftalten, um wenn Philipp fich nicht unbedingt unterwerfen wolle, ihn mit Bewalt gu zwingen. Dem nach Bohmen gurudgereiften Ferdinand fchrieb ber Raifer, (Lager vor Wittemberg 1. Juni 1547), mer ha= be feitdem alles möglichft in Ordnung gebracht, um Mufbrechen, und bas noch Uebrige vornehmen zu fonnen; und um auf einem Wege zwei Wirkungen bervorzubringen, feine Urmee zwischen Salle und Magbeburg ziehen laffen, fowohl um ben Landgrafen zu brangen, fich zu erkennen, und zugleich bei ben Seeftadten einen guten Ginbrud ju machen, und von ihnen Gelbftrafen zu ziehen. Much habe er einige Truppen unter Alba bis Magdeburg gefchickt, um die Borftabt mit Gewalt zu neh= men , die Befestigung ber Ctabt ju untersuchen, und zu erfor= fchen, ob fie gur Uebergabe geneigt ober leicht in furger Beit einnehmbar fen; und um im letteren Falle Sturme gu maden, fonft aber nur bie Borftabte gu verwuften und gu verbrennen, und mieber ju ihm ju fogen. Goldes werbe bann auch bienen, ben landgrafen benten zu machen, baß Carl gegen

ihn ziehe, und ihn daher zur Bernunft zu bringen, oder sonst den Zug über Ersurt fortsetzen, und wirklich gegen denselben richten zu können. — Es seyen aber jest der Churfürst und Moritz zurückgekommen, mit der Antwort Philipps, nach welcher er nur zwei Festungen und nur bis zur geleisteten Zahlung übergeben wolle, und als Bürgen die beiden genannten Fürsten, Pfalz und seinen Schwiegersohn v. Zwendrücken stellen, und seine Unterthanen schwören lassen wolle; es seyen aber die Artikel alle captios gestellt und zu Gloßen und Auslegungen geeignet; er habe nicht geglaubt, barauf eingehen zu können, sondern sie als ganz ungeeignet abgezlehnt, und den Churfürsten antworten lassen, die Practik abzubrechen.«

Philipp hatte fich feiner Geits eben fo entschieben ge= zeigt, fich nicht ohne Bedingungen zu unterwerfen, und war unwillig von Leipzig meggeritten. Er hatte (dd. 28. Mai) an feinen Statthalter und Rath gefdrieben, baß fich bie Sandlung endlich zerfchlagen habe. Gie mochten baber ju Caffel, Biegen, Biegenhain fich jum Rriege richten, ba ber Rrieg jest gewiß auf Beffen geben werbe: foldes auch ben fachfischen Stabten, Braunfchweig, bem Mannefelb zc. fcreiben, baß fie eilends Semand ichiden möchten, um endlich zu ichließen, wie man nun weiter ben gangen Rrieg vornehmen wolle. Bugleich gab er Befehle, Die Truppen gu muftern zc. - Unterweges aber befann er fich, und unterrebete fich mit bem Umtmann gu Beiffenfels Cbeleben in folgender Beife: »mich erbarmt meiner Unterthanen, und ber Lande, wodurch ber Bug geben foll. Wo ich nun mußte, baß bie Ergebung in bie Gnabe und Ungnabe bes Rais fere nicht mehr auf fich haben follte, als ben Ruffall und Abbitte, wie die andern Fürften felbe gethan, und wo ich beffen verfichert murbe, fo wollte iche nicht abschlagen. Biewohl ich meine Beftungen liebe, und es schimpflich ift, bas Gefchus auszuliefern : ebe ich aber Land und Untertha-

nen verberben laffen follte, wollt ich eber gugeben, baß einige ber Festungen geschleift, und ein Theil bes Geschützes ausgeliefert murbe." - Er fandte hierauf ben Gbeleben ins Lager, meldes bamals noch bei Bittemberg mar, um feine fo bedingte Ginwilligung erflaren zu laffen. - Rach Caffel jurudgefehrt, fdrieb er jeboch an bie Felbherren in Dord-Deutschland (6. Juni): "zu Leipzig hatten Churfurft Joadim und Morig ihm fo unmenfchliche Dinge von wegen bes Raifers vorgehalten, daß er ohne Ende abgeschieden und gang unvertragen fen, und nicht anders bente, benn bag er fich um die Saut mehren muffe. Frankreich habe gu ihm ge= fchickt; und erbiete fich mit Reitern Rnechten und Gelb ju helfen u. f. m. \*). - Desfelben Tages aber fam Cbeleben mit einer letten Redaction ber Bertragsartifel und ber gleich naber ju ermahnenben Dbligation ber Churfurften Moris und Joachim, worauf Philipp fogleich die Unnahme erflärte.

XIV. Die vermittelnden Churfürsten hatten nämlich in Folge der durch Ebeleben überbrachten Erklärung Phislipps, nunmehr dessen Unterwerfung auf Gnade und Unsgnade, Schleifung seiner Festungen mit Ausnahme von Cafssel oder Ziegenhain, Auslieferung des Geschüßes, Restitution des Herzogs Heinrichs u. s. w. angetragen, zugleich aber eine Declaration des Raifers darüber begehrt, wie weit sich der Artikel der Ungnade erstrecken solle? Hiers

<sup>\*)</sup> Es kam wirklich französisches Geld noch von Franz I. an, ohne welches Philipp, wie er später schrieb, die Rnechte hätte laufen lassen mussen; es war gegen Ruckzahlung auf sechs Monat vorgesstreckt, und mit der Bedingung, daß im Fall eines Bertrages verssichert werde, daß deswegen der Kaiser Frankreich nicht angreissen wolle. — Nach dem Regierungswechsel in Frankreich (Franz I. † 21. März 1547) war erst die Politik des Nachfolgers abzuwarten; Philipp fertigte einen Unterhändler Basso Fontana mit Urtikeln, worüber in Frankreich und England zu handeln, zuvor an Johann Friedrich ab, es war aber zu spät damit.

über fanden nun vertrauliche und gebeime Berhandlungen mit ben faiferlichen Rathen Statt, und es murbe bas Begehren der Churfurften in ein Bergeichniß gebracht: "baß für ihre Perfonen von nothen fenn murbe, einen Berftand von Ge. Maj. ju haben, daß bem Landgrafen folche Ergebung meber zu Leibstraf noch zu em i ger Gefangniß reichen; - befigleichen auch, baß er an feinem Land und Leuten gu Straf nicht mehr verlieren ober 3. D. einraumen, (folle) benn in ben vorgeftellten Artifeln begriffen. - Das folle gleichwohl ber Landgraf nicht miffen, fondern fich fchlechts und frei ergeben, aber foldes allein aus biefer Urfach furgenommen werben, bamit hochgebachte Churfürften ihm bie Ergebung befto freier und mit meniger Befdmerbe rathen, und ihn bagu bringen mochten. Und mo J. DR. an folder Uffecura= tion und Berficherung nicht erfettiget, fo foll 3. DR. felbft einen Beg berfelben Berficherung, wie fie zu bem allerhochften mochte geftellt merben, erbenten, ben ihre durfürftliche Gnaben bem Landgrafen vorhalten, und mit ibm barauf handeln möchten, fich auch felbft berhalben fur ben Landgrafen verpflichten \*)." - Sierauf bewilligte ber Raifer, ben beis ben Churfürften diefe Berficherung zu geben, fo aber, baß Philipp nichts bavon erführe, fondern fich feines Ortes unbedingt ju Gnabe und Ungnade ergabe. - In Folge bef= fen glaubten es nun bie Churfurften über fich nehmen gu fonnen, bem Landgrafen naus Diemands, benn unferm ei-

<sup>\*)</sup> Diese Punctation, welche Riederer zuerst nach einem alten Drucke deutsch mitgetheilt hat, und deren Genauigkeit durch eine im k. k. Staatsarchiv, als Beilage des gleich zu erwähnenden Schreibens des Raisers an seinen Bruder besindliche französische Uebersetung (man sehe die Urkunden) bestätiget wird, enthielt das, was die vermittelnden Churfürsten begehrten; — und was das Wort: ewiges Gefängnis (prison perpetuelle) betrifft, so enthält das Schreiben des Raisers ausdrücklich, daß die Churfürst en solches Wort gebraucht, und daß es mit ihrer Zustimmung in das Berzeichnis gesetzt sen.

genen Rath und Bewegnuß" wie Moris bei ber fpateren Streitführung öffentlich fagte, eine Berficherung und Berpflichtung fcbriftlich ju geben (4. Juni aus bem Lager vor Bittemberg), worin fie fagten: wwir verfprechen G. 2., daß diefelben über die Artikel meder an Leib und Gut mit Befangnis, Beftridung ober Schmalerung ihres Landes nicht follen beschwert werben. Und bamit uns besto ftattlicher zu glauben, fo verpflichten wir uns mit biefer Schrift, wo G. L. über folche Urtifel, wenn fich G. L. auf Gnade und Ungnade ftellen wird, einige Befchwerung begegnen wurde, beg wir uns feineswegs verfeben, bag wir uns alsbann auf G. 2. Rinber Erfordern, perfonlich wollen einstellen und beg erwarten, mas G. L. über die Artifel auf folde Ginftellung murbe auferlegt. Go follen G. 2. ber Religion halben, gleich uns und Markgraf Johann verfichert werben." - Mußerbem ftellten bie beiben Churfürften bem Landgrafen einen Geleitsbrief (dd. Bittemberg Abende trinitatis 1547) aus, worin fie fagten, "baß fie aus fonberlicher gnädigfter Bewilligung und Nachlaffung bes Raifers dem Landgrafen ihr (ber beiden Churfürften) ficheres Geleit ins faiferliche Felblager ab und gu, bis wieder in G. L. Gemahrfam geben und gufdreiben." Philipp verftand fich biers auf zur Ergebung und Abbitte, mit Schreiben dd. Caffel 7. Juni, worin er nur megen verschiedener Urtitel bes Bers trages einige minder bedeutende Abanderungen ober genauere Bestimmungen vorschlug, die auf feine Perfon feine Begiehung hatten. Nur bat er, baß ihm Moris und Joachim eine Tagreise oder zwei entgegen fommen, und bie Sachen bahin leiten wollten, baß er über fünf ober acht Tage nicht aufgehalten werbe." - Diefes Schreiben foll nun auch bem Granvella mitgetheilt worden fenn, woraus alfo diefer feben konnte , bag Landgraf Philipp erwartete und hoffte, auf freiem Ruß entlaffen zu merben.

Sehr lichtgebend für die Geschichte ber Unterwerfung



und der Gefangennehmung bes Landgrafen, und fowohl für die Unficht und Ueberzeugung, wornach ber Raifer babei handelte, als fur Ferdinands Meinung find bie barüber swifden letteren gewechfelten, feither unbefannten Chreiben. - Der Raifer fchrieb feinem Bruber (Salle 15. Juni 1547): "Der Landgraf foll fich hier in brei ober vier Iagen einfinden, wenn er nicht von bem gurudgeht, mas ber Churfurft von Cachfen und ber von Brandenburg für ibn gehandelt haben, wodurch unter andern ausbrucklich ausge= macht ift , baf fich berfelbe einfach und unbedingt ergeben werde auf Gnade und Ungnade, (il est convenu expressement quil se rendra a gnad und ungnad). Bahr ift, baß bie beiden Churfurften Berficherung verlangt haben, baf ich ihn nicht ftrafen laffen murbe an feiner Perfon, noch an feinen Gutern, mehr und weiter als im Bertrage enthalten, noch auch burch ewiges (immerwährendes) Gefängniß; und baß fie biefen Musbruck ewig gebraucht und auch zuges ftimmt haben, daß berfelbe in das Bergeichniß gefest merbe, welches fie barüber aufgefest, jum Behufe bes Berich= tes an mich. (Vray est que lesdits deux electeurs ont demandè asseurance que je ne le feroye chastier ny à sa personne, ny en ses biens, plus avant du contenu audit traicte, ny aussi par prison perpetuelle, et que ils ont usé du terme perpetuelle, selon que aussi ils consentirent quil se mist au billet que sur ce ils ont donné pour men faire relation.) Gols des habe er nun bewilliget, habe aber immer für gut gehalten, ben Landgrafen menigftens einige Beit (Pour quelque tems) in feinen Sanben gu behalten, und gebente ibn, wenn er tomme, gefangen gurudhalten gu laffen, "welches die befagten Churfürften nicht merben übel empfinden tonnen, weil ich nicht ber gegebenen Berficherung entgegen handeln werbe, welche bes Gefangniffes nur mit bem Beifat : emig erwähnt; jeboch munichte ich über diefes eure Meinung,

und auch über bie Beit, auf wie lange (im Falle folches Gefangniffes) euch gut ichiene, bag ich mich ent= fchließen follte, ibn gefangen zu halten; worüber ich gebacht, es fonnte gut fenn, zu fagen, baß foldes auf fo lange fenn folle, bis ich feben murde, welchen Beg bie Ungelegenheiten Deutschlands nahmen, benn es murbe bann bei mir fteben ibn gu halten, bis gum Enbe bes Reichstas ges, ober fo lange ich in Deutschland bliebe." Bugleich begehrte Carl bie Unficht feines Brubers über bie Form bes Befangniffes; wenn feine Garbe ihn gefangen hielte, mochte bie Bewachung ichmer fenn, und bei größerer Strenge fonnten die Churfürsten foldes empfinden, und Philipp felbit fich ber Bergweiflung ergeben, um nachher bei Berlaffung bes Gefangniffes, und wenn ber Raifer aus Deutschland abmefend fen, bas Bofefte fo er vermochte, ju thun. Ferdinand moge feine Untwort beschleunigen. Diefer antwortete (17. Juni): "Ich habe erfeben, mas ihr megen bes Landgrafs fchreibet, und mas ber Urtifel bes beigefügten Tractates enthalt, und mahrlich mare folches ein gutes Bert, wenn man ihn bagu bringen mochte, folches angu= nehmen. Allein ich achte, baß er ben befagten Artifel ungern annehmen werbe; vorzüglich mas ir genb welches Befangniß betrifft; und wenn man nicht mehr erlangen fonnte, fo fcheint mir, lieber als bei biefem Unlag mit ibm jum Bruch ju fommen, folle G. Dt. bas Befangniß nachlaffen; - boch baß er fich unter guter Aufficht befinde bis gur Erfüllung bes Bertrages, in Betreff ber Ur= titel von Schleifung ber Festungen, Bahlung bes Gelbes, Muslieferung bes Gefchubes u. f. w., und wenn ihr gute Caution und Gicherheit fur ihn haben fonnet, und die Bemahrmanner (fidejusseurs, namlich bie beiden Churfurften) es versprechen, auch bag er fich verflichtete, jedesmal fich bei E. M. einzufinden, wenn er gerufen murbe, fo fchiene mir foldes bas paffenbefte;

denn badurch würde er gleichwie gefangen seyn, und sich unterwürsiger und fürchtender halten, keine Bewegung zu machen; und man gabe den Churfürsten, die sich darin ein: gelassen, keinen Stoff zu Misvergnügen, und der Landgraf würde nicht in Berzweislung gerathen." — Uebrigens empfahl Ferdinand, "sich der Kosten und Sorgen, die man Iohann Friedrichs wegen haben müsse, so lange er in Deutscheland sey, daburch zu erledigen, daß der Kaiser selben von Ulm alsbald unter spanischer Bedeckung nach Tirol bringen lasse, von wo er dann immer leicht könne an einen Ort gebracht werden, wo er sobald das der Kaiser wolle, nach Spanien eingeschifft werden könne."

þ

治路班即即日本山口

Inbeffen hatte ber Unterwerfungsact und bie Gefangennehmung wirklich Statt gefunden. Philipp fam am 18. Juni Abends nach Salle: Die beiben Churfurften holten ihn ein, er felbft hatte eine ftattliche Begleitung von 100 Reitern, (er ritt in ber Mitte ber beiben Churfürften ein, in fcmargem Rleibe mit rother Scharpe, wie ein Bericht melbet), besfelben Abends fam der feiner Saft entlaffene Bergog Beinrich von Braunschweig mit feinem Cohne, benen Berjog Erich von Luneburg entgegen geritten mar, in Salle an. - Folgendes Tages am 19. einem Conntage, blieb Philipp Bormittags in feiner Berberge, und ließ fich predigen. Nachmittags unterhandelten die Churfürften gwifchen bem Raifer und 36m. Dach einer munblichen Ergablung bes Bicefanglers Beld, follen bie Churfürften mit bem von Arras ju Morgen gegeffen, flur getrunten (haben), mere Shr feinet fchier nuchtern gewest, auch Urras nit gar; und als man gehandelt, hatten fie bas Wort, bag ber fanferifche gefagt, er wollt Ihn aller Strafen begeben, außer ber Berhafft, und wollt ihnboch auch nit in ewiger Befente nus halten, bewilligt, und ut poti nit barauff gemeret; nad. malen ju Abende nuchtern (folches) nit gern geftehn wollen." (Bergl. S. 81.) Gehr mertwurdig mar übrigens bie mit Phi-

5

lipp felbft noch an biefem Tage fatt gefundene Berhandlung. Man verlangte von ihm eine Berfchreibung, fich bem Concilium ju unterwerfen. In bem Entwurfe ber von ihm auszuftellenben Berficherung mar gefagt, baß ber Raifer nochmals allen möglichen Fleiß anwenden wolle, "bag alle Din» ge auf bem Concil, wie fich von Recht gebühre, vorgenommen wurden, und daß die gange Sandlung und Erkenntniß gottfe= lig und drifflich, alle Uffection hintangefest, angeftellt werbe, mit nüglicher Reformation ber Geiftlichen und Beltlichen, fo mohl bes Sauptes, als ber Slied er. Philipp wolle etliche gelehrte, friedliebenbe Manner auf bas Concilium, welches von bem Mehrtheil ber Ctanbe ber Chriftenheit approbirt, und nach bem Billen ber f. M. gehalten werben folle, ichiden, und die Determination besfelben Concilii fo weit annehmen, als es von andern beutschen weltlichen Fürsten angenommen werbe. Cs fcheint, daß fich Philipp biergu nicht verfteben wollte; fon= bern er unterschrieb ein Bersprechen: "daß ich in ben Irrungen, fo fich ber Religion halben erhalten, und berfelben Erkenntnuß eben bergeftalt und weiter nicht mich verpflichte, beren fich hier bevor Bergog Moris von Cachs fen und Markgraf Joadim verpflichtet haben." Morit ftellte jugleich gegen Philipp eine andere Obligation aus, worin er fagte: "Dachbem bie romifch = faiferliche Majeftat uns eine fdriftliche Berficherung ber Religion megen gegeben, und baneben gugefagt hat, ob man fich in ei= nem gufunftigen Concilio breier ober vierer Urtifel nit vergleichen murbe, bag mir nichts befto minder ber Religion und folder unverglichener Artifel halben nit follten überzogen und befdmert merben; und fo verfichere Moris bem Landgrafen, ob Philipp in brei ober vieren Artifeln, als nämlich belangend die Juftificas tion, die Communion und Cacramente mit fampt ber Deffe. Priefterebe und Abgotterei fich mit bem Befchluß bes Concilii nicht würde vergleichen mögen, daß er alsdann, wenn Philipp deswegen follte überzogen oder beschwert werden, ihn nicht verlaffen, sondern Leib und Gut zusegen wolle \*).

Der weitere Verfolg ber Begebenheit war bann dieser. Gegen fünf Uhr begleiteten die Churfürsten den Landgrafen in die Wohnung des Kaisers, welcher in einem Saale auf einem mit Tapeten behangenen Stuhle sigend, und von mehreren Fürsten und Bischöfen, (worunter auch Herzog Heinrich und Erich zu Braunschweig, der Herzog von Savoien, der Erzherzog Maximilian, die Bischöfe von Hildescheim und Naumburg) umgeben war, ihn erwartete. Der Landgraf trug ein schwarzsammtenes Kleid mit rother Binde, nalso ist derselbe sammt seinem Kanzler Günderrode vor dem Teppich, darauf J. M. Stuhl gestanden, auf den Estrich auf die Knie gefallen, doch zuvor ehe er niedergeskniet, mit dem Churfürsten etwas geredet und gelächlet. Aber die kaiserl. Maj. (haben) sauer gesehen. "Der Kanzler

<sup>\*)</sup> In Diefer Begiebung verdient eine Menferung Philipps einige Beachtung, welche er fury nach feiner Gefangennehmung in einer Upologie feines Berfahrens mabrend des Rrieges machte, (dd. Donauworth 18. Rovember 1547,) und welche er auch viel fpater in einem Briefe an Bullinger wiederholte (24. Dezember 1552). Rachdem er namlich in jener Upologie ergablt, daß man bei fete ner Unfunft gu Salle aufänglich ben Bufat habe in Die Capitula. tion bringen wollen: "Und foll diefe Capitulation gu erclerung Faif. Daj. Billens ftebn," mas er nicht habe annehmen tonnen. (Carlovis brachte ibm des Morgens die vom Raifer genehmigten Capitulationspuntte, mogu Urras Diefe Borte gefügt hatte). -"Da das nit geholfen, haben wir das Trientifch Concilium bewilligen follen; wie wir uns darin geweigert, ba haben mir mile ligen follen, wie die beiden Churfurften in ein Concil gewilliget batten, welches wir uf folche Daaf gethan, boch daß die Churfurften une jugefagt, bei ber augeburgifden Confession gu bleiben. - Daf wir nun nit frei in fold Trientifd Concilium haben willigen wollen, barumb feint mir in die Gufto dien getommen."

las bann fnieend bie Abbitte ab, mit bem Berfprechen, bie Capitulation gu halten." Darauf Ihre faiferl. Daj. burch Doctor Gelben antworten laffen, baf Gie in Unfehung feis ner Unterwerfung und ber Fürbitte ber Fürften bie Ichts. erflarung aufhebe, auch die megen ber Rebellion verwirkte Lebensftrafe nachlaffe, defigleichen auch, baß Ce. fürftl. Gnaden weber mit ewiger Gefangniß, noch mit Confiscation ober Entfegung ihrer Guter, mehreres ober meiteres, benn bie Artifel ber Abrebe, fo 3. DR. gnabigft bewilliget, einhalten, beschwert werben." - "Darauf ift ber Landgraf ohne Dankfagung, eigenes Fürnehmens aufgefanden, bat die f. M. fauer gefeben, ibm die Sand nit geben, noch viel minber mit einem Bort angesprochen. (Der Churfürft Joachim naberte fich bem Raifer, fragend, ob er bem Landgrafen die Sand bieten wolle, mas aber ber Rais fer verweigerte.) Duca bi Alba hat fich fobann bem Landgrafen genähert, und die Sand von ihm genommen, und fich mit dem Churfürften und bem Landgrafen jum Gaal binaus gewendet; in Bergog Morigens Chlog, ber Berberge bes Duca di Alba bas Rachtmahl mit einander eingenommen. Darnach ift ber Landgraf in ein befonderes Gemach geführt, und von acht ober gehn Rotten fpanifcher Sakenichuten, für und für mit Abwechslung, ohne ber beutschen Anechte Barte, fo fonft im Chloffe mar, mit allem Rleiß in feinen Rammern und Ctuben verhutet worben. Biemohl etliche fagen wollen, ber Landgraf habe nach bem Muffteben burch feinen Rangler banten laffen, etliche fagen nein, und ift bas. Gebrange, Gemurmel und Getummel fo groß gemefen, baß fchier niemands horen ober fich menben mogen."

Als aber nach bem Abentessen ber Landgraf in ber Saft behalten werden follte, widersprachen bem die Chursfürsten, und es entstand ein heftiger und f. 'nenreich geworsbener Streit mit Alba und Arras, indem jent sich burch die dem Landgrafen, obwohl nicht im Namen des Kaifers ge-

gebene Berficherung, baf er mit einigem Gefang. niß nicht beschwert werben folle, für fich felbft gebunden fühlten, die faiferlichen Minifter aber fich barauf beriefen, baß ber Raifer bem Landgrafen vorher gar nichts, und ihnen in feiner Beife verfprochen habe, bag Philipp gar fein Gefangniß, fonbern nur, baß er fein emiges (perpetuelle) Befangniß erleiden folle. Gebr mertwurdig befdrieb ber Raifer felbft diefen Streit und beffen nachfte Fortführung in einem Schreiben an Ferdinand vom 23. Juni. "In meinem legten begehrte ich euer Gutachten über die Saft und Gefängniß bes Landgrafen; benn überall in bem, mas ich mit ben Churfürften gehandelt hatte, und auch in ber Berficherung, welche fie verlangten, burch die von ihnen ausgestellte Schrift, um versichert gu fenn, bis wie weit die Ungnade nur gehen folle, (et mesmes sur l'asseurance qu'ils demandarent par l'escript, qu'ils mirent en avant pour estre asseurez jusques où passeroit le Ungnad) - mar nichts, mas mich binberte, ihn gurud. guhalten, nur baß fein Gefangniß nicht immermahrend fen, (pourvu que sa prison non fust perpetuelle,) und ich fdidte euch bie Abfdrift (ber Berficherung) um biefen Puntt beffer zu verfteben. Worauf eure Untwort an bemfelben Tage eintraf, als er bie Unterwerfung that, welche Untwort mehr bahin ging, bie fichere Bewachung Johann Friebrichs zu empfehlen, als diefen Puntt zu beantworten, ob es beffer fen, ben Landgrafen in Saft gu halten ober nicht? Und erwagend, bag man ihn in Saft behaltend ihm (immer) Gnade erzeigen konne, wenn man ihm aber völlige Berzeihung gemabre, man ihn bann nicht mehr in Saft behalten konne, entschloß ich mich zu bem erfteren; und beghalb lies ich bem Markgraf von Brandenburg, als jener die Unterwerfung that, auf die Frage, ob ich bem ganbgraf bie Band reichen werbe? - mit Rein antworten; und baß ich foldes mir vorbehalte

bis au beffen ganglicher Freilaffung; aber baß, wenn er bie Untwort hore, welche ich bem Landgraf geben laffe, er fich überzeugen werbe, baf ich bemfelben alles bewillige, mas er und ber Churfurft von Cachfen außerhalb bes Bertrages verlangt hatten; und nachdem jener fie gebort hatte, bezeigte er fich bamit zufrieden; und fie begleis teten ben gandgraf jum Chloß und affen mit ihm gu Racht. Epater nachbem bie Churfürften mit bem Landgras fen, und auch mit ihren Rathen fich unterrebet (devise) erflarten fie, (demonstrarent), fie hatten es nicht verftanben, bag ber Landgraf tonne in Saft gehalten werden, und fie hatten ihm beghalb Berficherung gegeben. Muf folches zeigte man ihnen bie Grunde bes Gegentheils, auch nach bem Terte bes Bertrages und jener Berficherung, melche fie felbft erhalten hatten, und bag nur emiges Gefang= niß dadurch ausgeschloffen fen, und zumal, ba fo oft gefagt worden, baß fur Erfullung bes Bertrags auch in bem, mas fchleunig gefchehen folle, feine hinreichenbe Gi= derheit gefunden werden fonne, als mit feiner Derfon; ba man fo oft abgelebnt habe, mas fie gefagt, bag man an ihnen ftrafen moge, wenn ber Landgraf worin fehle, (weil ich nicht wollte, baß gute und gehorfame Fürften Kolge und Strafe bes Fehlers eines ungehorfamen tragen follten,) und bag ich mich auf beffen Wort, welches er mir fo oft nicht gehalten, nicht verlaffen konnte, bis die Berfe mir Cicherheit leifteten. Und mas fie fagten bem Landgraf versprochen zu haben, hatten fie ihm nicht verfprechen konnen, gegen meinen Willen, um fo menis ger, ba fie felbft burch ihre Schrift bas Gegentheil verfprochen hatten, nämlich um mich zu verfichern, baß ber Landgraf nicht ben Städten fchreibe, (ba er gewohnt, aus allem feinen Bortheil zu gieben), folle berfelbe fich ergeben auf Bnade und Ungnade, foldes jeboch Formalitat fenn, und Berficherung ber Ungnade megen gegeben merben, ba=

mit er fich nicht ganglich auf meine Milbe folle verlaffen muffe; und daß die Borte jenes Berfprechens flar fenen, und baß ber Landgraf nichts anderes habe miffen follen, als daß er ohne irgend eine Bedingung fich ergeben moge auf Gnade und Ungnade. Borauf fie feine andere Replif ertheilten, als nur, fie fenen feine Doctoren, um über Borte gu bifputiren, und fie hatten nichts anderes verftanden, als baß er nicht gefangen fenn folle, und brangen auf beffen Freilaffung; und ba es schon fpat mar, und bis zwei Uhr Rachmitter. nacht, und beghalb meine Minifter ablehnten, mich in bem Mugenblick zu befragen, fo brangen fie barauf, bem Landgrafen bis jum andern Tage Gefellichaft zu leiften, bamit es nicht bas Unfehen habe, baß er gefangen fen, und obs wohl man ihnen im Gegentheil vorftellte , baß foldes gro-Bes Muffehen machen, und man barüber mannigfach reben würde, (que cela seroit de grand bruyt et que l'on en parleroit diversement,) und baß es aussehen murde, als wollten fie behaupten, baß ich mein Wort nicht gehals ten, (que jeusse faict rompre ma parole,) und baß ich foldes übel empfinden murbe; - fo fonnte man boch mit ihnen nicht anders zu Ende kommen, als bag Bergog Morig die gange Racht bort blieb. - Underen Tages wollten fie auf bem Ramlichen beharren, und ba fie beghalb ihre Rlagen an Mehrere richteten, und fich bas Gerücht verbreis tete, daß fie die Gache ubel empfanden, und ihre Leute mich beghalb beschuldigen wollten, fdien es mir, bag bie Sache fcon ju weit gefommen fen, um gurudgugeben, (außerbem, ba ich feine andere genugende Gicherheit fur die Erfullung bes Bertrages hatte, bei ber Wichtigkeit ber Sache und baß ich mich zur Berhandlung nur mit ber Intention herbeigelaffen hatte, ihn in Saft gu halten, indem in allem, weffen man übereingekommen war, nichts war, was mich baran gehinbert hatte, und die vom gandgrafen geführten Reben in Betreff ber Schleifung feiner feften Plage hinreichenb zeig-

ten, bag er feine Luft hatte gur Erfullung, fonbern Beit gu gewinnen fuchte, und zu feben, baß ich meine Rrafte gertheile.) Und wenn ich bavon gurudgegangen mare, worin ich mich eingelaffen batte, ihn in Saft gu halten nämlich, fo hatte Jeberman benfen tonnen, bag ich mich barin ohne Recht (sans raison) eingelaffen, und baß fie mich beghalb gezwungen hatten, bavon abzulaffen. Go befchloß ich, barauf fest zu halten (de tenir bon), und zu bem Ende au-Berte ich nur, baß in bem mas vorgefallen fie hatten meine Chre in Difput fegen wollen, und bag man barüber bebattiren folle, ob ich mein Wort gehalten hatte ober nicht, und ob ich mich weiter eingelaffen hatte, als ber Bertrag ge-Statte, und ba ich jeberzeit befonbere Gorgfalt getragen, mein Bort zu halten, (wie ich benn um bemfelben genug zu thun, große Gelegenheiten meines Bortheils unterlaffen, Die ich nie benutt gegen meine Chre) - fo verlangte ich auch jest, Daß man ausmachen folle, ob ich nach bem Bertrag und ben Rebenverschreibungen ben Landgrafen in Saft behalten konne ober nicht, und wollte, bag diefer Punkt er= ledigt merbe, vor allem Gingeben in andere Begenftanbe, und baß ich (vorber) nicht horen wollte, mas fie begehrten, ihrer Ehre acht zu haben in Erfüllung beffen, mas fie bem ganbgrafen verfprochen, - ihnen fagen laffend, baf ich eben fo wenig Doctor fen, als fie, und baß ich nach runber Meinung gehandelt, und baß die Schrift, wovon bie Rebe, von ihnen geftellt worden fen, und zwar zu beutich, und bag:fie aus allem, mas in Diefer Regoziation gehandelt worden, recht wohl hatten meine Abficht ertennen tonnen. - Und nachbem man gur Erörterung gefommen, indem ich die Gingelnheiten übergebe, bie zu weitläufig waren, (wie auch, bag man aus einigen Widerfpruchen, bie bei ber Berhandlung untergelaufen , einige Bermuthung ichopfen konnte, als ob alles mas von bem bem Landgrafen gemachten Berfprechen gefagt murbe,

hätte können erst seit der Gefangenhaltung abgerebet worden seyn,) — so haben sie zu dreien Malen eine gestanden, daß nach allem, was man bewilliget hatte, sowohl durch die Capitulation, als die Erläuterung derselben, ich ihn hätte in Haft nehmen und halten können, nur daß diese nicht immerwährend sey; und wenn jemand das Gegentheil sagen wollte, so wollten sie behaupten, daß bem so sey, und wenn ein Fehler in diesem vorgefallen, daß sie ihn gemacht hätten \*). Und auf diesen Grund haben sie

<sup>\*)</sup> Et à ceste fin demonstray seulement, que par ce qu'estoit passé, ils avoient voulsu mestre mon honneur en dispute, et que lon debaptoit, si je tenoye ma parole ou non, et si je mestoye mis plus avant que ne pourtoit le traicte; et que comme j'avoye tousjours tenu singulier soing d'observer ma parole, voyre et pour y satisfaire avoye delaissé de grandes occasions, de faire mon prouffit, que je n'avoye jamais promeu contre mon houneur, aussi vouloye-je que lon debaptit, si par le traicté et les escrips accordés hors d'icelui je pouvoye retenir ledit Lantgraff prisonnier ou non? et que je vouloye que le point se vydast avont que d'entrer en aultre schose, ny ouyr les requestes qu'ils faisoient, de tenir soing de leur honneur, en le accomplissement de ce qu'ils avoient promis audit Lantgraff, leur saisant dire, que je n'estoye docteur non plus que eulx, et que j'avoye traicté rondement, et que l'escript dont il estoit question, avoict été donné par eulx et en allemant, et que par tout ce qu'avoit estè traictè en ceste negociation, Ils avoient bien peu congnoistre mon intention. Et venant a le debaptre, delaissant les particularités qui seroient prolixes - ils vindrent à confesser par troys foys, que selon tout ce quavoit este passé et par la capitulation et declaration d'icelle, je l'avoye peuprandre, et tenir en prison, moyennant qu'elle ne fust perpetuelle et que si quelcung vouloit dire le contraire eulx vouldroient soustenir quil est ainsi etc. Dief ftimmt auch fgang mit der neuerlich durch Raumer (Briefe I. 15) mitgetheilten Ergab. lung Vendenesses (mahricheinlich Mugenzeugen) überein, bag die Churfürften ihr Unrecht erfannt, ben Raifer um Bergeihung gebeten, und jugegeben hatten, daß der Tehler von ihnen berruhre (que la faute tenaiet d'eulx.) - Uebrigens erflarte ber Raifer auch, bag, eber als baf ein 3meifel bliebe, ob er ben gandgrafen habe in haft behalten tonnen, er lieber wolle, bag alles wie nicht

mich gebeten, ichon gleich bie Dauer bes Gefangniffes auf brei Bochen ober einen Monat bestimmen zu wollen, worauf ich, nach Darftellung bes Unrechts, fo fie mir gethan, inbem fie Schwierigkeit gegen diefe Saft gemacht, und barin, baß fie fich bergeftalt, wie fie fagten, eingelaffen gegen bas mir Berfprochene, - ihnen gefagt, baf ich feine Berficherung ichleunigen Bollzuges babe, baß ich feben wolle, in welcher Art ber Landgraf guten Glauben barin zeigen werbe; und um mas fie mich hierin erfuchen murben, barin wurde ich ihnen fo ehrbare Untwort ertheilen, baß fie alle Urfache haben follten, bamit gufrieden gu fenn." - Ferner melbete ber Raifer in biefem Briefe, bag ber Landgraf fich als ein Bergweifelnder geberbet, und bavon gefprochen, nicht mit ber Bewachung giehen zu wollen; worauf bie beiben Churfürften, um ihn ju begütigen, vielleicht auch um zu bemonftriren, baß fie ben ganbgraf nicht verlaffen konnten, ohne fich felbst als Gefangene gu ftellen, - ben= felben burch zwei Zage begleitet, und bann auf bie Eroff= nung Albas, baf ber Raifer foldes nicht gut aufnehme, gu Naumburg geblieben fenen, um fich zu entschuldigen; fagend, bağ bas Bange gemefen fen, um ben Lanbgrafen gu bewegen, daß er feine Beschwerbe ber Saft megen habe, und ihm die Befchleunigung bes im Bertrage Bugefagten zu rathen; weghalb ihnen auch gelungen fen, bag er von dem Gelbe 100,000 fl. ju Bamberg ichon gablen wolle, und vierzehn Tage nachher zu Speier die übrigen 50,000 fl. wornach fie begehrt, daß ber Raifer nunmehr die Beit ber Saft bestimmen mochte. - Er habe feinen Bruber fo ge= nau über alles, mas bas Befangniß bes Landgrafen angehe, benachrichtigen wollen, bamit er, wenn man ihm bavon fprache, genau miffe, wie bie Gache jugegangen, und gu-

gefchehen betrachtet, und derfelbe im Geleit der Churfurfien wie-

ten Grund bafur anzugeben wiffe. Wenn man mit Ehren und ohne ben Unwillen der Churfurften ju reigen, ben gand= grafen lange in Saft halten konnte, fo murbe folches fur das Bohl und die Ruhe Deutschlands bas guträglichfte fenn, und er wolle jedenfalls ben Landgrafen in Saft halten, bis er mit Ferdinand zusammen gekommen fen. Es werde ohne 3meifel bem gandgrafen bart fallen, als Gefangener an Diefelben Drte gu fommen, wo er eine fo große Mutoritat ufurpirt gehabt, aber folches werbe nicht eine geringe Reputation fur ben Raifer und nuglich fur bie Berhandlungen fenn, wenn Jene als gefangen hingeführt murben, welche bie Urheber biefer gangen Berwirrung fenen." - In bem Untwortschreiben (dd. Prag 14. Juli 1547) fagte Ferdinand, "wahr fen zwar, bag er nicht abfolut gefdrieben, bag ber Raifer bem Landgrafen Philipp in Saft behalten, ober nicht behalten follte, ba in einer fo michtigen Sache, und mo man nicht bei den Worgangen felbst gegenwartig, schwer fen, fo bestimmte Untwort mit ja oder nein gu geben. Schon vor Erhaltung bes Schreibens bes Raifers mit ber genauen Ergablung fenen übrigens Befandte ber beiben Churfürsten bei ihm eingetroffen, mit langer Ergablung bes Gefchehenen, welche ihn zugleich mit der größten Uffection, als fie je um etwas bitten murben, gebeten hatten, Bermittler in ber Sache zu fenn, und auch zu bewilligen, daß Pring Maris milian, (ber bei bem Raifer mar), fich mit ben beiden Chur= fürften ober beren Gefandten vereinigen moge, um megen Freilaffung des Landgrafen zu interzediren. Die Churfürften hatten ihm ihre Berfchreibung zeigen laffen, baß fie im Fall einiges Gefangniffes bes Landgrafen fich auf die Mufforde= rung ber Rinder besfelben bis zu deffen Freilaffung als Gefangene ftellen, und fo fich wollten behandeln laffen, wie man ben Landgrafen behandle; und baß fie ihrer Chre mes gen, wenn fie aufgefordert murben, fich nicht murden ents Schuldigen können. "Ich febe wohl ein und es ift mahr,

baß wenn mit Chren und ohne ben Unwillen ber beiben Churfürsten zu reißen, ber Landgraf lange in Saft gehalten werben konnte, folches fur bie Ruhe Deutschlands bas guträglichfte fenn mochte. Seboch ihr wift, von wie großer Bichtigkeit fur E. M. und alle Ungelegenheiten Deutschlanbe es ift, jene beiden Fürften in ber Ergebenheit gu erhalten; und bann bas fchmergliche Befühl, welches biefelben haben murben, wenn es aus biefem Unlaß gefchehen mußte, baß fie fich ben Rinbern bes Landgrafen als gefangen ftells ten, wie fie fagen, baß fie fich auf erhaltene Mufforberung beffen nicht murben weigern konnen. Und beghalb fcheint mir (ohne vorgreifen zu wollen), baß ehe man bie beiben Churfurften verlieren mußte, und wenn es ohne großen Nachtheil gefchehen fann, und wenn ber Landgraf ben ichnell zu vollziehenden Theil bes Bertrages im voraus erfult, G. D. diefe Freilaffung bewilligen mag." - Die Interzeffion feines Cohnes habe er ben genannten Churfurften namentlich auch ber Sulfe wegen, bie fie ihm geleiftet hatten, und noch leifteten, nicht permeigern fonnen.

Diese vielbesprochene Begebenheit kann hiermit wohl für ganz aufgehellet betrachtet werden. Das einzig übrig bleibende Dunkel ist, wie die beiden Churfürsten sich dem Landgrafen für mehr verbürgen zu können glaubten, als was sie selbst vom Raiser sich hatten versprechen lassen. "Wir haben, " sagte Morit später, "den Handel anderer Gestalt nicht vermerkt und verstanden, auch anders nicht gesmeint, denn sobald der Landgraf die unterthänigste Erzeisgung und Abbitte gegen der kais. Maj. gethan haben würzde, daß S. L. alsobald frei und unbeschwert wieder in ihr Land verreiten möchte. Wie solches nun aber habe buchsstäblich der Fall senn können, wird auch durch die fernere Reußerung der Churfürsten beim Reichstage nicht klar: "der Kaiser habe durch jene Hast allerdings nichts gethan, als

mas ihm von rechtswegen zu thun gebühret; es mochte aber in ben gepflogenen geheimen Debenhandlungen mit ben tal. ferlichen Rathen in Mangel und Unverftand ber Sprachen allerhand Difverftand erfolgt fenn ; ihr Bemuth und Meinung fen aber nicht, barüber gu bifputiren." Run fagt aber bas vorftebenbe Schreiben Carls ausbrudlich, baß bie Punftation ber Debenverhandlung von ben Churfürften felbft, und zu beutich geftellt fen; auch baß in ben Unterredungen barüber oft gefagt worden, bag ber Raifer feine hinreichende Gicherheit febe, als burch bie Perfon Philipps. - Es bleibt alfo mohl nur bie Erflarung, baß bie vermittelnden Churfurften, indem fie einer gewaltsamen Eroberung bes heffischen Landes und ihren Folgen vorzubeugen munichten, und benfen fonnten, bag Philipp bei einem irgend wie beschrankten Berfprechen feis ner perfonlichen Freiheit fich nicht ftellen mochte, in ber Berficherung an ihn bas befchrankenbe Wort: ewig (perpetuelle) megließen; in ber hoffnung, es murbe ibnen gelingen, entweder ben Raifer von ber Unficht, baf irgend welche Saft nothig fen, gang abzubringen; ober es wurde der Raifer ihrer Berburgung megen, wenn fie diefe fpater fagten, bie Saft nachlaffen. Gollte ber Raifer burch= aus auf einiger Baft bestehen, fo hofften fie mohl es menigftens burchzusegen, baß biefelbe fo furg fenn merbe, baß fich Philipp barein ergeben, und ber Fall ihrer eigenen Burgfchaftleiftung nicht eintreten werbe: wie fie benn auch hiernach handelten, und zuerft burchzusegen fuchten, baß gar feine Saft Statt finde, und bann, baf folche nur auf bestimmte und furze Beit, g. B. brei Bochen ober einen Monat Statt finden moge. - Gewiß ift, daß die meiften Geschichtschreiber in Darftellung und Beurtheilung Diefer Begebenheit bisher in mertwurdiger Beife, fo vielfach als bandgreiflich geirret haben \*).

<sup>&</sup>quot;) Bas von dem argen Betruge gu halten, der hier bem gandgrafen

XV. Gin Punkt ber Capitulation hatte auch enthalsten, bag Landgraf Philipp bem Bergog Beinrich bas braun-

oder fonft den Churfürften, bon Carl V. felbft oder menigftens beffen Miniftern gefpielt worden fenn follte, ergibt fich aus ber nun mohl gang vollständigen Darftellung von felbft. Der Parteigeift hatte bald nach der Begebenheit jenen bei der Berhandlung hervorgetommenen Begenfat von ewig und einig benutt, um in allerlei unbeftimmten Sagen bem Raifer fould gu geben, das eine Bortchen mit Betrug dem andern unterfcoben gu haben. De Thou nahm die Unechote in die Geschichte auf, und fo galt eine Beitlang die Meinung, in einer dem Landgrafen ausgestellten Urfunde hatte man ein paar Strichelchen ausgefragt und andere bineingezeichnet, um aus dem Borte einig, das Bort emig berauszubringen, (quod improbitati Atrebatensis praecipue tributum est, hominis callidi qui litterulae unius inversa forma intercessores, ipsumque adeo Hessum deceperit. Arnold, Range Ier von Maumburg ichrieb in der vita Mauritii: Pro eo enim verbo einiger Gefängniß, corruptis litteris: emiger conscripserant u. f. m.) Diefes gar zu plumpe Siftorden mußte nun gmar bald bei grundlicherer, urfundlicher Forfchung zweifelhaft merden. Bunachft daraus, daß die Capitulation mit Philipp meder das eine noch das andere Diefer Worte enthielt; mogegen man fich aber auf die Rebenverhandlung mit den Churfürften bezog, deren fcrift. liche Abfaffung unbefannt geblieben mar. 3m vorigen Sahrhunderte behaupteten fortmabrend Rortholt (de Philippo magnanimo injuste captivo 1747) und v. Mogen Historia Captivitatis Philippi 1766 ben Betrug, indem fie die mangelhaften Uctenftude burch Bermuthungen ergangten. - 216 Riederer jene Rebenverhandlung nach einem alten Drude befannt gemacht hatte, (Rubliche Unmer-Bungen 1768) - und man nun fand, daß auch dort das Wort "emi= ge Befangenichaft" ftebe; - fuchte gwar Bernber jene feindfelige Meinung in feiner Ehrenrettung Carls V., (1782) mit guten Grunden zu befampfen ; andere aber mahnten jest, die faiferlichen Rathe möchten mohl die verfalfchte Berfion haben abdrucen laffen. "Unglaubliches fen baran gewiß nichts (!), meinte Plant, - alfo fen es wirklich mabre Gutherzigkeit, wenn man die Berfalfdungeflage, die man gegen die faiferlichen Minifter führen konnte, fogleich def. wegen fallen laffe." "Doch feste er bingn, diefe Rlage mag fal-Ien. Es mag meder Granvella noch Geld in den Ginn gefom. men fenn, ihre Buffucht gu einem fo elenden Runftgriff gu nehmen. Es mag deutlich und leferlich in der Declaration, welche den beis den Churfürffen übergeben murde, geffanden fenn, daß der Band. graf nicht mit ewigem Gefängniß bestrickt werben follte. Denschweigische Land wieder übergeben, und fich mit ihm megen Schaben und Intereffen vertragen folle. - Er hatte

noch, meinte Plant, ließe fich aber die abfichtliche Taufdung darthun, meil die Churfürften die Declaration blog begmegen verlangt batten, um ben Landgrafen megen feiner perfonlichen Freiheit ficher auftellen. Der Raifer batte gemiß gewußt, daß die Declaration junachft befimegen verlangt worden. Gie hatten feine Berficherung barüber verlangt, bag man bem landgrafen nicht mehr land und But nehmen follte, als bereits in den Urtiteln bestimmt mar, fondern darüber, daß man ihn nicht mider oder über die Urtitel mit Befangnig beftricken follte, eben weil davon in den Urtiteln nichts geftanden. Siernach fepen fie berechtiget gemefen, icon in ber allgemeinen Untwort, daß dem Landgrafen nichts über die Urtitel widerfahren follte, eine bestimmte Buficherung gu finden, daß er für feine Freiheit gar nichts gu fürchten habe. Die Borte: emiges Befängniß fepen bann gwar febr zwedlos und nichts fagend gemefen; es fen aber unendlich naturlicher gemefen gu glauben, daß der Concipient der Untwort etwas zwedlofes bin einge morfen, als daß die faiferlichen Minifter den 3med hatten , fie durch eine unmurdige 3meideutigfeit gu bintergeben." - Diefe bochft Funftliche aber bochft unrichtige Erflarung gebt offenbar von falfcher Borausfegung aus. Der Raifer mar durch. aus darauf beftanden, daß fich Philipp ichlechthin auf Gnade und Ungnade ergeben, auch daß er die Feftungen ohne Bedingung, (mit Zluenahme von einer) übergeben folle: Philipp bagegen wollte erfteres nicht, und wollte nur zwei Feftungen bis gur geleifteten Geldjahlung übergeben: morauf beider Geite Die Berhandlung abgebrochen murde. In Folge ber Gendung des | Gbeleben begehrten nun die beiden Churfurften für fich felbft eine Berfiches rung barüber, wie weit fich die Gnade und Ungnade, welche eben den erften Urtitel ausmachte, erftreden folle, und concipirten felbft jene Punktation ale ihr Begehren an ben Raifer. Gie wollten nicht darüber eine Berficherung, daß dem Landgrafen nichts über die Urtitel gefchehen folle, fondern barüber, daß die Brange beftimmt merden folle, nach welcher dem erften Urtifel: Ergebung anf Gnade und Ungnade Unmendung ju geben fen. Sieruber wurde nun begehrt und verfprochen, daß dem gandgrafen feine Strafe an feinem Leibe, noch an feinen Gutern, (meiter als in ben Capitulationspunkten bestimmt,) noch auch durch emiges Gefangniß zugefügt werden folle. - Gin Rebenpunkt, der aber doch gur Deutlichkeit beiträgt, ift, daß der Bufas, "weiter ale in Den Artifeln," nich nur auf die Guter begieht, indem eine ausbruchliche Barantie begehrt murde, daß man aus ber Ergebung von Gnade

19 .0

ð

M.

indeß ichon mit biefem vor beffen Freilaffung einen Wertrag über folche Restitution und zugleich Erftredung ber Gubne

und Ungnade nicht etwa auch außer ber Gelbzahlung noch irgend eine nachtheilige Berfügung über einzelne beffifche Landestheile oder Domanen, g. B. gu Gunften Raffaus oder fonft berleiten werde. Es tann auch ferner bas jur Erflarung bienen, daß bas Bort pewige Baft" ein in bergleichen Berhandlungen damals gemobnliches mar, (movon ein Beifpiel oben B. V. G. 379 in der Unmertung vortam.) - Die follte aber, bei fo bewandten Umftan-Den Diefes Wort: emiges Gefängniß, smedlos und nichts fagend gemefen fenn? Es handelte fich, außer dem Puntt der Festungen, gang hauptfachlich von ber perfonlichen Gefangenichaft. handelte fich darum, ob Philipp, der von Bundesgenoffen verlaffen, dem flegreichen und bamale unftreitig übermächtigen Raifer gegen. über fond, in abnlicher Urt, wie Bergog Beinrich jest burch fünf Jahre in feiner eigenen Gefangenichaft gemefen mar, mie Ronig Frang von Frankreich nach der Schlacht von Pavia Gefangener Des Raifers gemefen mar, und mie Johann Friedrich es feit eini. gen Bochen mar, fich auch eine Gefangenschaft gefallen laffen muffe, oder nicht? Die beiden Churfurften mußten, daß Philipp vor der Baft Abichen habe, fie mußten aber auch , daß der Raifer Die Berficherung, daß gar feine Baft Statt finden folle, nicht geben wolle. Giner Geits fonnten fie im eigenen Intereffe Philipps nicht zweifelhaft fenn, wenn es galt, Die faft gemiffe Bertreibung desfelben von Land und Leuten, und die Groberung bes beffifden Bandes burch ben Raifer, mit einer etwaigen jeboch nur furgen perfonlichen Saft in Bergleich gu fellen. Und ande. rer Seits hofften fie, wie icon ermahnt, es durchzusegen, bag Philipp entweder gar nicht, oder folimmften Falles boch nur auf Furge Beit in Saft gehalten merde. Go ift mohl allein ihr Berfahren ertlarlich. Gie verlangten vom Raifer nicht mehr, als wovon fie mußten, daß er es gemabren murde; fie verfprachen bem Landgrafen aber (durch Weglaffung jenes Beimortes, emig) mehr, weil fie es fur nothig bielten, ibn gur Unterwerfung gu befimmen, aber boch auch nicht mehr, als fle hofften und fich bad. ten, vermirtlichen ju tonnen, und wenn nicht ganglich, doch fo weit, daß der Fall ihrer Burgichaftleiftung nicht wirelich eintreten merde. Bon einem Betruge Geitens des Raifers fann bier überall gar nicht die Rede fenn. Er hatte icon befohlen, bie Berhandlung abzubrechen, ftand im Begriff, Philipp mit Gemalt gu gwingen, und wollte nicht verfprechen, daß derfelbe gar feine perfonliche Saft erleiden folle, wenn er fich, um der Grobes rung juvorgutommen, untermurfe. Die batte ber Raifer ertlart,

auf mehrere braunschweigische Bafallen und Städte, die auf Philipps Seite gewesen abgeschloffen, über beffen Gul.

folde Berficherung geben gu wollen, am meniaffens batte ein fdriftliches Beriprechen, ober der Entwurf eines folden Beriprechens, welcher nachher hatte verfalfcht werden fonnen, beftanden. Gegen die Churfürsten fand alfo fein Betrug Statt; gegen ben Landgrafen noch meniger, da der Raifer von der Berficherung, fo Die Bermittler bem Landgrafen gaben, durchaus nichts mußte; ja da es ausdrudliche Bedingung mar, daß Philipp von der Rebenerklarung gar teine Renntnig erhalten follte. - In neuefter Beit hat fich Rommel mit großer Beffigenheit die undantbare Dube gegeben, einen Betrug berauszubringen, und ift babei fogar in das handgreifliche Berfeben gefallen, Die bei Stumpf (B. 9. Geite 287) ermahnte, fcon oben benugte Unecdote, (wie namlich Geld über des Fürften von Balern Tafel die Befdichte fergablt haben foll) nicht von dem Tage gu Balle (19. Juni i1547) wie boch gang ausdrudlich aus diefer Ergablung felbft bervorgeht, fonbern von dem Tage por Bittemberg, da die Debenpunctation fignirt murde, (2. Juni 1547) ju verfteben; und in bas noch auffallendere Berfeben, ben Monatstag der Ergablung (3. Juli 1558) mit jenem des Borgangs felbft (3. oder eigentlich 2. Juni 1547) ju vermechfeln; blog um berauszubringen, bag die Minifter Die beiden Churfurften betrunten gemacht hatten, um fie betrugen ju tonnen. Go beift es G. 537: "Bei einem Morgen = 3mbiß, wo die beiden Churfürften durch Urras bis gur Betruntenbeit beraufcht maren, (fo verrieth fpater ber Reichsvicetangler Geld) unterzeichneten ober beftätigten fie jene gegeime Rebenerflarung, in melder das Worf einig in emig vermandelt worden mar."(!) "Und in den Anmerkungen beruft er fich G. 509 auf jene am bairifchen Sofe ergabite Unecdote, jum Bemeife, "daß die beiden betrogenen Churfürften am 3. Juni (nicht Juli); alfo an dem Tage, wo die Schlingen ber gebeimen Rebenertlarung gelegt murden, von Urras betrunten gemacht murben." - Wenn übrigens Diefer Siftorifer gegen Die Borte: Befreiung von emigem Gefangnig ben Musfpruch Papi. nians anwenden will: Interpretatio fit contra eum qui clarius loqui debuisset, fo durfte mohl diefe Rechteregel viel paffender gegen die Churfürften angewendet merden tonnen, ba fie es mas ren, die diefen Ausbrud felbft gebraucht oder 'edenfalls als ibr Begehren ausbrudend genehmiget hatten. Böttiger (Gefchichte bon Sachfen) ertennt menigftens an, bag ber Borgang auch burch Plant noch nicht binreichend aufgehellet fep. Mengel aber rugt es mit gerechtem Spott, wenn man die Unecdote der Berfalfdung Des Wortes emiger mit einiger noch immer aufe neue auftifche

Gefdicte Ferdinand bes I. Bb. VI.

Dipluzed by Google

6

tigkeit und Kraft sich spater noch streitige Erörterung erhob \*).

Raumer kommt in seiner neuesten Darstellung ber thatsächlichen Wahrheit so nahe, als es ohne die hier oben mitgetheilten Belege möglich war, und stütt sich unter andern auf das oben mitgetheilte Zeugniß Bandenesses. Raumer erwähnt, daß jene Berfalschung des Buchstabens auch nicht einmal im Augenblick der höchsten Aufregung irgendwo amtlich und öffentlich behauptet worden sen, und erklärt ausdrücklich, daß Rommels Bersuch, den Betrug dennoch nachzuweisen, ihn nicht überzeugt habe, und er sich vielsmehr dem anschließe, was Menzet (Neuere Geschichte der Deutsschen III. 197) sage.

\*) Der Raifer fandte dem Landgrafen eine Befcmerde Des Cohnes von Bergog Beinrich gur Berantwortung gu, welche jener dd. Donaumorth 12. August 1547 ermiederte, und darthat, daß er den Bertrag dem Gefangenen "nicht abgezwungen oder abgeliftet babe. Derfelbe babe ibm in feiner Gefangenichaft mit eigener Sand gefdrieben, und gebeten, Philipp moge ihm vergeihen (?) Muf fein Unsuchen fen er gen Biegenhein gu ihm gereift, mofelbft Beinrich ibn perfonlich gebeten, ibm gu verzeihen; Diefer habe auch vielfach ben Bunich geaußert, fich mit dem Candgrafen und den übrigen Standen gu vertragen, Philipp habe die Band bagu geboten, und fo fegen Bertragspuntte aufgefest worden. Jener hatte auch erflart, jedermann in feinem Bergen gu vergeben, er wolle nicht viel nehmen, er habe die Biblia in Biegenhain fo fleis fig gelefen. - Spater habe er, Philipp, es bemfelben aus freien Studen eröffnet, er ftebe in Unterhandlung mit dem Raifer, "er folle vermoge ber Capitulation ibn ledig geben ; zuvor muniche er fich mit ihm gu vertragen; benn er mare etlichen vom 2lbel und Stabten bermagen verpflichtet, daß er fie mit in ben Bertrag gu gieben muniche." - Babrend er nun durch Bermittlung ber Churfürften megen Stellung Bergog Beinrichs und Berausgabe feines Landes gehandelt, und fich vorbehalten hatte, daß es fo verffanden murde, daß Er und der porige Churfurft von Gachfen die Unterthanen (im Braunfcmeigifchen) an Bergog Beinrich meifen foll. ten, batte er fich mit diefem in Gute vertragen, und ihm fagen laffen, und gu Delfungen felbit gefagt, "Beinrich merde jum Rais fer gieben follen," - fo daß er gar nicht gedrungen gemefen ma. re, den Bertrag ju ichließen. Jener aber habe gefagt, er beforge, wenn er gu G. Dt. fame, daß er fich da auch Ungnade ober Berftridung (ber feiner Geits nicht beobachteten Gequeftration wegen) mochte gu verfeben haben; und habe fich des Bertrages freiwillig gufrieden erflart." - Philipp feste bann bingu, er wolle

XVIII. Che ber Kaiser sobann die sächsischen Lande verließ, erließ berselbe eine Sentenz gegen den Grafen Allbrecht von Mannöseld, und seine Söhne Bollrad und Johann, weil sie die Waffen gegen ihn führten, und erkannte die Güter derselben ihren Verwandten zu, welche in mehresachen Vorstellungen sich wegen des Betragens des Grafen Albrechts entschuldigten, und mit Berufung auf die treuen Dienste ihres Vaters die kaiserliche Gunst ansuchten und ershielten. — Deßgleichen wurde der Herzogin Elisabeth, der

bennoch, menn der Raifer etwas im Bertrage ergangenem Sandel nach für unbillig ermeffe, oder daß er aus Dif . oder Unverfiand bierin gu meit und ferner, denn Geiner Majeftat Bille gemefen mare, gegangen fen, foldes G. Majeftat jur Entideidung ober gur Weifung an feine Rathe, und an bas Recht überlaffen; er boffe aber, der Raifer merde ibn in dem nicht bringen, mas fein Schaden und Berderben fenn murde. "In Ermeffung, daß ich in bem, ba ich gegen G. Dt. ju viel gethan, ohne bas Straf genug empfangen. Denn meine Unterthanen über 100,000 fl. Brant. fcabung haben geben muffen; ohne anderen Schaben, ber ihnen sugefügt ift. Darüber G. DR. ich 150,000 fl. entrichtet. Dein Befdus und Munition, welches über 200,000 ff. und vielmehr werth ift, habe ich G. E. Dt. jugeftellt; Die Feftungen, fo ich muß foleuffen laffen, haben mich und meine Unterthanen über 300,000 ff. getoftet, fammt andern mehr beschwerlichen Dingen, die ich laffen und thun muß. Budem, daß mich der Rrieg außerhalb diefes mehr dann 600,000 fl. gefteht." Erft feche Jahre nachher fand endlich unter Bermittlung bes Churfürften Moris amifchen Philipp und Beinrich eine Uebereinkunft Statt, wonach beide Surften für fich und ihre Erben allen Biderwillen, welche megen der auf beiden Seiten ergangenen unfreundlichen und verdrieglichen Schrif. ten und Gegenschriften, Rriegeubung, Beftridung und Cuftodien gegen einander gefaßt, defigleichen auch alle Unfprüche und Forde. rungen, fo ein Theil begmegen gegen ben andern gehabt, ober batte haben mogen, aus freundlichem und driftlichen Billen ganglic in Bergeg fellen und fallen laffen wollten. Go viel die Schaben und Intereffen, welche Bergog Beinrich geltend machen tonne, betrifft; fo habe er, wiemohl er eine Beitlang des Gintommens und Rugens feiner gande entrathen, den Schaden freundlich in Bergef gu ftellen bewilliget." Bur Greenntlichteit gablte bagegen Philipp 20,000 Thaler.

geubten Reinbichaft wegen, bas Umt Rochlig und übriges Leibgebing entzogen. Bu Salle reichte ber Abminiftrator bes Bochmeifterthums bes beutschen Orbens eine Bittschrift um Restitution ber von verschiebenen Dbrigkeiten eingezogenen beutschen Orbensguter ein (15. Juni) und ber Raifer erließ Restitutionsmandate (Salle 21. Juni 1547) an alle Reichsfürften, mwelche folde Guter wiber Recht genommen, bie zugehörigen Pfarren, Leben und Gefalle fpoliirt, bie Comthuren und andere Orbensperfonen eigenes Furnehmens berausgestoffen, und nach ihrem Gefallen Prabifannten, ober andere Perfonen bineingefest hatten ; - namentlich gur Berftellung der Comthureien von Albenburg, Plauen, Chleis, Aborf, Reichenbach, Dham, Caalfelb, Beimar, Dommitfch, Dansborf, Zweiigen, Lieften, Liebftabt und Reilftabt. Unberer Geits beforberte ber Raifer, mas auch Rerbinand munichte, ben Cohn bes Churfurften von Branbenburg, aus Erfenntlichfeit für die von biefem geleifteten Dienfte jum Erzbisthum Magdeburg und Bisthum Salberftabt.

XIX. Am 23. Juni trat der Kaiser seinen Rückzug in die oberen Gegenden an. Tages zuvor war Alba mit dem spanischen Kriegsvolk und den beiden gesangenen Fürsten vorausgezogen. Als die Churfürsten Morig und Joachim den Landgrasen Philipp zu Naumburg verließen, ließ der Kaiser sie um ihre Meinung darüber fragen: was auf dem nächsten Reichstage zu geschehen habe, auf welchem er gessonnen sen, die Justiz aufzurichten, die Reichspolizei zu verbessern und gute Union und Frieden zu verschaffen, und deshalb fürzudenken, ob es Mittel gebe für eine Vereinisgung in der Religion. — Morig antwortete hierauf; wer stelle solches dem Kaiser anheim, und sen derselben Meisnung; wie er denn dem Alba zu wiederholten mahlen gessagt hatte, der bevorstehende Reichstag werde kurz senn, und nicht die Form anderer Reichstage haben, sondern werde

mehr burch Befehl, als burch Berathung Statt finden, (se feroit plus par commandement, que par consultation). - Joachim antwortete, er fen ber Meinung, baß ber Reichstag balb gehalten werbe, und wolle fein Bebenfen über bas, mas bort zu handeln, balb nachher fchreis Bon Raumburg aus jog ber Raifer mit Bermeis bung ber ebenen Begenben Thuringens über Sena, Rala (26. Juni; von wo er ben Marignano mit acht Kahnlein Reiter feinem Bruder nach Prag fandte, auf beffen bochft bringendes und wiederholtes Begehren) - Saalfeld, Grafenthal, Coburg (1. Juli) nach Bamberg. Sierhin mar bas erbeutete Gefchus geführt, 442 Stud; welches von bort theils nach Spanien, theils nach Mailand und Reapel vertheilt wurde, als Beichen bes Gieges; man bemunberte überall die Angahl und Schonheit besfelben. - Bu Murnberg verweilte ber Raifer burch zwölf Tage, bort thaten am 14. Juli die Samburger Abgeordneten einen guffall und leifteten die Unterwerfung. Balb folgte auch Lubeck, und verftand fich zu einer Zahlung von 200,000 fl. - Bon ba gog Carl über Beiffenburg und Donauworth nach Mugeburg (23. Juli), wohin er ben Reichstag auf ben 3. Geptember ausgeschrieben hatte. - Die gefangenen Fürften murben immer eine Tagereife vor bem Raifer geführt. Der Landgraf fcrieb unter andern aus Schwabach an Bergog Moris: "Betten mir ein foldes follen wiffen, fo mar von und unterlaffen, bergutommen; und wiewohl wir übel genug gehalten, in alle ffintende Saufer gefchleppt und vermahrt werben, als waren wir bie größten Uebelthater, fo maren wir boch zufrieden, wo wir noch in biefem Monat Julio erlediget, und uns wieder anheim erlaubt wurde. " Er wolle einen ober zwei feiner Cohne beim Raifer bis zum gangliden Bollzug ber Capitulation laffen. - Er murbe nicht nach Mugsburg , fondern nach Donauworth geführt, wo er enge von fpanischen Golbaten bei Tag und Racht bewacht

ward. Johann Friedrich bagegen ward nach Augsburg geführt, woselbst er eine sehr anständige Wohnung in ber Nähe ber kaiserlichen, eigene Bedienung und größere Freiheit erhielt, und die spanischen Soldaten nicht in seinem Wohn - und Schlafzimmer hatte \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Durch bie Rebenhaufer batte ber Ratfer brechen und aber bas Gaflein eine Brude legen laffen, bag man aus des Raifers Bo. fement in bas des Churfurften geben fonnte. Der Bergog von 211ba und andere große Berren am Paiferlichen Sofe, auch fonft fepu gu ihm aus . und eingegangen, haben mit freundlichem Gefprach und allerlei Rurgweil ihm gute Gefellichaft geleiftet; er hatte im Sofe feiner Berbergen einen Rennplat, ba fie über die Ctangen geftochen; ibm ift erlaubt in ber Stadt an luftige Derter, gierlich mit fonderlicher Runft zugerichtete Barten gu reiten: jedoch find die fpanifchen Golbaten vor ihm gangen und gefolget u. f. m. (Caftromen.) Unterdeffen bereitete bas Rriegevolt, meldes nur nach und nach entlaffen merden tonnte, nach dem Ciege in Gachfen, auf bem Beimzuge und ju Mugeburg , bem Raifer vielfache Ungufries benheit und fogar ernfte Gefahr. Ben ben beutichen Truppen bes Raifers erregte es, wie Baletus ergablt, einige Giferfucht, bag der Raifer die gefangenen Fürften Spaniern gur Bewachung übergeben batte; aus diefen und andern Unlaffen entftand eine Erbit. terung gwifchen ben Rriegeleuten beiber Rationen, melde einige Mahl in Thatlichteiten ausbrach; die Deutschen halten lange an fich, bemerkt ber Ergabler, ehe fie gornig merden, wenn fie aber dagu gebracht merden, fo tann auch das Geringfte fie leicht bemes gen; anderer Geits fagt er von den Spaniern, daß fie eine Comach mit Bortheil ju bergen mußten, wenn fie aber Gelegenbeit befamen, fich rachen gu tonnen, da hatten fie ihres Bleichen nicht." Bei einer Fouragirung entftand ein Tumult und Gefecht, wobei die Spanier die fcmacheren maren, und gu den italienifchen Reitern um Gulfe fdidten; Diefe beiden Rationen, bemertt ber felbe Ergabler, tragen gwar große Giferfucht gegen einander, weit von ihrem Baterlande aber find fie einig mitfammen, als wenn fie in bem nämlichen Bande geboren maren. Bu Salle entftand gwifchen ber beutichen Reiterei, welche vor der Stadt am Fluffe lagerte, und ben Spaniern, welche jenfeits um bas Schloft lagen, aus einer unbedeutenden Beranlaffung ein Streit, bei welchem 18 Deutsche und 70 Spanier erfchoffen murden; - ber Raifer lief aus Borficht bie Stadt fperren, um bas beutiche Fugvole abzuhalten; ein fpanifcher Berr ber gefchickt murde, um die Deutschen gu befanftie gen, fürgte mit bem von einem Schuf getroffenen Pferde von

ber Brace in ben Flug und ertrant. Erzbergog Maximillan erbielt eine leichte Bunde im rechten 21rm, und ale ber Raifer perfonlich binritt, bem Unmefen gu mehren, gelang es ihm nur burch Berfprechungen und gute Borte. - Auf dem Buge batte bas Rriegs. voll mit dem Abbrennen von dreigehn Dorfern einen guten Unfang gemacht, meldem der Raifer Durch ernfte Befehle fteuerte. Das Bandvolt fuchte fich ju rachen; wer fich vom Beer entfernte, mard in den Balbern niedergehauen; ju Reuftadt gefchah ein Befect mit bewaffneten Bauern. Das fpanifche Rriegsvoll befonders überließ fich, wie fruber icon in Ungarn fo auch jest auf bem Buge jum Theil den argften Musichmeifungen und Unthaten, ber frengen Mannegucht des Raifers ungeachtet, welcher jeden Abend, mo er lagerte, einen Galgen errichten, und manche bangen ließ. - Go gwangen fie im Stift Bamberg, wenn Geftromens Ergählung ju glauben ift, in die 400 Frauen und Dads den mit ihnen gu gieben bis Rurnberg, mo fie fie mieder beimgieben liegen. In Franten fanden Die beutfchen Reiter alle Gbel . und Bauernhofe verlaffen, weil die Einwohner den ren Durchzug der Spanier den Tag guvor erdulden muffen. - Für Die Beit des Mugeburger Reichstages murde Das fpanifche und anberes Rriegevolt größtentheils in Schwaben umber vertheilt; ei. nen Theil besfelben, fowohl Spanier als Deutsche brachte ber Raifer mit nach Mugsburg, mofelbit icon in der Befagung gebn Fahnlein beutscher Bandefnechte lagen. Diese machten bald nach Des Raifers Untunft einen gefährlichen Aufftand, weil fie in etliden Monaten nicht bezahlt worden waren. Dan fagte, Geld fen von den Städten und übermundenen Fürften genug gezahlt morben, Bergog Alba verfpiele es u. f. m. Gines Tages bemächtig. ten fie fich einiger Fahnen und ftellten fich in geordneten Scharen auf dem Beinmartt auf. 216 ein Spapier einem Die Fahne aus der Sand reiffen wollte, mard er mit einem Schlachtschwert mitten von einander gehauen. - Die fpanifchen Goldaten nahmen alle Baffen, fo auf dem Beinmartt gingen, ein; Johann Friedrich murde in den Pallaft des Raifers geführt, damit er nicht etwa mit Gewalt befreiet merde; "man fürchtete eine Plunderung der Stadt, sumahl Raufleute und Rramer, welche fich auf dem Reichstag mit tofflichen Baaren, Gilber - und Goldarbeiten, Geidengewand, Ebelfteinen und Perlen verfeben hatten; Die Ginmohner liefen gufammen, oder lagen geharnifct und mit Rohren und halben Das ten bewaffnet in ihren Wohnungen." - Der Raifer ichidte gu den Goldaten und ließ fragen, mas fie wollten ? Indem fie Die Röhren auf bem linten Urm gelegt, und mit ber rechten die brennende Lunte nabe beim Bundloch hielten, antworteten fie : "entweder Geld ober Blut." Der Raifer lief ihnen hierauf fagen, fie follten gufrieden fenn, ben andern Zag follten fie gemiß bezahlt merden; und ließ ihnen auf ihre Forderung auch noch Straflofigfeit

dafür versprechen, daß sie in solcher Art ihm unter die Augen gerückt. Andern Tages wurden sie bezahlt und entlassen. Sinige Rädelssührer wurden unterweges auf den Grund von Fluchworten gegen den Raiser als "Carl von Gent" u. s. w. ergrissen, und zu Augsburg gehängt — Es war solches nur einer von den Aufständen wegen Soldsorderungen, welche in den damaligen Kriegsgezschichten nicht selten vorkommen; unter den gegebenen Umständen aber konnte ein solcher Allarm von besonderer Gefährlichkeit und Folgen seyn; und es war ein merkwürdiges Schauspiel, daß der Sieger des mächtigen deutschen Bundes in dem Augenblicke der anerkanntesten Uebermacht in seiner eigenen Wohnung vor denselben Kriegern in Gefahr war, welche Werkzeug seiner Siege waren.

the Promont Creation in glanden in the 200 Pronen und Brain chan mit ligger yn globen bis Rügnberg, wa lie uit wieder bilme eleben fielen, In Neben fauben bie bentiben Weller alle Citel's ermit there exists better a rest the collection of the collection the Abertug Die Control of the Control of the State of th Die Beit bes Ungeborger Beithetages vourbe ben frenifdet und eine beerfolding and from the Educate under Herschler, etc. nes Abeit bieleben fewolf Spenier als America brechts de Marker and anna Bugging, make a feet in de Brinderig ten Albeitelle berifcher Bandetungte lagen. Diefer machten bald nach ellis ni ski llan Constitude andstudina monis chusul declinis. dea Monatan nicht bereht merben maren. Bittu fante inden Hu nes ten Cilien und ebermulanen garden eense graalle mot-Rom Bergon Alba per elele of u. f. m. Ginet Tages bemicht pe tun fle Ad einiger Faborn find Collten fich in gegeberteit Schaten ant benn Weinntardt auf. 2016 ein Goapler einem bie Jahms aus ber dand relien mollte, marb er mit einem Schladelichtent mitten vor einender gehaven - Tie hankligen Coldeten gehaut alle Ballen, la auf dem Alleimerett gingen, einr Judann 3e ebeigmurde in dem Dellag des Raifers neftiget bareit er migt etwa mit Ges abilt beferiet merbe ; "in ein freiderte eine Planteman ber Stadt amend Anthers and Roome, with all the English Rennal Manna Lighthon Barren, Cillers and Colombian, Crimere, months Gelffeigen und Perfer, vereichte hatter : ble Ginwogster liefen zufammens aber lagen geharnlige und mit Midden und halber har len bewasinet in ibeen Alebannaen." - Der Reifer fühlle gu den Guldaten nad fletz feinen, mas fle mollien, l'findem ne die Mahasa and kain liefen Bem arlean and suit der remten die drene neude frunte graße beirn Thurdland beeten, anemanten fice "enigeader that over Alut." The Ruller fiel found his local from the follo ten gutteleben lega, by a coverer Tag follow his agoil begains were den and lief ihnen das they Fredering and not flessflossers

## Zweiter Abfchnitt.

Verhandlungen zu Trient vor Ausbruch und während des Krieges von 1545 bis 1547.

Berhandlungen und Decrete über bie Dogmen und über Abftellung ber Difbrauche bis jur fiebenten Sigung.

Der Papft moge antworten, da ber Raiser die Translation nicht genehmige, so wolle er das Concil jest unverzüglich mit wirklicher That, in gebührender Freiheit und würdiger Form halten. Stimme ber Raiser dann ju, so muffe das Werf gleich vorgenommen werden mit heiterem Muthe, und Bertrauen auf den Erfolg, als welcher nicht anders senn fann als gut; daneben mit Unwens dung solcher Borsichten, als menschliche Rlugheit an hand gibt.

Butachten ber Legaten Monte, Cervino und Polus (October 1545).

mindfild frieds:

Werhandlungen zu Erient vor Ansbeuch und während des Arleges von 1645 bis 1647.

Massandlungen und Dest gie über bie Dagmen und über Abfrestung .
ber Wiftbraufe bis zur fiedbaren Stenng.

Der Paps möge antworten, du der Knifer die eranstation allet gentehnigt, is wede er dat Concel jegt unvergie und roseitiger That, in genderender Architet und undricker derbe halten, schwege der Koner dan ju; de müße das Priet gine vorgeneisene werden und reiteren Wurter, und Wertranen und den Prietz, als reinger nicht ander fann bann alle aufgeben mit Antweis dem Jelder Wertranen ein wertlicher allegheit an gand gibe.

Camping in Legion when Grein and Jude Lorden with

Kaifers und Araniveico (V. 59) miebice auf andioben

aufd nemen Brighten mag Britist goffdellt marren fran

Berlegung nach Bern für noch nichthelligerhlete, er in die Erdjaung gegen Ende 1540saarbeschieb

Banfeben bes Reifern andrein Antrico grousseliste

emenged merten ge- mit before Raifer die kalendar

Das Concilium, biefer wichtige Bielpunkt fo mancher Berhandlungen hatte inbeffen fcon vor und mahrend bes Rrieges, - zwar ohne alle Theilnahme bes getrennten Theiles, und barum in einer von bem Bunfch bes Raifers abweichenben, weil fur die Pazification Deutschlands wenig fruchtbaren Beife, - an fich felbft aber, als Lebensauße. rung ber Rirche mit Rraft und Unfehen feinen Unfang genoms men, und über Lehrpunkte, welche allerbings wohl nicht bas mefentlichfte Trennungsprincip enthielten, worüber aber am meiften foulmäßig geftritten murbe, und welche ben Sauptinhalt ber feitherigen Religionsconferenzen und Colloquien bilbeten, Die wichtigften Decrete gefaßt. Diefes Borangehen mit firchlichen Entscheibungen, ebe noch ber Raifer endlich mußte, auf welche Grundlage und in welcher Beife er eine Theilnahme ber Proteftanten endlich werbe (frieb. lich ober mit bem Schwert, Th. V. S. 486 u. f.) erreichen fonnen, fonnte ein neues, erhebliches Sinderniß fur biefes Biel fenn, und barum hatte Carl in bemfelben Dage noch ferneren Aufschub ber Berhandlungen gewünscht, als er fich von ber Erfolglofigfeit feines Bemubens, die Protestanten gleichzeitig ju einer Theilnahme ohne Krieg zu vermögen gewiffer überzeugte (V. 60-66). - Underer Geits fonnte eine Sufpenfion, nachbem fcon gu Unfang 1543 eine Eröffnungs. Beremonie gefchehen (V. 10) und jene frubere Gufpenfion nur bes neuen Krieges mit Frankreich wegen verfügt, nach bem Frieden gu Grefpy aber, auch auf eigene Beranlaffung bes

Raifers und Frankreichs (V. 39) wieber aufgehoben, und aufs neue Legaten nach Trient geschickt waren, nicht wohl erneuert werden ; - und ba ber Raifer bie in Untrag gebrachte Berlegung nach Rom fur noch nachtheiliger hielt, fo hatte er in bie Eröffnung gegen Enbe 1545 ausbrucklich gewilliget. Bei ben Legaten mar es gang im Gegenfat mit ben Bunfchen bes Raifers auch ein Untrieb gur Befchleunigung, daß man fich vor allem bem icheuete, mas weltliche Reichsgefete ben Protestanten als Bedingung einer Theilnahme am Concilium und Unterwerfung unter beffen Schluffen einraus men möchten. Wie bann auch ber Bunfch bes Raifers, baß Die Dogmen aufgeschoben, und zuerft nur von ben Berbef. ferungen in Punkten ber Difgiplin gehandelt werden moge, mit firchlicher Confequeng abgelehnt, und fobann, nach ber Eröffnung am 13. Dezember 1545 die erfte Gigung auf ben 6. Sanner 1546 angeset worden, erwähnten wir ebenfalls ichon fruher (V. 67 - 69).

In ber erften Periode ber Rirchenversammlung gu Trient, nämlich in bem Beitraume vom 13. Dezember 1545 bis 11. Marg 1547 murden von berfelben vier Sauptfigungen gur feierlichen Entscheidung und Bezeugung ber Glaubenslehren gehalten; - über die heiligen Schriften und Traditionen am 8. April 1546; - über bie Erbfunde am 17. Juni 1546; - über die Rechtfertigung am 13. Janner 1547; - und über bie Sacramente überhaupt und die Zaufe und Firmung insbesondere am 3. Marg 1547. - Berbunden wurden mit den Decreten über jebe biefer Fundamentalmas terien entsprechende Berordnungen über Reformation ober Berbefferungen ber Digbrauche. - Die Decrete murben porbereitet in befonderen Congregationen in bem Saufe eis nes jeden ber Prafidenten und in allgemeinen Congrega. tionen; außerbem aber burch die Conferengen und Arbeiten ber Theologen. Den Gang ber Berhandlungen mogen bie im Folgenden ausgehobenen Ungaben naber bezeichnen.

Mle bie Eröffnungefigung (13. Dezember 1945) fcon vorüber mar, entbehrten bie Prafibenten noch ber Inftructionen von Rom über manche Puntte Der Berhandlungs weife. Gie erhielten biefelben nach und nach fo wie alle fpas teren Beifungen burch bas Drgan bes Carbinals Karnefe. Bum Abvocaten bes Concils ernannte ber Papft ben Uchilles bei Graffi; zum Abbrebiator Sugo Boncompagni, und jum Secretar ließ ber Papft bem Concilium vorfchlagen Mare Untonio Flaminius, welcher aber felbit ben abtruitnigen Meinungen, wie fich fpater zeigte, geneigt mar, und vielleicht besmegen bie Stelle ablehnte: burch Bahl ber Bater murbe bann Maffarelli bagu ernannt, ber mit bem Cardinal Cervino hingekommen mar, und beffen handfchriftliches Tagebuch eine belehrende Quelle über die Ginzelnheis ten biefes Conciliums ift. - Bu ben ferneren Ginleitungent gehörte vor allem eine Borfdrift fur bie Lebensweise bet Pralaten mabrend ber Dauer bes Concils, fo wie ihret Sausgenoffen; - bie Beftellung eines Richters für et maige vorkommenbe außerliche Streitigkeiten, mogu ber Ubitor Pighinus ernannt murbe; - eines Werars fur Bei-Schaffung der Lebensmittel endlich bie Bahl eines Schügers des Concils, welche in Abwesenheit des Raifers und Konigs bem Cardinal Mabruzzi als Rurften bes Landes überlaffen, und von biefem ber Graf Arco bagu beftellt murbe.

Wichtigere Borfragen waren, ob die Borsteher der geistlichen Orden eine entscheidende Stimme haben könnten, und insbesondere, welche Stelle die Aebte als Mitglieder der Bersammlung einnehmen sollten? — Die Legaten trusgen an, daß bis zu größerer Bollzähligkeit der Bäter die Frage unentschieden bleiben, unterdessen aber die Generale der Orden im Besit ihres Stimmrechtes gelassen wers den möchten. Es erhob sich darüber ein Streit zwischen den Bischösen und den Legaten, namentlich dem Cardinal de Monte, welcher erinnerte: ver erkenne die Freiheit der

Bifchofe an, in wie fern fie bie Freiheit ber Legaten anerfennten; biefes fen tein Concilium ohne Papft, wie etwa zu Bafel und Conftanz, fondern unter bem Borfit bes Papftes in ber Perfon feiner Legaten." Der Carbinal beruhigte bie Biberfprechenben burch bie vorgefchlagene Unterfcheis bung zwischen ben Orbensgeneralen und Mebten, bag man jene gur mitentscheibenben Stimme gulaffen wolle, nicht aber biefe. Bald barauf, als es fich von ber Mufnahme und ben anzuweisenden Gigen für brei caffinefifche Mebte handelte, welche ber Papft hingefendet, wollte ber Legat Cervino, jene follten formlich Gibe erhalten und ihre Stimmen abgeben : welches Gewicht benfelben beizulegen, mochten bie Bifchofe bestimmen. Die Mebte hatten burch papftliche Privilegien bie Mitra und ben Stab, und fonnten beffen nicht beraubt werden. - Der Bischof Rachianti aber fagte, eben jene Privilegien thaten ben Rechten ber Bifchofe Gintrag. Man ließ zulest bie brei caffinefischen Mebte fur eine mitentscheibenbe Stimme gelten, fo wie fur jeben anbern Orden die Stimme bes Generals. - Es hatten in ben gunachft vorausgegangenen Concilien von Conftang, Floreng und im Lateran ebenfalls Generale ber Orben, und Die Mebte biefes Recht als mitgetheiltes Privilegium geubt, wie benn auch im fiebenten orientalifden Concile bie Archimans biten und Segumenen bas Glaubensbefenntniß mit unterfdrieben hatten. - Dem berühmten Dominicus Goto, nachft feinem Lehrer Bittoria, einem ber erften, melde ben Glang ber theologischen Biffenschaft in Gpanien erneuerten, und ber als Procurator feines Orbensobern bort mar, raumten bie Legaten feine begifive Stimme ein, ber Bulle megen, welche Stimmgebung burch Procuratoren ausschloß. -

Dbwohl die Legaten nun auch jene Bulle in Sanden hatten, wodurch der Papft ben beutschen Bischöfen der Ge-fahren ihrer Diozesen wegen erlaubte, ausnahmsweise burch

Procuratoren zu stimmen, — so wollten fie bennoch, in hoffnung, baß noch mehrere in Person erscheinen würden, biese Bulle noch nicht bekannt machen, und verweigerten es baher ben Procuratoren bes Cardinals von Augsburg, beren einer Jaius, (unter ben zehn ersten Jesuiten) war — eine bezissive Stimme zu geben.

Die Legaten hatten unter ben andern Punkten, worsüber sie von Rom Instruction begehrten, auch gesagt: "wir wissen nicht, ob sie werden nach Nationen stimmen wollen." Dieser Punkt blieb aber damals unerledigt, und der Antrag wurde nicht von den Bischösen gemacht. — Beranlaßt war die Frage, durch das zu Constanz beobachtete Berfahren, woselbst die drei Nationen, Deutsche, Franzosen, Engländer, um sich bei dem gerichtlichen Act des Conciliums über die Frage, wer Papst sen, gegen etwaige Ueberstimmung durch italienische Bischöse, welche Creaturen Johannes des 23. senn möchten sicher zu stellen, — es dahin gebracht hatten, daß nach Nationen gestimmt wurde.

In der zweiten Sigung 7. Jänner 1546 wurde eine vom Cardinal Polus verfaßte Exhortation Namens der Lesgaten gelesen, worin die Nothwendigkeit innerer Herzenszerknirschung und Lebensheiligkeit den Bätern empfohlen; und die Zeichen davon bei Einigen, so wie auch die zu Stande gekommene Bersammlung selbst, als Merkmale der göttlichen Erbarmung erwähnt wurden. Muth in dem zu bestehenden Kampse; Freiheit von Leidenschaft; Mäßigung im Bertheidigen der weltlich en Interessen wurden ihnen als Pflicht ihres Amtes ans Herz gelegt. — Dann wurde ein Decret über die während des Conciliums zu verrichtenzem Berke der Frömmigkeit und Buse, mit Ermahnungen zum ernstlichsten Nachdenken über die Mittel für Reinheit des Glaubens und Besserung der Sitten publizirt.

Die frangofischen Bischöfe brachten in Untrag, baß in ben Gebeten, welche bas Decret vorschrieb, neben bem

Raifer auch der König von Frankreich besonders genannt werden möge; — welches aber von der Mehrzahl, besonders aus Rücksicht auf den römischen König Ferdinand, nicht gutgeheißen wurde.

Damals bestand bas Concilium nur aus 43 Mitglie. bern mit entscheibender Stimme; man gogerte aber abfichtlich mit bem Unfang ber Sauptfache, um bas Gintreffen Mehrerer zu erwarten. Man hoffte, Die wirkliche Eroffnung murbe ihre gleichfam eifernen Fuße in Bewegung feben. - Much bie Riefen, fagt Palavicini, werben als fleine Rinder geboren; und ber Unfang ber Bewegung in eis nem fallenden Gewichte ift mehr als bie Balfte in Rraft und Wirkung. - Jene 48 maren zum Theil Pralaten von großen Berdienften, und aus verschiedenen Rationen; zwei aus ihnen Dlaus Magnus von Upfala, und Benantius von Armach in Irland, waren nicht in Befig ihrer Kirchen; fie waren aber in Unfehung ihrer nationen, fo wie perfonlis der Berdienfte megen vom Papfte aufgefordert worben, binaugehen. - Außerdem waren auf bem Concil 35 Theologen, worunter berühmte Ramen, Goto, Dleaftro, Caterino, Bega 2c.

II. Die wichtigste Vorfrage war, ob die Reformationspunkte, dem Bunsche des Kaisers und der Deutschen gemäß von den Dogmen, oder wenigstens gleichzeitig mit diesen vorgenommen werden sollten? Ersteres hatte der Papst verworfen, als dem alten Gebrauch, der Natur der Sache, da von dem Wesentlichsten zu beginnen sen, wohl auch der kirchlichen Würde entgegen, da man gleichsam zus vor den Anklagen der Gegner genug thun würde, statt über ihre Neuer. In zu erkennen. — Da ferner jenes Berlangen nach Resormation in der Hauptrichtung auf die Tribusnale und Uedungen des römischen Hoses selbst ginge, — so hielt der Papst es der Hoheit und Autorität seines Stuhles nicht angemessen, wenn das Concil geradezu, und noch ohne



bie Barefien verurtheilt zu haben, als die Gurie reformirend auftreten murbe, vielleicht mit ftrengen, aber gur Musfuhrung nicht gang geeigneten Decreten, woburch bas Unfeben bes apostolischen Stubles ohne Rugen berabgefest, - und Die Ginheit zwischen demfelben und der Berfammlung, morauf bas größte Bewicht ber Musfpruche berfelben in ber fatholifchen Belt beruhte, gefährdet merden fonnte. - Ungemeffener fchien es zu Rom, die Meinungen Aller gu boren, ben Rath weniger zu benugen, und bann als alleinis ger Gefengeber bie Digbrauche im eigenen Saufe abzuftellen. - Underer Geits ichien vielen Batern eben bie Reformation ber firchlichen Migbrauche bas mefentlich noth. wendigfte, theils, bamit bas in ben Berfen und bem Lebensmandel ber Bachter ber Religion lebende Gefet Chrifti Fraftvoller als mit Worten die Bahrheit vertheidigen und bie eigene Befferung und Beiligung ben Beiftand bes Simmels fur die Rirche herabziehen moge, - theils auch, ba= mit die bifcofliche Burbe, von ben Gingriffen ber Tribunale ju Rom befreiet, fich um fo wirkfamer zeigen konne .-Bei ber Starte biefer Grunde meinten bie Legaten nicht, bem Berlangen nach Bornahme ber Reformationspunkte menigftens gleich zeitig mit ben Dogmen, widerfprechen zu fonnen, mas auch die Meinung bes Pighinus mar; und fdrieben foldes nach Rom. - Bevor die Untwort eintraf, wurde barüber viel in ben Congregationen vom 18. und 22. Janner 1546 gehandelt. Der Cardinal von Trient, Damens ber Deutschen fprechend, begehrte in ausführlicher Rede, daß mit ber Reformation begonnen werden mochte; ber Cardinal von Jaen aber (Pacecho) und ber frangofische Erzbifchof von Mir, entweder um ihre Rationen, bei benen bas geiftliche Unfeben bes Conciliums noch unbestritten beftand, vor den Errlehren um fo mehr zu ichugen; ober auch bamit die firchliche Gefetgebung unter gablreicherer Theils nahme ihrer Landsleute vorgenommen werden fonne, -

1

brangen darauf, daß zuvor die Dogmen ausgesprochen werden sollten. — Campeggio aber, Bischof von Feltri, der in großem Ansehen stand, brachte in Vorschlag, daß die einen mit den andern gleichzeitig vorgenommen würden.

In ber Congregation vom 22. befragte bann ber Carbinal Monte Die Bater, ob hierin ihre Meinungen fich vereinigten? Der Cardinal von Trient las aber eine Mb= handlung ab, worin mit allem Rachdruck ausgeführt war, baß bas einzige Mittel, bie Abgefallenen gurudguführen, Die Berbefferung ber geiftlichen Bucht fen; - und beghalb Die Bornahme biefer Reformation vor ben Dogmen verlangt warb. Der Inhalt bes Bortrages und bas Unfeben bes Mannes jogen die Mehrheit der Bifchofe gu biefer Un= ficht, welcher Benbung ber Legat (Monte) burch eine anbere zuvorfam. Er pries es, daß Gott bem Cardinal von Brient biefe geiftlichen Gebanten eingegeben, baß bie Ba= ter bie Berbefferung ber driftlichen Belt von fich felbft anfangen follten : er feines Ortes fen bereit bagu, mit bem Beifpiel voranzugehen, bas Bisthum von Pavia aufzuge= ben, außeren Glang und bie Bahl feiner Dienerschaft eingu= fdranten; - fo fonne es ein jeder von ihnen machen, und fo merbe ber Bater eigene Reformation gur Erbauung ber driftlichen Welt in wenig Tagen gu Stande fommen. Aber barum burfe bie Erklarung bes Glaubens nicht aufgeschoben werben, welche Bielen Licht und Belehrung bringen follte. Die Reformation im Gangen fen ein weitlaufiges und lange Beit erforberndes Bert, nicht blog vom romifden Sofe handle es fich; bie Digbrauche finden fich in jeber Ordnung von Perfonen." - Diefe Erflarung anderte bie Stim= mung; viele welche fich vorgeftellt hatten, bie romifchen Pralaten wollten nur beghalb fruhere Bornahmen ber Dog= men, um von ber Reformation gar nicht, ober nur fpat er= reicht zu werben, faunten jest und fielen ber Meinung ber

Legaten gu. Der Carbinal von Trient (auch gleichfam felbit in Unfebung feiner großen Ginfunfte und außeren Sofhaltung ber Reformation bedurftig,) fab fich verlaffen, und antwortete: wer febe, feine Rebe fen unrecht aufgenommen worben; nicht habe Er auf jemanben gezielt; er miffe moble baß zwei Bisthumer manchmal von Ginem beffer, als ein einzelnes von einem Unbern verwaltet murben; mas ibn betreffe, fo fen er bereit, bem Bisthum Briren zu entfagen, wenn es alfo bem Concilium gut fcheine. - Der Carbis nal Cervino antwortete: "bie Bater handeln vor dem Muge eines unfehlbaren Richters; wenn fie ohne Gigennus, bie Ehre Gottes fuchten, murbe ihnen ber Beifall ber gangen Belt ju Theil merben, Borte fenen nur wie Strob; Golb bas Thun." Dann zeigte er bie Rothwendigkeit, baf bie Beftimmung bes Glaubens nicht unterbleibe; womit fich auch bie Carbinale Polus und Pacecho vereinigten. Man faßte ben Befchluß, beibes gleich zeitig vorzunehmen. -Die Cache mar als ein Rampf geführt worben, ber Carbis nal von Trient beschwerte fich, daß einige ihn ju rudfichts. los angetrieben, andere ihn mankelmuthig verlaffen hatten.

Dennoch aber kamen von Rom eben jest die Antworsten, und zwar dahin, daß die Legaten bei der früheren Beisung bleiben sollten, zuvor die Dogmen vorzunehmen, dann erst die Sitten. Nicht auf einmal könnten zwei so grosse Materien in Gang gebracht werden; durch ein enges Thor könne nur Einer nach dem Andern eingehen. Vorangehen aber müßten die Dogmen, als das Wichtigste, als der Grund des Ganzen; so hätten alle Concilien es gehalten, auch sen es klug, erst zu sehen, wohin einige unruhige Röspse in der Versammlung sich wenden möchten, was in der Materie der Dogmen gesahrlos sen; nicht so bei der Reforsmation. — Aber auch auf den Bericht von dem Resultate der Congregationen blied der Papst noch dabei, sie sollten nach seinem ersten Besehle handeln. Man tadelte die Legaten

laut ju Rom, als hatten fie aus Comache und Unvorfichs tigkeit zugegeben, bag ein unbefonnener Gifer bie Rirche vermirren fonne. Die Legaten ihrer Geits ftellten vor, "bie Welt habe nun einmal die vorgefaßte Meinung, und die Bifchofe felbst fenen nicht frei bavon, bag alle bisherige Bergogerungen bes Concils nur Runfte ber Papfte gemes fen ; um ber Reformation auszuweichen. Die Bifchofe fagten, fie wollten bierin nicht getäuscht merben; auch D. Martin V. habe bas Concil von Conftang aufgehoben, nachbem die Glaubenspunkte bestimmt worden, die Reforma= tion unterlaffend. - Und mahrend bem breiteten die Saretifer aus, man wurde wohl ihre Lehren verdammen, nicht aber fich felbft reformiren u. f. m. - Muf bem letten Reichstage ju Borms aber fen bestimmt worden, wofern bas Concilium nicht unterbeffen Musficht gebe gur Glaubensentscheidung und Reformation, fo folle gu Regens= burg befmegen Borkehrung getroffen werben. Um alfo ber weltlichen Gewalt nicht biefe Ungelegenheit zu überlaffen, werbe nothwendig, fie gleich zu beginnen." Indeffen fam ber Papft balb von feiner zu weit gehenden Beforgniß qu= rud, und ließ ben Legaten unterm 14. Februar fcbreiben, er ftimme ihren Grunden, als die an Ort und Stelle maren bei ; und wolle nicht die Berwirrung ober Mergerniß, mels che aus ber Burudnahme entfteben konnten. Er verboth ibnen jeboch nicht zuzugeben, bag bas Concil bie Reformation ber Curie vornehme, welche fehr bald von 36m felbft ausgehen werde. -

Als der Kaiser den Beschluß der Bater ersuhr, daß Dogmen und Resormation zugleich vorgenommen werden, schrieb er an den Cardinal Pacecho, (4. Februar) es würde gut senn, zögernd vorzugehen, um nicht mit dem Anathema die Protestanten in Buth zu sehen.

III. Bald nachher begehrte ber Papit bas Gutachten ber Legaten über ben Entwurf einer Reformationsbulle.

Sie antworteten unterm 10. April: "Bor bem Concil mochten die Bischöfe leichter als jest zu befriedigen gemefen fenn, ba an ber hohen Burde bes Conciliums, jeder Gingelne Theil nahme. - Doch ba fich bei ber Mehrheit ber Bis fcofe fein Streben nach unvernunftigen Erzeffen zeige, fo glauben fie, baß bie Bifchofe fich beruhigen murben, wenn fie erhielten mas in Unfehung ber Geelforge ihnen gebuhrte; und barin muffe ihnen vor Gott und vor ben Menfchen willfahrt werben. Bas die Reformation ber Datarie belange, fo fcheine ihnen vorzuglicher, biefelbe in ber That, als burch Bullen ju beginnen; mo jene vorhergegangen, fonnten beilfame und bauerhafte Berordnungen nachfolgen; mogegen unausgeführt bleibente Berordnungen nur neuen Stoff jum Sabel geben murben. Ueberdieß murbe es als Mißtrauen ober Geringachtung empfunden werben, wenn ber Papft mahrend des Concils Reformationsbullen erlaffe, ohne alle Theilnahme besfelben. - Bas bas Confiftorium betreffe, fo muffe vor allem Gorge getragen merben, baß bie Rathebralpfrunden nur nach reiflicher Prufung, und auch auf Romination weltlicher Fürften nur an fromme, gelehrte und ernfte Manner verlieben murben, welche ben Billen hatten, zu resibiren, auch nicht an allzuvornehme und burch Pfrunden bereicherte, welche als ihrer Jurisdiction Unterworfene zu behandeln, bie Bifchofe Scheu tragen mochten. Bor allem muffe bie Bereinigung mehrerer Rirchen in einer Perfon gehoben merben, auch in ber Dronung ber Cardinale, welche Spiegel und Rorm fur die unteren Drb= nungen fenn follten. Die Reformation ber Bifchofe felbft bestehe hauptfächlich in ber Residenz berfelben. Mule befennten, daß diese nothwendig fen, beflagten fich aber, baß fie barin burch breierlei Perfonen gehindert murden, burch bie Ordensgeiftlichen, burch bie weltlichen Dbrigkeiten, und durch die Behörden ju Rom; weil namlich von biefer breifachen Seite ihre Rechte befchrantt murben, und es allgubart fen, bie Entziehung feiner Rechte mit eigenen Mugen ju feben. Dit ben Generalen ber geiftlichen Orben, merbe man zu Trient bierüber Berabrebung treffen tonnen; gegen Die weltlichen Fürften konnten Die Strafen ber alten Cano. nen erneuert merben; mas die Behorden ju Rom betreffe, fo bange bie Befferung von ber Billigfeit bes Papftes ab. Die Bifchofe beflagen fich insbefondere megen übertriebener Penfionen, häufiger Muflage ber Behnten, Ernennungen unwurdiger und von ben Bifchofen gurudgewiesener Clerifer, wegen ber Eremtionen, megen Abfolutionen ober Inhibitionen ber Ponitentiarie gu Rom, wodurch ben Bifcofen die Sande gebunden wurden gegen Berbrecher; am meiften aber megen Collationen ber Pfrunden an Perfonen bes Sofes ober fonft an Abmefende, welche fie felbft nicht verwalten konnten, megen Saufung mehrerer Pfrunden in einer Perfon, und wegen der Erfpektangen, wodurch oft einem, ober mohl gar mehreren, bas Recht auf die erfte erledigte Pfrunde gegeben merbe, ohne baß es einer meiteren Berleihung bedurfe. - Die im Entwurf enthaltene Beftimmung, die Ernennung nach Monaten mit den Bifchofen abmechfeln zu laffen, reiche feinesmeges bin. - Cobann moge für die Seminarien Gorge getragen merben."

Der Cardinal Cervino empfahl außerdem in einem bes sonderen Schreiben (13. April) die Nothwendigkeit einer aufrechten Reformation in diesen Stücken. — Ungefähr gleichzeitig meldete man diesem aus Rom (16. April), es sen in dem Consistorium desselben Tages den Cardinälen von Ferrara und Bourbon auf Nomination des Königs von Frankreich die Berleihung neuer Pfründen versagt worden, aus dem Grunde der Anhäufung derselben in einer Person; — und hierüber hätten die französischen Gesandten sich höchslich beschwert, daß man die Reformation mit ihnen ansfangen wollte. — Als das zu Trient bekannt wurde, äus berte sich der lebhafteste Beifall (Antwort des Cervino vom

24. April), welcher Beifall boch Kraft genug hatte, um diese so grundlose Beschwerde der französischen Gesandten verstummen zu machen. — Sehr nothwendig war die Wirksamkeit eines Conciliums, um die wahre Lebenskraft des Körpers der Kirche in Berbesserung praktischer Mißbräuche zu erneuern, indem falsche Nothwendigkeiten und an die Stelle der Ordnung getretene herrschende Unordnungen, welche sich um so hartnäckiger im Besitzu erhalten suchen, je weniger dieser selbst ein gerechter ist, — nur durch die zussammenwirkende Kraft aller acht gesetzlichen Autoritäten überwunden werden können.

IV. Bu ben vorläufigen Arbeiten gehorte auch die Berathung megen zu erlaffenber Schreiben an alle driftlichen Fürften, Die Gache bes Concils ju unterftugen. Giner folug vor, auch an ben Priefter Johannes in Abiffinien, an bie Ethiopier, an bie Armenier Schreiben zu erlaffen; mas Unberen lächerlich erschien. Gin Saupthinderniß mar bie Rang= ordnung ber driftlichen Konige: welcher querft im Decret genannt, an wen zuerft bas Schreiben in ber Berfammlung gelefen werben follte? namentlich betraf ber 3meifel ben Konig von Frankreich und Ferdinand, als romifchen Ronig. Die Frangofen behaupteten, ihr Monarch fen ein abfoluter Ronig, und ber erfte unter allen nachft bem Raifer: ber romifche Ronig fen aber nur fur funftig bestimmter Berricher, nicht gegenwärtiger. Die Deutschen antworteten : ber romifche Ronig übe biefelben Borrechte aus wie ber Rais fer, er gebe Belehnungen , berufe bie Reichstage zc. Diefer Bwift bot Beranlaffung, bie gange Magregel zu umgeben, welche auch beim Papft nicht beliebt war, weil alles mas auf Berufung bes Concils Ginfluß hatte, von 3hm ausge= ben foute.

Auf ben Borschlag ber Legaten wurden vom 2. Februar an Particular Congregationen in dem Hause eines jeden der drei Legaten gehalten; die Cardinale von Trient und Pace-

do hatten in ben beiben anbern Congregationem, mo fie nicht felbft fenn konnten, ihre Cubstituten. 218 Motiv murbe vorgetragen, baf burch folche Bertheilung mehrere Gegenftande, und baß fie bei minder großer Bahl geordneter verhandelt werden konnten, auch mit größerer Bequemlichfeit fur die Ginzelnen, in der nationalfprache u. f. m. -Die Legaten glaubten zugleich, baburch bie Leitung ber Berhandlungen mehr in ber Sand zu behalten, - Bearbeitun= gen und augenblicklichen Bewegungen ber Berfammlung ficherer ju begegnen. - In ben Beneral-Congregationen murben fodann die Decrete, welche in ben öffentlichen Gis bungen formlich publigirt werden follten, unmittelbar porbereitet. - Mit ben beiden faiferlichen Cardinalen, von Erient und Jaen , brauchten die Legaten die Rlugheit, fie anfangs gang in ber Meußerung ihres Gifers und ihrer Deinung geben zu laffen; als ber Erfolg ihnen einigemal minber gunftig gemesen, schlugen fie ihnen vor, als bem Unfehen ber Cardinalswurde mehr angemeffen, Die Gachen gupor gemeinschaftlich im Bertrauen zu besprechen, mas jene annahmen.

V. In der dritten feierlichen Sigung (4. Februar 1546) wurde nach dem Borgange mehreren Concilien das nizänische Glaubensbekentniß abgelesen. Einige hatten es für überslüssig gehalten, weil dar in die Protestirenden nicht von der Kirche abwichen. Andere aber erklärten es gerade deßhalb für nöthig, weil bei jeder Darlegung der Lehre von den unbestrittensten Prinzipien ausgegangen werden müsse, welche Meinung die Cardinale von Trient und Jaen lebshaft unterstüßten. — In der Sigung selbst reichten drei Bischöse Zettel ein, worin sie forderten, daß in jedem Descrete die Bezeichnung: das die ganze Kirche repräsentirende Concil — beigefügt werden solle. In den nächsten Consgregationen empfahl der Cardinal del Monte den Vätern, sich mit den Benennungen "ökumenisch und allgemein" zu

befriedigen, ba jene gedachte Bezeichnung von keinem ans dern als den Conftanzer Concil gebraucht worden ware, zu einer Zeit, ba kein anerkannter Papst gewesen.

Bur ferneren Grundlage ber Berhandlung fchlug berfelbe vor, die canonischen Bucher ber Schrift anzuerkennen und aufzugahlen, um die Baffen, womit gu fampfen fen, und die Bafis, worauf ber fatholifche Glauben geftugt werben folle, festauftellen; - weil Manche in trauriger Ungewißbeit megen einzelner biefer Bucher fenen, in melden bie Ginen ben Finger bes beiligen Beiftes anbetheten, bie anbern eine vermeinte Berfalfdung gottlicher Dinge verabscheueten. - Biernach murben in ben Particulars Congregationen brei Fragepunkte vorgestellt, erftens ob bie Bucher bes alten und neuen Teftamentes in einzels ner Aufgablung approbirt werden follten? Zweitens ob biefe Erflarung nach einer neuen Untersuchung geschehen folle ober nicht? Drittens (wie Geripandus und Bertanus in Unregung gebracht hatten) ob die beiligen Bucher in zwei Glaffen zu theilen fenen, wovon die erfte gur Begrundung ber Lehre, als eigentlich canonisch, bie anderen aber zwar als gut gur Erbauung und beilige Schriften, aber nicht ausbrucklich als eanonisch anerkannt werben mochten? wohin benn etwa die Sprichmorter und bas Buch ber Beisheit gehoren follten. Diefe von Ginigen versuchte Unterfcheis bung murbe jeboch fast einstimmig verworfen.

Für die einzelne Benennung der Bücher entschieden sich die Väter nach dem Vorgang des Concils von Trulles, Laos dicea, des dritten von Carthago, (worin auch die Bücher Tobias, Judith und die Apocalypse als heilige Bücher aufsgeführt worden) des vierten von Toledo, des neueren von Florenz, und der Väter Athanasius, Gregors von Razianz, Innozentius und Gelasius. Motiv dazu waren die hie und da auch in der katholischen Welt laut gewordenen Zweisel

gegen die Gottlichkeit eines und anderen Buches, welches nicht in allen früheren Aufzählungen genannt mar \*).

Die Frage, ob neue Untersuchungen vorhergeben follte, theilte in ben Congregationen die Bater und felbft bie Cardinale. Die Ginen unter Monte und Pacecho beriefen fich barauf, bag bas mas vormals entschieben und gultig beftimmt worben, nicht aufs neue verhandelt werden folle; jur boctrinellen Entfraftung ber von ben Gegnern gegen eis nige Bucher gewagten Ginwurfe reichten ohnebieß bie Schriften bin vom Carbinal Fifcher, von Cochlaus, Ed, Pighius und anderen; eine von ben Batern augelaffene Unterfuchung murbe bas Unfeben haben, als hielten fie felbft bie Gottlichkeit bes angefochtenen Buches noch fur zweifels haft. Die Unberen mit Cervino und Mabruggi grundeten fich barauf, bag gur Befraftigung ber Lehre und gur Unterweifung der Lehrer bie Muflofung entgegengefetter Scheingrunde beilfam fen; wie benn ber beilige Thomas gefagt, nber Theolog habe die Grundlehren bes Glaubens nicht ju beweisen, mohl aber fie gegen alle Ginwurfe gu vertheibis gen; wie auch Muguftinus mit ben Donatiften, beren Brrthum firchlich entschieben mar, Bonifagius mit bem ichon verbammten Maccarius bisputirt habe, und in vielen ans bern Fallen bas ichon firchlich anerkannte Dogma auch nachher burch Grunde und Difputation unterftust worden fen : ohne welches bie Berufung aufs Alterthum, Tragheit ober Uns wiffenheit genannt werben mochte." -

Bei ber Abstimmung in einer Beneral . Congregation blieb die Sache unentschieden; (12. Februar) in einer zweis

<sup>\*)</sup> Das Buch Baruch betreffend, welches von vielen Alten nicht genannt wird, erinnerte der Cardinal Cervino, daß dieselben es mit
im Buche Jeremias einbegriffen hätten, wie Clemens von Alerandrien, Basilius, Ambrosius, Augustinus, und die Papste Sirtus,
Felir IV., Pelagius 2c. — Epprian und Cyrillus führten es unter getrennten Namen an.



ten (15. Februar) mußten die Stimmen einzeln abgenomsmen und gezählt werden. Darüber, daß alle Bücher der Bibel angenommen werden sollten, war vollkommene Einstimmigkeit; — die Mehrheit entschied sich auch gegen neue Untersuchung. Dann blieb noch streitig, ob das Anasthema gegen jeden, der eine entgegengesette Behauptung aufstelle, ausgesprochen werden solle. Die Legaten mit Pascecho und mehr als 20 Bätern wollten des Anathema; das gegen waren Madruzzi mit 14 andern. Man vereinigte sich, das Anathema nur für die wissentlichen und vorsählichen Bersähter der heiligen Schriften und göttlichen Ueberlieferung auszusprechen.

Daß auch bie Ueberlieferung als Glaubens. grund mit aufzuführen fenen, murbe nicht bezweifelt. In einer Particular = Congregation erinnerte Sajus, baß es zweierlei Ueberlieferungen gebe, einige welche ben Glauben, andere welche Gebrauche und Hebungen betreffen: jene erfteren fenen ohne Musnahme angunehmen; lettere nur, wenn fie fich in lebendiger Bewohnheit erhalten hatten. - Cervino bestätigte foldes burch bas Wort bes beiligen Bafilius; »bag nur folche Traditionen angenommen werben mußten, welche von ben Aposteln herruhrend, fich burch alle Beiten fortgepflangt hatten. - In ber Beneral = Congregation vom 26. Februar wollten Ginige, baß bie anerfannten Trabitionen namentlich aufgeführt merben follten; andere bagegen wolls ten eine fo allgemeine Bezeichnung ber Ueberlieferungen, baß fie auch nicht ausbrudlich auf bie apoftolifchen be-Schränkt murben.

Das von den Legaten in der Congregation vorgeschlas gene Decret besagte, daß zugleich mit den heiligen Schrifs ten solche Ueberlieferungen angenommen werden sollten, welche die Apostel von dem außeren Worte Christi oder von der inneren Stimme des heiligen Geiftes empfangen,

und welche fich bis gur gegenwartigen Beit fortgepflangt baben, und bag bie fo bezeichneten Ueberlieferungen mit gle is der Chrfurcht als bas gefdriebene Bort Gottes angenommen werben mußten. Biergegen erinnerte Bertanus, baß zwar alle Bahrheiten Theil hatten an ber Urmahrheit, barum aber nicht gleiche Chrfurcht, wie die heilige Schrift verdienten; Muffo aber und ber Mehrtheil entfrafteten ben Ginwand, ba zwar alle Bahrheiten Theil hatten an ber Urmahrheit, barum aber nicht Bort und Musfpruch berfelben fenen; welches aber jene achten und apoftoli= fchen Ueberlieferungen, als Dffenbarung und ungefdriebes nes Gottesmort fenen, und als foldes eben fo ehrwurbig, wie bas gefdriebene. - Ein anderer Sabler mar Nachianti, Bifchof von Chioggia, welcher bie Ueberlieferungen als veranderliches Befet auffaffend, fo weit ging ju fagen, baß folche Gleichftellung ihn gottlos bunte, mas ben lebhafteften Unwillen erregte. Er erflarte fich, nicht als fegerisch, fonbern als unmenschlich, als die Denfchen mit zu großer Laft befchwerend, habe er bas Bort: gottlos verftanden. Dann gebrangt von ben Stimmen, und Grunden aller Uebrigen, außerte er Reue, fie aus Unbebacht verlett zu haben, und erklärte fich bereit, bas Decret gutzuheißen, wenn die Berfammlung es annehmen wurde. Rach ber nachften Gigung aber verließ er bas Concilium unter bem Bormanbe einer Unpaglichfeit.

VI. Am 20. Februar begründete man die Einrichtung, daß eine Bereinigung von Theologen die Gegenstände vorher, ehe sie in den Congregationen verhandelt würden, in Gegenwart der Legaten und vieler Prälaten, wenigstens zweimal im Monat, gründlich erörtern sollten.

Für die Migbrauche in Ansehung der heiligen Schriften und der Traditionen murde eine Commission niedergesett, welche darüber in der Congregation vom 17. Mart referirte. Sie hob vier Hauptmisbrauche, die heilige Schrift

betreffend aus: erftens bie ju große Berfchiebenheit ber Heberfehungen, weghalb nothwendig fenn werbe, eine beftimmte Ueberfegung fur gut zu erflaren, namlich jene, melde pormiegendes Unfeben im Gebrauch ber Rirche habe, bie Bulgata. Zweitens die vielen Incorrectheiten, wodurch ein auf Befehl bes Papftes zu veranstaltenber genauer Druck nothig fen. Drittens bie willfurlichen Muslegungen, mo= burch ein jeder ben Ginn ber Schrift nach feinem Gutbunfen drebe: weghalb einige allgemeine Gefete vorgefchlagen murben, bag bie Muslegung bem alten Ginn ber Rirche und ber Bater getreu bleiben, und bag folche Berte nicht ohne Genehmigung ber geiftlichen Cenforen erscheinen follten. Biertens ben Abbruck incorrecter, ober mit unftatthaften Muslegungen burchwebter Bibelterte, weghalb ben Druckern unter Geld = und anderen Strafen verboten werden moge, folde Buder ohne Namen bes Berfaffers und ohne Genehmigung ber Bifchofe gu brucken. In biefem letten Puntte hatten zwei Mitglieder ber Commiffion gewollt, es follten nur geiftliche Strafen bestimmt werben, weil bie Rirche ben Laien feine Gelbftrafen auflegen fonne: bie übrigen aber meinten, Die Rirche befige alle jene Bewalt, welche gur guten Regierung ber Chris ftenheit nothig fen. - Gine Berfchiebenheit, melde auf große Berhaltniffe angewendet, Die Entzweiung ber driftlichen Belt bewirfen fonnte.

In der Congregation wollte der Cardinal Pacecho felbst das Uebersegen der Bibel in neuere Sprachen, wodurch sie der unwissenden Menge ohne Achtsamkeit und verwegen bloßgesstellt würde, als Mißbrauch abgestellt sehen. Diesem widersetze te sich mit Wärme der Cardinal Madruzzi, welcher nun schon mehrmals und in wichtigen Beziehungen, — die deutsche Unssicht und Bedürsniß in kirchlichen Dingen nothdürstig gelstend gemacht hatte. Er stellte vor, die Deutschen würden Aergerniß daran nehmen, wenn es hieße, die Väter wolls

ten bem Bolfe bie Bibel entziehen, welche nach Lehre bes Apostels "niemals weit fenn foll vom Munbe ber Glaubis gen." Pacecho ermahnte, baß ein folches Berbot in Gpanien gemacht, und vom Papfte Paul II. beftätiget worben fen; Madruggi antwortete: Paul II. wie jeder Papft, has be irren fonnen in bem Urtheil, ob irgend ein Befet nutlich ober nicht, fen; unfehlbar aber fen die ermahnte Unterweifung bes Apostels. "Ich weiß, fagte er, bas Gebet bes Berrn und ben Glauben zu beutsch; und bas gange gemeine Bolf in Deutschland lernt fie mit Troftung und Rugen. Wenn es Gott gefallen batte, bag bort nicht Profefforen bes Griechischen und Bebraifden aufgeftanden maren, fo murbe bie Rirche nicht biefes Unbeil erleiben." - Unbere aber konnten die Borftellung nicht aufgeben, baß zwar in ben neueren Bolksfprachen über bie Materien ber Religion gefdrieben werden muffe, - barum aber boch nur mit offenbarer Gefahr bie gange Bibel bem Bolfe in bie Banbe gegeben werben fonne, befonders jur Beit ber Reuerungen: weil manche Stellen ber Schrift flar ichienen, aber gugleich einen tiefen und bunteln Ginn enthielten, und bem oberflächlichen Unfeben nach, ben Reuerungen gunftig fcheis nen tonnten. Die ftartfte und ebelfte Rahrung fonne fcmaden Korpern Schablich fenn. Man befchloß, im Decrete feine Ermahnung von Ueberfegungen in die neueren Spraden zu machen.

Daß die Bulgata allen andern Uebersetungen vorges jogen werden muffe, darüber war man einig. Pacecho wollte aber auch mit spanischer Schärfe bestimmte Berwerfung der andern, besonders derer, die von Häretikern herrührten, und selbst jener der siebenzig Dolmetscher. Hiergegen machte Bertanus geltend, "die Bielfachheit der Uebersetungen sen immer gewesen, auch mit Gutheißung der Bäter. Wer aber würde die der Siebenzig zu verbieten wagen, welche die Kirche selbst gebrauche? Ehemals in einfacheren Zeiten



habe man auch Uebersetungen von Häretikern nicht verwors
fen; das könne baher auch jest nicht geschehen, besonders
nicht, wenn die Verfasser nicht ausdrücklich für Häretiker
erklärt worden. Es genüge, eine Uebersetung als authens
tisch anzuerkennen; die anderen weder zu verurtheilen, noch
anzuerkennen. Einige meinten, es möge in jeder der drei
gelehrten Sprachen (lateinisch, griechisch, hebräisch) eine
Uebersetung approbirt werden; und Madruzzi dehnte dies
sen Vorschlag auch auf die neueren Sprachen aus. Aber
der Mehrtheil hielt für hinlänglich, daß solches in lateinis
scher Sprache geschehe, als der in den Ländern, welche die
Beschlüsse des Concils zunächst angingen allgemein bes
kannten.

Die Gutheißung ber Bulgata befagt, baß biefelbe in feinem Theile absichtlich verfalfcht, und bag fie in ber Subftang nicht vom Driginale abweichend fen; befonbers nicht in bem, mas Glaubens= und Sittenlehre betrifft. Man ging bon ber Ueberzeugung aus, bag ber feitherige allgemeine Gebrauch ber Bulgata in ber Rirche fcon eine ftillfcmeigende Gutheißung enthalte, und bag bei ber Rothwendigfeit, ben Glauben aus überfetten Bibeln zu erfennen, Die gottliche Leitung ohne Zweifel ber Rirche gegeben habe, eine fehlerfreie, nämlich wenigstens in allem bem, was mit Gewißheit bes Glaubens baraus erfannt werben follte, ju gebrauchen. Siermit wird im minbeften nicht ges laugnet, daß in der Bulgata manche zweideutige und bunfle Stellen fenen, welche zum Theile Licht aus bem bebraifchen und griechifden Text erhalten konnen. Eben fo menig wird gefagt, baß nicht anbere Ueberfetungen in manchen Studen vollständiger und flarer fenn konnen; bag nicht jene Theile und Beheimniffe, von welchen Gott nicht gerade bie bestimmte und gewiffe Ertenntnig in ber Rirche gewollt hat, burch andere Uebertragungen beffer aufgebedt werben konnten; ober bag in allem, auch gufälligen Reben-

punften Uebereinstimmung mit ben erften Urschriften, vorhanden fen. In foldem minder buchftablichem Ginne haben bas Decret mehrere ber bamals zugegen gemefenen Theologen verftanden, g. B. Bega, welcher bezeugte, bas fen ber Sinn besfelben gemefen, wie ihm auch ber Cardinal Cervino gefagt hatte ; - fo ber Bifchof Meldior Cano, melcher fpater am Concil Theil nahm; viele andere Beitgenof. fen, welche bie Bater bes Concils fannten, als Biberto Genobrarbo; Sisto Senese in feiner Bibliotheca sancta und viele andere; und in biefem Ginne murbe bas Decret ausgeführt. Diefelbe Unficht führten fpater auch Gerarius, Bonfrerius, Elizalda 2c. (Pallavicini). Diefer Ginn wird auch bestätiget burch Schreiben ber Legaten an ben Carbinal Farnefe, und Privatschreiben bes Cervino nach Rom. Es hatte namlich gerade ju Rom, bei einigen Gelehr. ten und Sofleuten, bas Decret großes Muffehen gemacht. Da viele Ginmurfe gegen mehrere Stellen ber Bulgata befannt maren, fcbrieb ber Cardinal Farnefe an bie Legaten, man wiffe gu Rom, bag nicht alle Incorrectheiten in ber Bulgata bloß ben Abichreibern ober Drudern gugefdrieben werben fonnten, und wenigstens hatte follen mitgefagt merben, bag man bie Ueberfegung reinigen ober aufs neue burchfeben laffen wolle." Die Legaten antworteten: walles mas man entgegensete, fen zu Trient reiflich erwogen morben ; es fenen aber barin alle Bater einig gemefen, baß bie Bulgata bie ficherfte Ueberfetung fen, als eine folde, welche in fo langer Beit nienals ber Barefie angeklagt worben fen, ungeachtet fie hier und ba vom hebraifchen Zerte verfchieben fcheine; ungeachtet auch, bag ihr Musbrud of= ters nicht ber ebleren Schreibart angehore, und burch Barbarismen entstellt feb. Denn ba es flar fen, bag Bebraer und Baretifer ben Urtert an manchen Stellen verberbt hat= ten, fo merbe man feine großere Gicherheit anbersmo finden, als in der Beobachtung ber romifchen Rirche. Bon

ben befannten Incorrectheiten habe man jene nicht ausbrud. lich bafur erflaren wollen, die in allen Eremplaren ber Bulgata vorhanden fenen, und ber Ueberfebung felbft angehörten ; - obgleich fie nur fleine Debenpunfte betrafen. Reine Gilbe bes Decretes fen ohne bie größte Gorgfalt beibehalten worden." Farnefe antwortete (13. Mai), daß die Congregation ju Rom etwas zweifelhaft geblieben fen, und die Sache auf die folgende Gigung ausgestellt habe. In Folge biefer zweiten Gigung fchrieb er (25. Mai) namei Bebenten fenen noch ubrig. Buerft, bag man bas Unathema ausgesprochen; bas andere, bag mehrere Srrthumer in ber Bulgata nicht leicht auf Rechnung ber Schreiber und Druder gefchrieben werden fonnten. Bur Beforgung bes correcten Druckes biete ber Papft alle Bulfe an; aber wenn blog bie Incorrectheiten, welche burch Ubichreiber und burch bie Beit fich eingefchlichen, berichtiget werben follten, wie man benn die Glaubigen verbinden fonne, diefe Ueberfebung in jenen Stellen anzunehmen, wo fie von bem griechifchen und hebraifden Texte abweiche? Much diefe Mangel aber zu beben, murbe eine fehr mubevolle Arbeit fenn. Die Legaten mochten über ein Muskunftsmittel nachbenken. -Diefe entgegneten nun am (1. Juni): walle Bater und alle Theologen fenen fur bas Decret gemefen. Es fen gu beforgen gemefen, bag man in Rurgem nicht mehr miffen mochte, welches bie mahre Bibel fen, fo viele Ueberfetun. gen fenen gebruckt, und murben es alle Tage, welche unter fich verschieden fenen in vielen und hochft wichtigen, und gur Forberung ber neuen Grrthumer hochft geeigneten Stellen: wahrend bie Bulgata niemals ber Reberei verbachtig gemefen, mas bas mefentliche Sauptstud in ben beiligen Budern fen. Saufig fen auch bie reinere und beffere Lesart im griechischen und bebraifchen Texte jene, welche mit ber Bulgata übereinstimme. Und was die in ihr vorfommenben bunteln, barbarifchen Musbrude und unverftanblichen Stel-

ö

ten betreffe, fo fen Niemanden benommen, fie zu erklären, zu beleuchten, burch Unmerkungen, neue Auslegungen u. f. w.

Der aller genauefte Abdrud ber Bulgata murbe befcbloffen \*). Die Schrift in einer von ber Rirche und ben Batern abweichenden Urt auszulegen, murbe ferner auf bas ftrengfte verboten; mas nach ber weifen Bemerkung bes Nachianti feinesmegs von jeber neuen Ermeiterung ober Berfchiedenheit, fondern nur von Biberfpruch gegen eis nen von ber Rirche ober bem übereinstimmenben Urtheil ber Bater feftgefetten Ginn zu verftehen ift \*\*). Pacecho beftand mit Gifer und Beharrlichkeit barauf, bag alle neue Muslegung ber Schrift Sebem unterfagt fenn follte, ber nicht Doctor ber Theologie und Clerifer fen; mit gleich großer Marme und mit einem wohl ohne Zweifel beffer belehrten Gifer, behauptete Madruggi, »baß die nutliche Bemubung, bas Bort Gottes in volles Licht zu feben, nur von Frommigfeit und Gelehrfamfeit bedingt fenn burfe, unter ber Ginfdrantung, bie Benehmigung ber firchlichen Genforen au erhalten, follten bie Betrachtungen jebes Chriften gugelaffen werben; fo wie bas Bort Gottes an jeben Chriften gefdrieben fen, fo folle biefem auch bas Beftreben ber Chris ften entfprechen, basfelbe gu meditiren. "

<sup>\*)</sup> In Folge dieses Beschlusses, daß die heilige Schrift und befonders die alte und allgemein gebrauchte lateinische Bersion (vulgata) auf das fehlerfreieste gedruckt werden solle, wurde zu Rom nach sehr fleißigen Bergleichungen und Arbeiten unter den Päpsten Pius IV. und V., die verbesserte Edition mit einer Bulle von Sirtus V. herausgegeben, und diese nach einigen Jahren unter Clemens VIII. abermals revidirt.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Gott hat, fo schrieb der Cardinal von Gaeta, die Auslegung der Schrift nicht bloß an die Erkenntniß der alten Lehrer geknüpft, sondern der Schrift selbst in ihrer Gesammtheit wohnt sie ein, unster der Gensur der katholischen Kirche: sonst hätten die Späteren nichts zu thun, als die Auslegung der Alten gleichsam in ihre hefte einzutragen."

Auf des Madruzzi Borschlag murde verordnet, daß der Berfasser schriftauslegender Werke sich jedesmal nennen muffe; — gegen die Drucker murde die Berordnung des lete ten lateranensischen Concils erneuert.

VII. Decretirt murben die uber biefe Begenftanbe gefaßten Befdluffe in ber dritten Gigung am 8. Upril. Tages zuvor murbe in ber Congregation barauf angetras gen, baß ber Fiscal die Salsftarrigfeit der Ubmefenden anflagen follte, welche, obwohl jum Theil fo nabe gefeffen, baß man fo gu fagen, aus ben Tenftern von Trient gu ihnen herübersehen konne, bem Befehl bes Papftes bennoch nicht Folge leifteten. - Der Cardinal Madruggi feste fich mit vieler Barme entgegen, wenigstens bag bie Deutschen ausgenommen murben, welche burch ben Reichstag gehindert wurden. Muerdings fonnte die Gegenwart ber beutschen Bis ichofe in ihren Sprengeln und auf bem Reichstage auch ber Religion megen nothwendig fenn, immer aber mar es ein grofer Uebelftand, baß gerabe von deutschen Pralaten fo wenige bort anwesend maren \*). Muf die Bemühung bes faiferlichen Gefandten Toledo, ber zuerft am 5. bann am 7. bei ber Congregation zugezogen murbe, und nach Unterrebungen mit Dacecho und Mabruggi, auch mit ben Frangofen noch am Morgen bes 8. murde bas Decret megen ber Abmefenden meggelaffen. Die Beglaffung erregte bei ben Bifchofen in ber Gigung felbft ein Gemurmel, als hatten bie Legaten eigenmachtig gemeinschaftliche Befdluffe geandert. Diefe eröffneten fobann die Urfache, und bag es am meiften auf die Borftel. lung bes faiferlichen Bothschafters unterbleibe; mobei sich die Berfammlung beruhigte.

Nach Beendigung biefer Gegenstände schrieben bie Legaten nach Rom, (15. Upril) "fo wie gleichsam bas Tuch siebenmal

<sup>\*)</sup> Um 20. Marg 1546 murde Pelargus als Procurator für Trier ein-

gewendet werden muffe, um einmal gefdnitten gu werben, alfo hatten fie in zahlreichen und reiflichen Berathungen un= ter fich barüber verhandelt, in welcher Art bas Concilium fortgefest werden folle. Der eine Begfen, nach Mufführung ber heiligen Schriften und ber Tradition als Grund bes Glaubens, - auch die Befdluffe und Berordnungen ber Concilien und papftlichen Constitutionen aufzuführen ; - wobei aber die Schwierigfeit fen, bag fie nicht im Mugemeinen genannt werben konnten, weil viele einzelne außer Gebrauch gekommen, felbft miderfprechend fenen, - baf fie aber auch eben fo menig einzeln aufgezählet, und theilmeife bestätiget, theilmeife verworfen merben fonnten. Der andere Weg fen, in ben Dogmen vorgus geben, welche mit ben neuen Sarefien in Berbindung fteben, beginnend mit ber Erbfunde, worauf bas gefammte Geheimniß ber Erlösung fich grundet, bann fortgebend gur Lehre von ber Rechtfertigung, welche uns von jenem Uebel beilet, und von ben Sacramenten, burch welche bie Rechtfertigung und mitgetheilt, vermehrt ober wieder hergeftellt wirb. Letterer Beg konne vielleicht bem Raifer, welcher um ber Protestanten willen Mufschub ber Behandlung ber Dogmen wünschte, minder angenehm fenn, weghalb fie ihn aber nicht unterlaffen gu burfen meinten, wenn ber Papft nicht bas Gegentheil wolle.

Wirklich hatte Toledo den Auftrag, nach allen Kräfsten einen Aufschub in Behandlung der Dogmen zu bewirsken. Die Legaten erwiderten, daß bloße Reformations-Descrete ohne Glaubens-Decrete nur die Katholiken, nicht die Protestanten verurtheilen würden. Sie setzen sich auch vor, zu antworten, daß bei dem Colloquium von Worms in der zuerst vorzunehmenden Materie von der Erbsünde sich keine Verschiedenheit unter Katholiken und Protestanten gezeigt has be, sondern erst bei dem zweiten Punkte, dem von der Rechtsfertigung. — Unterdessen schrieben sie nach Rom, ohne dem kaiserlichen Bothschafter davon Mittheilung zu machen,

und erhielten die Antwort (13. Mai), die Legaten follten durch jene vorbereitete Antwort sich keine Blöße geben, vielmehr fagen, der Kaiser könne solchen Aufschub nicht mit Einssicht in die unvermeiblichen Folgen verlangt haben; und sie follten in allen Fällen mit Behandlung der Dogmen vorgehen.

— Der Kaiser hoffte damals Deutschland durch Berhandslung und Baffen dergestalt zu concordiren, daß die Protestanten das Concil beschickten, und fürchtete durch verdamsmende Entscheidungen, ehe sie Theil genommen, jede Hoffnung dazu abgeschnitten zu sehen. — Und päpstslicher Seits fürchtete man sehr die in solcher reichstagmäßiger Bestimmung nothwendig vorsommende Tolesranz, und Berfügungen über kirchliche Gegenstände, die man auch selbst von ihrer politischen Seite als von kirchlischer Entscheidung abhängig zu denken gewohnt war,

Gervino schrieb in vertraulicher Weise (19. Mai), daß es vielleicht gut senn würde, das Concil zu suspendiren, ober tiefer nach Italien zu verlegen, da auch der König von Frankreich den Wunsch habe, daß das Concil "an einen freieren und sicheren Ort" verlegt werde. — Dieß hatte damals keine weitere Folge.

VIII. Unterdessen war in den besonderen Congregastionen in dem Decrete gegen Mißbräuche, den Unterricht aus der Bibel und dem Worte Gottes betreffend gehandelt worden. Sodann setzte man sich vor, von der Residenz der Bischöfe zu handeln, — welches gleichsam der Anfangspunkt und die Basis der ganzen Resormation des geistlichen Stansdes war. In der Generals Congregation vom 28. Mai proponirte der Cardinal Monte das Dogma von der Erbsünde. Toledo und Mendoza hatten, weil sie den Ausschub der Bershandlung über das Dogma nicht erreichen konnten, nicht zugegen sehn wollen. — Pacecho sagte, er sen vorbereitet hins gekommen, um über die Residenz der Bischöfe zu stimmen:



follten aber Dogmen vorgenommen werben, fo fcheine ihm, es muffe por allem von ber unbeflecten Empfangniß gebanbelt werben. Much bier zeigte er fich als Spanier; ein befonderer 3med babei aber mochte auch fenn, burch Berhandlung über einen controverfen Gegenftand zwischen zwei fatholifden Schulen Beit im Ginne bes Raifers ju geminnen. Undere miderfetten fich bem felbft mit Buftimmung ber meiften Spanier, weil es beffer fen über biefen bis jest nicht völlig entichiedenen Punkt ben Streit ruben gu laffen. -Ginige ermähnten, "vor ber Reformation ber Gitten, gleichfam mit ungewaschenen Banben , gieme es fich nicht, bie beiligen Myfterien ber gottlichen Lehre gu behandeln.« Borauf aber Monte erwiederte, fich felbft fonnten bie Bater in gar furger Beit reformiren , auch, wenn fie wollten, in Gad und Miche: meinten fie aber bie Reformation ber gangen bifchoflichen Dronung, fo merbe paffender fenn, eine größere Ungahl von Bifchofen und mehrere Gefandten ber Fürften zu erwarten, um befto einftimmiger Befege gu geben, und beren Musführung gu fichern. Die größere Bahl fen nothiger fur Befete, als fur fpeculative Dogmen, in Unfebung welcher bas Urtheil von allen Universitaten und allen theologischen Schriftstellern bekannt fen. . - Es murbe fur bie nachfte Geffion bie Bornahme bes Dogmas von ber Erbfunde befchloffen, neben ben Digbrauchen, welche Borlefung und Lehre bes Wortes Gottes betreffen .).

<sup>\*)</sup> Den Besorgnissen, welche man in Rom anfangs auch gegen die mit den Dogmen gle ichzeitige Vornahme der Reformen hegte, hatten die Legaten auch namentlich entgegengestellt: daß die allgemeine Resorm, wie sie in Untrag gebracht worden, nicht bloß den römischen Hof, sondern alle Prälaten, Orden, geistliche und weltliche Stände umfassen, und sie (die Legaten) in den Stand sehen werde, auch ihrer Seits die Bähne zu weisen; daß sie nothwendig lange Zeit erfordere, und wenn Rom voreilig berührt würde, so wollten sie schon erinnern, daß das Concil noch andere Psiichten habe, als das Oberhaupt an das zu mahnen, was zu geschehen. Rur, wenn man die Resorm

Wir nehmen die Decrete des Trienter Concil hier überhaupt für bekannt an: zu welcher Quelle der Belehrung
sich zu wenden kein Forscher unterlassen sollte. — Einiges
aus dem Gang der Verhandlung, und aus der persönlichen
Geschichte dieser merkwürdigen Versammlung fahren wir
fort, auszuheben.

nicht vornehme, (fo batten die Legaten icon fruber berichtet) tonne Gefahr feyn, daß Die Bater Die Fragen über bas Berhaltnif des Papftes gum Concil wieder aufnahmen, ba in ber Stimmung berfelben fonft fein Grund dagu liege, und felbit jene Claufel: concilium universalem ecclesiam representans Die ia Untrag gefommen, das nicht mit fich bringe, indem man murde fagen muffen, reprafentirend durch Mittel des Sauptes, und nicht ohne folches. - Bofern ber Dapft ben Fortgang auf bem ange. fangenen Wege wolle, fo moge er ein Breve fenden, welches fie geigen konnten, meil die besonderen Beifungen (avisi particolari) vielen Berdacht erregten, als mare es mit dem Concilium nur auf Taufdung abgefeben. - Der Dapft batte nämlich feit Rovember bes porigen Jahres eine Congregation von einigen Gardinalen und Gurialen ernannt, um die Ungelegenheiten Des Concils fort. mabrend gu berathen; und noch dem Gutachten berfelben ertheilte Farnefe und in beffen Abmefenheit ber Cardinal Chmmerlengo, den Legaten die Beifungen auf ihre Berichte. - Die Legaten Hagten wiederholt über Bergogerung der Untworten und mangelnde Entichliegung, und fuchten, bis die Berathungen einen feften Bang angenommen hatten, mehrmals burch ernfthafte Berathungs . Borfolage hauptfachlich nur Beit gu geminnen. - Zus jenen befonde. ren Beifungen entftand auch das Bigmort, daß ber beilige Geift auf der Poft gefendet merde; - ohne 3meifel hauptfachlich in Begiebung auf das Diftrauen, daß es dem romifchen Sofe gu menig Ernft fen, Die eigenen Digbrauche gu reformiren. - In der That durfte derfelbe nichts dabei verloren haben, wenn er fruber und unbeschränkter einem aus den verschiedenen Rationen gusammenge. festen Concil gur Reform der Digbrauche die Sand geboten hatte, da Die Reinigung ber eigenen Inftitute felbft burch ein folches außerordentliches Organ erleichtert, und eben dadurch auch, je mehr man bon oben verbeffernd entgegentam, um fo mehr fur die Beilung ber Gebrechen des geiftlichen Standes in ben verschiedenen Reichen und für die Bindication ber firchlichen Freiheit erreicht merden tonnte. Dehr murde Diefes fpater, in der letteren Cpoche Des Conciliums erfannt.

In ber Congregation vom 15. April zeigte fich in Unfebung jener Digbrauche eine überaus große Berfchiebenbeit ber Unficht. Reformation im allgemeinen, fagt Pallavicini, will ein Seber; verfteht aber barunter, bag bas allgemeine Regiment nach feiner befonderen Ibee eingerichtet werbe. - In biefer Sigung machte ber Bifchof von Riefole, Martelli, in heftiger und unruhiger Urt Untrage gegen bas Predigen und die Privilegien ber geiftlichen Orben, welche meber berufen worden fenen, noch Muftrag hatten. Das bei-Be, Bolfe gur Bermirrung gulaffen, welche nicht burch bie rechte Thure einbrangen. Er beschwore bie Bischofe bas nicht zu ertragen; geschähe es boch, fo murbe er an bas Eribinal bes Simmels appelliren, por welchem er protestire, unschuldig an foldem Unbeit ju fenn. - Cafelius, Bifchof von Bertinoro, welcher Dominifaner gemefen, bemerkte: jener, ben ber Papft fenbe, gebe eben fo mohl burch bie rechte Thure ein, als ben ber Bifchof fenbe. Die Bifchofe hatten Unrecht, sich über etwas zu beklagen, mas Folge ihrer eis genen Schuld, nicht von anderen ufurpirt fen. Wenn jene ihre Pflicht recht erfüllt hatten, ju predigen, und gu lebren, fo murben die Monche fich blog ben Uebungen bes afzetifchen Lebens ergeben haben. "Gure Berfaumniß, um nicht zu fagen, Unwiffenheit hatte beim apostolischen Stuhl die Privilegien ber Orbensgeiftlis den erwirkt." Diefem ftimmte bie gange Berfamm= lung zu, anerkennend bie Berbienfte ber Orben. Um jeboch bem Migbrauche zu begegnen, murbe in ber Congregation vom 12. Mai vorgefchlagen, bag bie Regularen, um in ben Rirchen ihres Orbens zu predigen, gwar nur ber bloßen Erlaubniß ihrer Dbern bedürfen, diefe Erlaubniß aber alle Sahre fchriftlich erneuert, und ben Bifchofen gur Geneh= migung vorgelegt werben folle; - außer ben Rirchen ihrer Orben aber follten fie nicht ohne Erlaubniß der Bis fcofe predigen; - baß ferner, mo jemand argerlich predigte, der Bischof ihm das Predigen in jeder Kirche seines Sprengels untersagen könne. — In allen Orden und Resgular-Conventen sollten Lehrvorträge über die heilige Schrift seyn. — Pacecho äußerte, die Summe der Reformation besstehe in der Residenz der Bischöse, damit sie lehrten und predigten, welches ihr Amt nach göttlich em Rechte sen; wozu sie auch durch die Strafe der Entziehung ihrer Einkunste, und endlich der Absehung angehalten werden müßten. Als er Bischof von Pampeluna geworden, sen dort seit 80 Jahren kein Bischof an Ort und Stelle gewesen.

Bur Abfürzung ber Berhandlung, bei großer Mannigfaltigfeit ber Stimmen, wollte ber erfte Legat Monte, baß jeder in ber General-Congregation feine Meinung aufs neue gang furg fage, ohne Grunde; nach ber Mehrheit folle bann bas Decret gefaßt werben. Pacecho wiberrieth bas: Monte aber beftand barauf, weil jeder in ben Particular = Congres gationen fcon feine Grunde entwickelt habe, und fcnellerer Fortgang nothwendig fen. - Martelli las eine febr heftig verfaßte Schrift ab, worin er fich beflagte, "baß mit folcher Langfamfeit zur Reform und ohne bas gebührende Unfehen ber Bifchofe bie Berhandlungen geführt murben; ihre Gutachten wurden in die Particular-Congregationen als in eben fo viele Befängniffe gebannt. - Die Bifchofe mochten von ihrem Schlaf ermachen und auffehen, wie ihre Rechte burch papftliche Privilegien an ihre Untergebenen, burch Behnten und anderen Muflagen täglich mehr gefchmalert murben. Es bleibe ihnen fast nur der leere Rame ber Bischofe, ba fie boch Chrifti Stellvertreter auf Erben fenn follten; wie fie ertragen konnten, bag bie Orbensgeiftlichen in ihren Diozesen predigten, ohne ihre Erlaubniß nachzusuchen? bas vorgeschlagene Decret murbe nur die letteren noch breifter machen; mas raume es ben Bifchofen ein, als bas leere Recht, Sand= und Unterschrift ber Ordensgenerale ju prufen? Gin foldes Decret enthalte ben Unrath aller Migbraus

che, und befraftige bas Uebel: bie Monche hatten ichon faft alle bischöflichen Functionen eingenommen, fie fenen es, bie ba predigten, fatt der Bifchofe und Pfarrer; fie fenen es, welche die Gewiffen in ben Beichtftublen leiteten; fie lent. ten nach Gutbefinden Simmel und Erbe. Gine Unordnung welche die Ginheit ber Rirche gertheile u. f. m. - Der Carbinal Monte horte ihn mit Ungebuld, und fragte bann, ob jener babei beharre, mas er in ber vorigen Congregation gefagt habe, vom Concilium an bas Tribunal Gottes ju appelliren ? Martelli antwortete hierauf: wer habe bas nicht in bem Ginne gefagt, ber wie ihn bie Legaten erinnert batten, haretisch fenn konne, ober nehme es in foldem Ginne jurud, fondern er habe es fo fagen wollen, wie einer ber fein Bewiffen von einer Thatfache frei erflart, die er miß. billiget." - Dann fragte Monte ibn, ob er babei bleibe, baß die Bifchofe die Stellvertreter Chrifti auf Erden fenen? Er antwortete, ja, bis mir bas Begentheil gezeigt wirb. Bur Bertheibigung biefes Musbruckes, im Ginne ber Theil. nahme an ber Stellvertretung fprach bann auch ber Erzbis fchof von Mir. - Polus fprach vermittelnd; weiel gutes habe Martelli, in Unfebung bes Umtes ber Bifchofe gefagt; aber in einer Form, die mehr Spaltung ermedend als ruhig erörternd fen , und Biberfpruche enthalte. Er wolle, bie Bifchofe follten ihre urfprungliche Birtfamteit guruders halten, und wolle fie jugleich nublicher Berfzeuge berauben. Möchte es Gott gefallen haben, baß bie Bifchofe ihre Pflichten recht erfüllten. Beffer murbe es mit ber Rirche ftes ben! Jener aber moge aufhoren, abnliche Reben gu führen, welche zu nichts bienen konnten, als Zwietracht und Mufruhr zu erregen." Martelli rief: »Schweigen konne ber nicht, welcher febe, bag er beraubt merbe." - Borauf ber erfte Legat Die Cibung unter Bormand ber Kranklichfeit bes zweiten Legaten enbete.

Monte verlangte eine Ubichrift bes Bortrages von Mar-



telli und fandte fie nach Rom; begutachtend, "baß fur jest gegen ihn nichts anderes verfügt werben moge, als Ruge burd Borte." - Diefe unterließ Monte nicht in ber Congregation vom 18. Mai, und bezeichnete beffen Rebe als verlaumderifch gegen ben Papft, ber bie Privilegien verleis be, welche gegen gottliches Recht und ein Abgrund von Digbrauchen fenn follten, als fcmablig fur bie Bater, fo bas Decret entworfen, und weit fcmablicher fur bie Dr. bensgeiftlichen felbft; als ju trennenber Biberfebung auffordernd, wenn ben Bifchofen nicht alles, mas jener meine, juvor eingeraumt murbe, und jum Schisma, burch bie Behauptung, ber Papft fonne nicht ben Orben geftatten gu predigen . - Unbere, als Cafelius und Fioremonti wollten die Ehre ber Orben noch befonbers gegen Martelli vertheibigen. Diefer, allgemein getabelt, murbe babin gebracht, mit Thranen im Muge ju protestiren, baß er nichts gegen bas Concil, und nichts gegen ben Papft habe fagen wollen; ju bitten, man moge ibn im gunftigen Sinne verfteben; und als Kalcetta barauf brang : ba Martellis Rame ichon ben Lutheranern bekannt fen, fo muffe ib= nen auch feine Strafe befannt werben ; - berief er fich, traurig und verwirrt, auf bas Beugniß feines gangen frubes ren Lebens. Dann fagten die andern, die gezeigte beffere Einficht mache ben Martelli ber Bergeihung wurdig. -Much von Rom wurde gefchrieben (24. Mai): "ber Papft billige bie Unficht, bag bie Ungebuhr bes Martelli nicht anbers als mit blogen Worten gerügt werde, bamit nicht geglaubt merbe, man wolle ben Batern bie Freiheit zu reben nehmen.a

In der letten Congregation hatte sich Monte darüber beschwert, daß die festgesetzte Ordnung nicht beobachtet wers be, und jeder sich den Legaten darin gleich stelle, Propositionen zu machen. Dieß konnte auf Madruzzi zielen, welcher in der Congregation vorher durch das Andringen einer Be-

fcmerbe bes portugiefifchen Procurators, bag bem Ronige von Portugall noch feine Untwort ertheilet worden, - ben Monte gefrantt hatte. Sener mar aber bamals jum Raifer verreifet; und Pacecho gerieth megen bes Unspruches ber Legaten, allein Propositionen zu machen mit jenem in einen Streit, ber aber mehr Bortftreit mar, weil Pacecho nicht bie Meinung hatte, einem andern als ben Legaten bas Recht beigulegen, Propositionen zu machen, um Stimmen gu fammeln, fonbern nur gelegentlich feine Unficht über Gegenftande, die ihm vorgefommen gu eröffnen. - Der Bifcof von Uftorga ging weiter und meinte, jebes Mitglied einer Gemeinde mußte (nach ben Legiften) alle Urten von Proposition machen fonnen, welche heilfam fchienen, weil fonft nichts gegen bie Prafidenten felbft murbe vorgebracht werden konnen; welches aber auch Pacecho felbft migbilligte.

IX. Die Ginführung eines Lehrvortrages in allen Orden über die heilige Schrift, und ber erfte Rang besfelben vor andern, murben allgemein gutgeheißen. 2m 20. Marg 1546 empfahl einer ber caffinefifchen Mebte aufs bringenbfte, daß allen Monchen bie fortwahrende Lefung ber beiligen Schrift auferlegt werben moge. Er munichte aber im Decret ben Bufat : "mit Weglaffung ber Spitfindigkeis ten ber Scholaftifer" - als welche leicht Streit erregten. Undere meinten, die Scholaftit habe in Rloftern megaubleiben, weil bagu Conferengen und Disputationen gehörten, um fie auszubilden; bieg aber mit ber flofterlichen Ginfamfeit fich nicht vertrage. Dagegen vertheidigte Dominicus Goto als Procurator bes Orbensgenerals ber Dominifaner mit Barme bie Scholaftif. "Dicht fonne bie Schrift felbft verftanden werben ohne ben Scharffinn ber Biffenschaft; Spitfindigfeit nenne fie ber, welcher nicht ben Beift habe, fie gut ju faffen, ober welcher basjenige Finfterniß nenne, mas bie Schmache feines Muges befchwere ; ober aber bie achte

Biffenfchaft mit ber falfden verwechfele. Es fen bas Schid. fal bes Ebelften, baß es am öfterften verfalfcht merbe. Ebelftein und Caphir werden öfterer trugerifch nachgebilbet als geringe Dinge. Beisheit und Beiligkeit fenen begwegen nicht minder die bochften Guter, weil oft Aufgeblafenheit ober Beuchelei fich ben Schein bavon beilege. Die Scholaftit fuche nichts anderes als burch Bereinigung beis ber bem Menfchen von Gott eingeftößten Lichter, ber naturlichen Erfenntniß, wie bes Glaubens, fo tief als möglich in die göttlis den Geheimniffe einzudringen, und bie 3rrs thumer falfder Muslegungen baraus zu vers bannen. Befchworne Feinde der Cholaftit fenen die Baretiter, weil fie bie Conne fen, welche ihre Ginbilbungen gerftreue. - Darum aber, weil die Bochschatung aller Runfte Dahrung fen, follten die erften Chren nicht ber blo-Ben, leichten und annehmlichen Meditation ber gottlichen Schriften ertheilt werben; weil fonft von ben Theologen bie muhfamften und fcmerften Speculationen ber Scholas ftit murben verlaffen werben." - Alle waren mit Goto einverstanden in bem Rugen der Scholaftit (Philosophie in ber bamals entwickelten Form) übrigens meinten mehrere, bas Studium ber Schrift vereinige fich mit bem Beruf ber Monche mehr als die Scholaftit, weil jene fein Sinbernig, (wie manchmal biefe,) fonbern eine Rahrung bes Gebetes fen. Much gebuhre ber Lehrkangel fur die beilige Schrift, ber Erhabenheit ber gottlichen Bucher megen ber Borrang.

Um 21. Mai handelte man von der Pflicht der Bisschöfe, zu predigen. Pacecho erinnerte, daß auch die Erzsbischöfe und Primaten im Decret genannt werden sollten; und daß das bloße Ablesen der Predigt als ausdrückliches Zugeständniß nicht erwähnt werden solle. Beides gefiel. — Derselbe verlangte für die einzelnen Pfarrer das Recht, den Ordensgeistlichen die Erlaubniß zu geben, in ihren Pfarren

nung Abrians VI. in Kraft geset werden; nach welcher die Erlaubniß des Bischofes nöthig seyn solle. Caselius, Bisschof von Bertinoro versetze, »man werde sehen, wie viele Bischöse und Pfarrer fähig und geneigt wären, das heilige Amt der Predigt zu versehen; — den Bischösen müsse in Wahrheit ihre alte Ehre restituirt werden, aber die älteste und wahre Ehre der Hirten sey, das Evangelium predigend, umherzugehn mit Sack und Wanderstab." — Der Streit wurde heftig, und viele nahmen Theil daran. Mignanelli, (kurz zuvor Nuntius in Deutschland) bemerkte, daß die Constitution Adrians nicht allgemein gewesen, sondern auf Deutschsland beschränkt, und auch da nicht in Uebung gekommen sey.

2m 10. Juni forberte jener Redner bie Bifcofe aufs neue auf, die feltene Gelegenheit eines General-Conciliums zu benugen, um ihre Rechte gegen die Drbensgeiftlichen wieder gurudgunehmen. Birflich mar bas Rufen in biefem Sinne fo fart, bag bie Abfaffer bes Decretes es babin anderten; "daß die Pfarrer nicht befugt fenn follten, ben Orbensgeiftlichen in ihren Sprengeln bas Predigen gu erlauben; und bag biefelben auch in ben Rirchen ihrer Dr. ben nicht ohne Benehmigung bes Bifchofes predigen follten." - Aber in ber Congregation vom 15. erflarte fich Pacecho bamiber febr ernfthaft, und außerte bie Beforgniß, bag ber Rirche hiedurch nur anstatt der Befferung, neuer empfind. licher Schaben zugefügt, und indirect bie Predigt bes gott. lichen Bortes verhindert werben mochte. In folder Beit beburfe bie Rirche am meiften ber Dienfte ber Orben, warum wollte man fie eben jest ihrer alten Privilegien berauben? Das Gewicht dieser Grunde bestimmte nur 14 unter 58, bie übrigen maren mit befagter Faffung einverstanden. Der Papft hatte durch ein Breve geftattet, daß die Privilegien ber Orben ermäßiget werben möchten, wie es bem Concilium gut erschiene. Es gelang jeboch bem Geripando, General ber

Muguftiner, burch eine merkwurdige, grundliche und gemäßigte Rebe es eindringend vorzustellen, baß es felbft in ben gunftigften Borausfegungen unmöglich fenn murbe, baß Die Bifchofe und Pfarrer nach dem Mage bes Bedurfniffes ber neueren Belt diefe Laft fich gang wieder aufburden fonnten, - auch hatten bie Ordensgeiftlichen manche Gefchafte und Sinderniffe weniger, um in der Ruhe ber Rlofter fich für biefes Umt auszubilden. Bifchofe welche Gelehrfamfeit und Beredfamteit hatten, gute Prebiger ju fenn, mabre Chryfostome, fenen felten; predigte aber ein Bifchof ohne die nothigen Gigenschaften, fo verliere er bie Ichtung bes Bolfes mehr als ein gewöhnlicher Priefter. Wenn es aber nothwendig fen, baß bie Orben predigten, wie mare es benn billig, ihnen die Mufmunterung bagu gu benehmen, und fie bergeftalt einzuengen, baß fie felbft in ihren eigenen Rirchen ben Mund nicht öffnen follten? Es handle fich von einer größeren Cache als auf ben erften Unblid fcheine, wenn man bas feit brei Sahrhunderten von ben Orben geubte Predigtamt ihnen entziehen wollte. Benigftens moge man auch die abmefenden Saupter ber Orden felbft über eine folche Magregel hören. Benn Niemanden auch nur ein Boll auferlegt murbe, ohne ihm die Cache gu fagen, und ihn gu boren, wie viel weniger wurde es fich ziemen, allen religiofen Orden ihre ichon fo alten Privilegien gu entziehen, ohne fie nur ju boren." Siermit vereinte feine Bitten und Borftellungen Mubeti, General ber Carmeliten; und Bonnucci, General ber Gerviten, brauchte ein etwas beißendes Wort: mes fen nicht zu munbern, bag bie Privilegien ber Orben wenig Bertheidiger fanden, ba es auch fo mit ber Refidens ber Bifchofe gemefen fen. Dieß hatte fast bie Sache mieber verdorben; Pacecho und die faiferlichen Gefandten bewirkten endlich, bag man fich beruhigte. - Der erfte Legat bemertte, es fen ber unpaffenofte Beitpunkt, ben Dr= benspredigern ihre Privilegien zu nehmen, ba die Bifchofe,

felbst bes Conciliums wegen, weniger als je, der Pflicht bes Predigtamtes Genuge leiften konnten.

In ber Congregation vom 16. Juni am Zage vor ber feierlichen Sigung fprach Ramens vieler Theologen aus ben Orben ber Minorite Franciscus dei Patri, und ersuchte bie Bater, in feinem Falle ihnen jene Privilegien gu nehmen, ohne alle Ordensobern gehort zu haben, von benen mehrere bamals ber gehaltenen Generalcapitel ihrer Orden megen, abmefend maren. - Dann fammelte ber Prafident Die Stimmen. Die Meinungen theilten fich. Ginige mit Dacecho wollten Mufichub, andere lobten bas Decret wie es mar: - noch andere, nach mittlerer Meinung wollten mit ben Legaten bas Decret, aber nur unter einer Ermäßigung. Mis folde folug Monte vor, baß bie Drbenegeiftlis den um in ben Pfarren zu predigen, auch ber Genehmigung bes Bifchofes bedürfen folls ten, nicht aber um in den Rirchen ihres Dr. bens zu predigen: fo jedoch, bag bie fchriftliche Erlaubniß von bem Bifchofe recognofairt werden, und ber Prediger felbft vom Bifchofe ben Gegen erhalten muffe." Bomit fich bamals bie Mehrheit vereinigte.

Der Cardinal Pacecho brachte am 21., 28. und 29. Mai bei Beranlassung des Decretes über die Predigten, die Residenz der Bischöse ernsthaft zur Sprache. Viele erwähnten der Nothwendigkeit, daß zuvor die Hindernisse, ob die Bischöse, nach göttlichem mußten; der Frasge, ob die Bischöse, nach göttlichem Rechte verpslichetet sehen, zu residiren; der Gründe, welche davon befreien könnten; der Frage endlich, ob das Ganze dem Papst ansheimgegeben werden solle? — Monte sagte, er sen neun Jahre hindurch bei der Behörde der Signaturen zu Rom angestellt gewesen, — und nie sen, so viel er gesehen, vom Papst ein Privilegium, nicht zu residiren, ertheilet worden.

Die Bifchofe felbft nahmen fich bie Freiheit. - Bertanus erinnerte: "bie wichtigften Sinberniffe gingen nicht vom Papft aus, fondern von ber weltlichen Gewalt, beghalb wurde es umfonft fenn, die Refibeng aufs neue gu befehlen, und leichtere Schwierigkeiten ju befeitigen, fo lange nicht von ben Kurften bie Mufhebung ihrer pragmatifden Befete und Gingriffe ermirkt worden." - Dag jene Pflicht gottlichen Rechtes fen, wollten Bigerius und andere erflart haben; andere hielten biefe Unficht fur gu ftrenge. Campeggio gablte viele Urfachen auf, welche bie Bis fchofe vom Refibiren frei fprechen fonnten, und unter biefen die Cardinalswurde; Martelli und Girolamo ba Bologna widersprachen diefem : letterer in einem ernften Bortrag, ber ben Beifall ber größeren Bahl erhielt. Der Bifchof von Aftorga wollte, baß es für unguläffig erklart merbe, beibe Burben ju vereinigen. - Bertanus glaubte, baß Diefe Pflicht zu refibiren, gottlichen Rechtes fen, ober aus bem göttlichen Rechte folge, fo baß bie Berfaumniß berfelben ichmere Gunde fen; nur die Bewirfung eines größeren Gutes fonne eine rechtmäßige Entfdulbigung fenn. Muffo folgerte aus bem gottlichen Befehl an bie Bifchofe, ju predigen und zu weiben, bag auch bas bierau nothwendige Mittel, bas Bermeilen bei ber Beerbe, gottlichen Befehls fen. Dennoch fonne ber Papft, aber nur aus febr gewichtvollen Grunden hierin bifpenfiren, wie auch jum Erempel in ben Belübben, obwohl auch die Saltung ber Gelübbe gottlichen Rechtes ift.

Der Cardinal Pacecho hatte vorgeschlagen, daß die, welche drei Jahre abwesend wären, abgesetzt werden sollten; daß die den Mehrtheil des Jahres Abwesenden im Gewissen die Früchte nicht genießen dürften: und daß durch Erneues rung der Provinzial-Concilien die Kirchenzucht gestärkt were den möchte. — Um Ende der Verhandlung sammelte Cer-

Befdicte Ferdinand Des 1. Bb. VI.

Google Google

9

vino die Stimmen barüber, ob diefer Artifel, von den megzuräumenden hinderniffen, aufgeschoben werden sollte; wofür die Mehrheit entschied.

XI. 2m 26. Juni 1546 trafen brei frangofifche Befanbte zu Trient ein, Durfe, Ligneri und Danes. Carbinal Pacedo lobte bie burch ihre Genbung bewiefenen guten Gefinnungen bes Roniges, bemerkte, bag ihnen ohne 3meifel ein Plat bei ben Congregationen wie bei ben Gigungen angewiesen werben muffe, beffen Rangbeftimmung feine Schwierigkeiten verlaffen wurde, - weil feine anderen toniglichen Befandten ba fenen. Sollte funftig eine folche Schwierigkeit entfteben, fo moge bie Uebung fruberer Concilien und bes apostolischen Stuhles beibehalten werben. - Muen gefiel es, Die Cache gang ben Legaten gu überlaffen, ober bie Unficht bes Pacecho gu befolgen. Jeboch erinnerte ber Ergbischof von Matera, bag im Concilium vom Lateran, bie Gefandten bes romifchen Ronigs eis nen höheren Rang , als bie bes Konigs von Frankreich gehabt hatten. Der Erbifchof von Armat antwortete barauf: Maximilian fen im Befit aller faiferlichen Rechte gemefen, mas Ferdinand nicht fen. Campeggio erwieberte: es fonnten zwei Raifer auf einmal fenn, wie alte Beifpiele zeigten; und Ferbinand übe alle vorzüglichften Prarogativen ber Raifer aus. Borauf Muffo wieber verfette; er habe niemals gehört noch gelefen, baß Carl und Ferdinand grei Raifer fenn follten. - Man überließ bann ben Legaten bie Schlichtung biefer Ungelegenheit. - Die frangofifchen Befanbten beftanden nun gwar barauf, bag ihnen ausbrudlich ihr Plat angewiesen werden follte, und brobeten, fonft wies ber abzureifen: es gelang aber ber ernftlichen Bemubung ber Legaten, baß fie fich mit Ginraumung bes erften Plages nadit bem ber faiferlichen, ohne weitere Erflarung begnügten; - bie Mehrheit ber Bater mar übrigens mehr

bem frangofifchen Unfpruch gunftig; und bie faiferlichen Befandten außerten im Bertrauen, baß ihnen an Diefer Cache nicht fo febr viel liege. - 2m 18. Juli, bem Tage ber Ginführung , hielt Danes eine ausführliche Rebe, gum Lobe ber religiofen Befinnungen feines Ronigs, und wie er Die Reinheit ber Dogmen und bie Unerfennung bes gemeinfamen Sauptes ber Rirche, bamit bie ftreitende Rirche ein getreues Bilb ber triumphirenben fen, - in feinem Reiche, auch mit ftrengen und ftrenge vollzogenen Cbicten aufrecht erhalten habe, verachtend bie Aufforderungen und Uns trage feiner Rachbarn, und bie großen Bortheile, welche ibm baraus murben entftanben fenn. Er trug barauf an, baß querft bestimmt werben moge, mas ju glauben fen; bann auch, ba viele bafur hielten, baf alle Uebel in ber Rirche von ben Berberbniffen bes geiftlichen Stanbes berrührten, baß man bie Disziplin besfelben berftellen, und biefem beiligen, aber burch bie Fehler Giniger verbuntelten Stande, feinen fruheren Glang und Berehrung gurud geben moge. Wenn in biefem bie Frommigfeit jugleich mit bem Unfeben bergeftellt worben, fo murbe fich von ba aus bie beilfame Reformation gleichmäßig in bie gange Chriftenbeit verbreiten. - Bas bas Concil befchließe, folle in gang Frankreich zur Musführung gebracht werben; ju bem Ende werbe ber Ronig ben Merv feiner foniglichen Macht anftrengen, und fen bereit, auch bas Schwert bafur ju gebrauchen, welches ihm von Gott gegeben worben fen gur Strafe ber Bofen, jum Preife ber Guten. Endlich bitte ber Ronig, baß bie ben frangofischen Ronigen, fcon feit Ludwig bes Frommen Beit von ben Papften verliehenen Privilegien, und alle alten Immunitaten und Prarogativen ber frangofischen Rirchen aufrecht erhalten werben mogen." - Der erfte Legat antwortete mit Erbieten großer Sochachtung; ber tonigliche Gewaltbrief murbe angenommen, - wie auch ber

faiferliche angenommen war, - in fo fern er recht fen: und wegen der Privilegien Frankreichs antwortete ber Legat: "bas Concil merbe beforgt fenn, fie aufrecht zu er= halten, in fo fern fie mit bem allgemeinen Beften im Ginflang ftanben. - "Diefer Chritt bes Koniges Frang ermunterte fehr bie Bater; mußten fie gleich febr mohl (fagt Pallavicini), daß einer ichonen Bluthe nicht immer gute Fruchte folgen, fo mußten fie doch auch, baß feine Fruchte gu erwarten find, mo gar feine Bluthe vorangegangen ift."danient sid dertidene adod nattodes tober

XII. Bablreich und Gelehrsamkeit zeigend, maren bie Abftimmungen über bas Dogma ber Erbfunde \*). Betreffend die Ratur ber Erbfunde, batte Pelargus, Procurator für Trier, in ber Congregation vom 21. Mai vorausge= fest, daß berfelbe, wie es auch von ben Proteffirenden in bem Colloquium ju Borms jugegeben worden fen, in ber Beraubung jener ursprunglichen Gerechtigkeit beftebe, mor= in Mam erschaffen worden. Untonio bella Groce, Bifchof ber canarifchen Infeln, meinte bagegen, biefe Beraubung fen nicht die Gunde felbft, fondern die Folge berfelben. Aber hier erinnerte Fra Pasqale an bes heiligen Thomas Borte, fo wie man jeben Mangel am beften burch bie Da= tur ber entgegengefetten Bolltommenheit erflare, & B. Die Blindheit durch die Rraft des Gebens, fo auch hier die Erb=

gen, und fen bereit, auch bas Schwert baffle mi ge

<sup>\*)</sup> Der Raifer munichte fortmabrend die Enticheidung der Dogmen, Der Protestanten megen, noch möglichft aufzuschieben. Gein Bothicaf= ter Toledo, trug noch ju Ende Uprile Darauf an : junachft nur allein von Reform zu handeln. - Die Legaten außerten in Schreiben nach Rom (4. 19. Mai) auf das von dort darüber erhaltene Lob, daß fie den Borgug der Lehre behauptet, ihre Freude, daß Der Papit entichieden fen, im Berte Gottes auf geradem Bege porgugeben. Gie wollten bas mit Rraft Durchführen, ungeachtet Die Opposition der Raiferlichen fortfahren mochte, Unruhe und Schwies rigfeit gu bringen, mmonsono adauer grindilingial schiffin

funde, (Urschuld) durch die den unschuldigen Abam verherrslichende Gerechtigkeit. Diese hatte zwei Bestandtheile, ersstens die Unterwerfung des Feistes unter Gott, und dann die Unterwerfung niederer Kräfte unter den Geist. Durch die Schuld empörte, und widersetzte sich der menschliche Wille dem göttlichen; und Folge hiervon war Empörung der niesderen Kräfte gegen den Geist. — Fra Eredia, Bischof von Bossa, erinnerte außerdem aus demselben Thomas, daß wenn gleich die Urschuld gleichsam ihrer wesentlichen Form nach, in der Beraubung von der Gerechtigkeit bestehe, sie dennoch, ihrer materiellen Beschaffenheit nach eine wahre und substanzielle Sache sey: wie die Krankheit im Körper.

Die Mittheilung biefer Urfchuld auf alle Rachtom= men Mbams fuchte Johann Fonfeca, Bifchof von Caftel al mare burch bas Gleichniß ber Gingiehung eines Feubums ber Felonie megen bem Berftandniß naber gu bringen, burch welche Ginziehung alle Rachkommen mitgeftraft werben, fo wie alle vom Lehnsherven bei ber Donation gur Theilnah= me am Genuß bes Lebens bestimmt gemefen. Sierdurch wollte er infonderheit zeigen, daß Gott ohne Ungerechtigfeit die Erbfunde in ben Rachtommen ftrafen fonne. -Bohl bemerkten andere, daß hierdurch nur die Mittheilung ber Strafe, nicht jene ber Schulb erflart werbe. Borüber Fra Pasquale fagte : "Gleichwie die Glieder des Rorpers ohne Freiheit und Bernunft mit fundigen, weil die höhere Rraft, indem fie fundiget, Diefelben gur Gunde in Bewegung fest; - fo fagt man von ben Rinbern, baß fie fcon in Abam gefündiget haben, weil biefer, melder fraft feiner Fruchtbarkeit bas gange Menschengeschlecht in fich faßte, indem er fundigte, fein ganges Befchlecht mit in diefe Richtung jum Berberben und gur Unordnung forts jog." - Die Folgen erorterte unter andern Bertanus, und führte aus, wie Mbam, außer ben Baben ber Ratur, aus reiner Gnabe von Gott die Gerechtigfeit und Beiligkeit

empfangen habe, welche er, nicht funbigend, auch auf feine Rachfommen murbe gebracht haben, und fraft welcher et für fich und fein Befchlecht Unfterblichfeit murbe befeffen baben. Db andere hiermit verbundene Borguge, g. B. die Erfenntniß ber Rrafte und Bewegungen ber Geftirne, auf feine Rachkommen murben vererbt fenn, barüber fenen bie Lehrer verschiedener Meinung. Durch die Schuld bes Ungehorsams habe er sich sodann jener Gnabe für sich und fein ganges Gefchlecht verluftig gemacht. Es muffe nun bei biefer Materie zweierlei vermieden werden; einmal, ichiefe Begriffe von ber gottlichen Gerechtigkeit ju geben, wie wenn man etwa mit Gregor von Rimini fagen wollte, baß Gott in ben Rindern, ohne bingutommenbe eigene Schulb, die Gunde des Stammvaters durch Entziehung auch bes ib. nen aus ber Ratur gebührenben Guten, burch empfundene Qual bestrafe, - und bann, bag man nicht bie Strafe bergeftalt verminbern muffe, baß bie Erlos fung weniger nothwendig erscheine, (etwa wenn man mit bem bamals beim Concil gegenwartigen Umbrofius Cateris nus, den Rindern im Limbus, ein Leben von wirflicher natürlicher Glüdfeligkeit gufchreibe.)

Als nothwendiges Heilmittel vom geistigen Tobe erkannten alle die Taufe, in Berbindung mit den Berdienssten und dem Tode des Erlösers, welche der Taufe die heislende Kraft gebe; und der heiligmachenden Gnade, als forsmaler Ursache der Heiligung. — Hieronymus von Bologna, Bischof von Syracus wollte, daß auch der Glauben als Urssache mit genannt werde; und Seripandus erhob die Kraft des inneren Glauben, welche mehr als die äußere Taufe vermöge (vertheidigte sich jedoch gegen die Deutung, die Kraft der letzteren gering zu achten:) dennoch hielt die Mehrsheit das ür daß der Glaube nicht als allge mein nothswendige Ursache zur Befreiung von der Erbsünde anzusehen sen, wie die Taufe der Kinder zeige. Der Erzbischof von

Matera zeigte ausführlich, bag Luthers Lehre, mach ber Taufe hore bie Cunbe nicht auf, ba gu fenn, fondern nur, angerechnet zu werben," mit ben Begriffen ber Rache laffung ber Schuld in Biberfpruch ftebe; ba bei Rachlaffung einer Schuld biefelbe auch nothwendig getilgt murbe. - Ginleuchtenber bestätigte bas ber Bifchof von Dos tola burch ben Musbrud: Biebergeburt, welcher bie Erzengung eines Lebens, und mit bemfelben ber Rraft, Acte Diefes Lebens ju thun, anzeigt. Richt alfo konne in ben Wiedergebornen ber Buftand bes Tobes noch fortbauern, (da Tob und Leben einander ausschließen,) und fie erhielten die Rraft, Acte bes übernaturlichen Lebens zu thun, und bereinst hinaufzusteigen in die Bohnungen ber Lebenbigen. - Dag bie auch nach ber Taufe im Menfchen gurudbleibende verberbte Reigung nicht bie eigentliche Gunbe felbft fen, zeigte unter anbern ber Erzbifchof von Saffari, aus ber Stelle Pauli, bag in bem fferblichen Leibe bes mies bergebornen Chriften nicht mehr bie Gunbe herrichen, und er nicht bienen folle ber Begierlichkeit. Wenn alfo bie Gunbe gerftort fen, die Begierlichkeit aber bennoch bleibe, wie Bonne man fagen, baß eines mit bem anbern basfelbe fen ? - Das gleiche zeigte Sieronimus von Bologna aus ber Stelle beim Jacobus, "baß jeder verfucht wird von feiner Begierlichfeit, welche ihn angieht und locket, und wenn fie empfangen hat, die Gunde gebiert." Gie ift alfo nicht bie Sunde, auch nicht wenn fie versucht und reiget, fondern (wenn ber Billen guftimmt), gebiert fie bie Gunbe. Mus Augustinus führte er bie Bemerkung an : » Ift bie ungehor. fame Begierlichteit, welche in unfern fterblichen Gliebern gurudgeblieben ift, ohne Schuld beim Schlafenben, wie vielmehr beim Biberftrebenben ?" - Untonio bella Groce erorterte, bag aus ber blogen Ratur die Begierbe fliegen murbe; Gunde aber fen nicht die Matur, fondern bas Berberbnif." (Bohl icheint eine Unterscheibung gemacht mer=

den zu muffen zwischen jener Begierbe, bie aus ber Gunbe berftammt, und auf die Gunde gielt, und jener welche ledig= lich aus der Natur fließt, und mo fie der höheren Erfenntniß und bem Willen unterworfen bleibt, feine Begiehung auf die Gunde hat.) Der Bifchof von Motola fagte: mer in der Gunde ift, kann nicht in der nachsten Difposition fenn, in den Simmel zu fommen; bas find aber bie getauf. ten Rinder; fie fonnen alfo nicht in der Gunde fenn." -Er ermahnte bann, die Begner hatten in ber Stelle bes Mus guftinus: »baß in ber Taufe bie Begierbe nachgelaffen wurde, nicht alfo, daß fie nicht fen, aber fo, daß fie nicht augerechnet werbe," - fatt bes Bortes: Begierbe, Gun= be gefett. - Benn aber ber Apostel auch mohl bie Begierbe im allgemeinen Ginne, Gunbe nenne, fo gefchebe bas, wie aus beutlichen anderen Schriftftellen flar fon, nur burch Uebertragung bes Begriffes; wie er ja fogar von Chriftus felbft einmal fage, er fen fur uns gur Gunde ges worden; wie Abam von Gott Staub genannt worden; wie Die Euchariftie, Brot genannt werbe; wie man bie tobten Körper ber Berftorbenen noch nach Diefen zu nennen pflege u. f. w.

Wenn nun gleich in dieser Lehre sich alle Väter vereisnigten, so meinten doch San Felice, Bischof von la Cava, und Bonnuccio, General der Serviten, daß auch in der Besgierde, wenn sie gleich nicht die eigentliche Sünde sen, als welche durch die Tause wahrhaft getilgt werde, — dennoch sündliche Beziehung sen, (qualche ragion de peccato,) welche aber nicht angerechnet werde. Auch Seripando meinste, daß einige Beziehung von Sünde in den Begierden der Getausten sen, so fern sie zur Sünde hinneigen \*).

<sup>\*)</sup> Der Carmelit, Unton Marinaro zweifelte, ob man den Cat, daß die im Getauften übrig bleibende Begierlichkeit Gunde fen, vers werfen könne, da fie in dem einen Ginne, an fich felbft nämlich, Gunde genannt werden konnte. — In einer Predigt redete er

Bei Bortrag bes Decretes über die Erbfunde, murbe bei bem Cabe: "bie Beiligkeit, in welcher Ubam er fchaffen worden" - anftatt bes Bortes : erichaffen gefest begrundet (constitutus) und gwar auf die Bemerkung bes Cardinal Pacedo, "baß es nicht unbeftritten fen baß Abam bie übernaturliche Gnabe und Beiligkeit im nämlichen Mugenblick, als er erichaffen, erhalten babe." - Der Musbruck : win ben Wiedergebornen haffe Gott nichts, " murbe von Geripando anders gewünscht, weil bie Begierbe, ba fie Urfprung ber Gunde fen, Gott miffallig fenn mußte. -Much ber Cardinal Polus erinnerte: "bag auch die Beiligen täglich bitten follten, vergib uns unfere Schulben, und baß alfo auch in ihnen noch Fleden fenen, welche bem Muge Got= tes nicht gefällig fenn konnten." - Bertanus fuchte biefe Einwendung megguraumen. » Wenn gleich bie Begierbe ausgefchloffen fen vom himmel, fo fen fie boch barum Gott nicht in feinen Dienern auf Erben verhaßt; - gleichwie auch die Sinfälligkeit und andere Erbarmlichkeiten bes Leibes nicht in jener Wohnung volltommener Gludfeligfeit fenn werben, und boch felbit ber Sohn Gottes fie habe annehmen wollen." - Geripando verfaßte ein fchriftliches Bebenken, worin er vorftellte; menn in ben Biebergebornen nichts gurudbleibe, mas Gott verhaßt fen, fo folge, bag nichts in ihnen fen, wovon fie fich mit gottlicher Bulfe zu reinigen, nichts, womit fie zu ftreiten, nichts, mas fie ju unterbrucken hatten, mas gegen bie Lehre ber Schrift fen. Es fen feine Gleichftellung ju machen mit ben Sinfalligfeiten des Leibes, weil diefe in nichts zu Gunften ber Sunde ftreiten, ber begierliche Uffect aber gleichfam ber Rampfer fen, welcher fur bie Gunde alle Giege erfampfe.

pom Unterschied des Gesetes und des Evangelit alfo, als wenn beides derfelben Beit angehörte, als wenn nämlich ersteres allezeit senn follte, und letteres immerdar gewesen ware, mahrend man das Bertrauen auf die Werke des Gesetes nicht seben solle.

Rach bem Muguftinus fen bie Begierlichkeit nicht eine Gis genschaft ber Matur, fondern Berberbniß und Rebellion ber Ratur; die Begierlichkeit ftreite wiber ben Geift" u. f. w. - Die Bater aber behielten die Faffung bes Decretes bei, weil hier nur von bem Sag ber Feindichaft die Rebe fen, nicht von bem Bag bes Diffallens an Mangeln, welche ben Gegenftand ber Liebe Gottes minber ichon por feinem Muge machen, wie die läßlichen Gunden find, und bie Grundaber berfelben, bie Begierlichkeit. In biefem Ginne auch vereinigte man fich über bie Borte: "baf bie Begierbe benen bie ihr nicht guftimmen, (mit vollfommener und vorbedachter Buftimmung nämlich) nicht fchabet, weil bier von bem emigen Schaben, von bem Berluft ber Gnabe bie Rebe ift; - wenn gleich die Begierlichkeit Muen fchabet burch geringere Berunreinigung ber Geele, und burch die unvollfommene und gleichsam verftoblene Buftimmung, von welcher Miemand gang frei ift."

Bei diefer gangen Berhandlung maren die Legaten immer bagegen, bag nicht minder mefentliche Artifel, morüber Berichiedenheit unter ben fatholifden Schulen obmaltete, vorgenommen murben, ba bas Concilium nicht vers fammelt fen, über Meinungen ju entscheiben, fonbern nur entschiebene Brrthumer abzuschneiben. Go bie eigentliche Ratur (quidditas) ber Erbfunde, moruber Bigerius und Geripando eine nahere Bestimmung munfchten. Man bemertte, bag bie tiefften Theologen unter ben Bifchofen, wie auch Dufo einer folden Bestimmung am meiften entgegen maren. - Go wollten fie auch nicht, bag über bie Lehre von ber unbeflecten Empfangniß etwas ausgesproden werbe. Pacecho, beffen Ration bekanntlich auf Diefe Lehre ungemein hohen Berth legt, munichte, bag menigftens bem Decret, mo von ber Mugemeinheit ber Erbfunde bie Rebe ift, bie Borte eingefest merben mochten: "Ueber bie feligste Jungfrau bat bas Concilium nicht die Absicht etwas

festzuseben, - wiewohl fromm geglaubt wird, baß fie oh= ne Erbfunde geboren fen." Damals war bamit die Mehrgabl einverftanden; aber bie Bater aus bem Dominifaner= orden wiberfprachen, und bemerften, wenn ber eine Glauben fromm genannt merbe, fo murbe bas fo viel fenn, als ben andern unfromm zu nennen, mas indirect eine Enticheis bung ber Frage mare. - Das Refultat ber barüber geführten Berhandlungen mar, daß zwar ber größere Theil bie unbeflecte Empfangniß fur mahr hielt; augleich aber auch ber größere Theil ber Meinung mar, bag ber entgegengefesten Meinung nicht mehr als feither prajudigirt merben folle. - Roch in ber formlichen Gigung vom 17. Juni, wollte ber Erzbifchof von Mir, bag wenigstens ber gegentheiligen Meinung Stillschweigen auferlegt merben folle; Die Bifchofe von Calonna und ben canarifchen Infeln wollten bas wenigstens für die öffentlichen Predigten.

Bei der 5. Sitzung waren 65 stimmgebende Pralaten; die Zahl der nicht stimmgebenden Theologen hatte sich sehr vermehrt. — Man wollte gegen die Saumigen nunmehr prozediren, und Monitorien an die Thüren der Cathedrale anschlagen. Aber die Legaten wollten im Allgemeinen nur die Ausnahme der legitim Berhinderten; Pacecho eine namentliche Ausnahme für die Deutschen, was andere nur auf jene, welche beim Reichstag waren, und so lange dieser dauern würde, beschränkt wissen wollten.

Recht fertigung vor, ungeachtet der Raiser, im Bershältniß wie man zu Trient tiefer in die Hauptsache kam, wiederholt seinen Bothschaftern und den Pralaten den Bunsch außerte, das die Reform der Mißbrauche mit allen Mitteln betrieben, die Dogmen aber noch aufgeschoben werden möchten, weil die Protestanten durch weitere Descrete darüber abgeschreckt werden würden. — Die Legaten drangen aber auf beschleunigten Fortgang, und hofften mit

der Lehre von ber Rechtfertigung die Grundlage für die ganze Dogmenbestimmung und mit der Residenz der Bisschöfe jene für die Reformationsgesetze zu gewinnen, und sodann bald das Concil beendigen zu können \*).

In ber Congregation vom 21. Juni brachte Cervino, weil Monte frant mar, ben Gegenstand bes Dogmas jum Bortrag und ermahnte, bag felber buntler fenn murbe, als jener von ber Erbfunde, weil viel meniger von ben alten Scholaftifern behandelt. Doch mare viel Licht bereits von ben fatholifden Schriftstellern in biefe Materie gebracht worden, welche in ben letten 20 Jahren gegen Luthers Brrthumer gefdrieben hatten. - Polus erinnerte, biefe Materie folge mit vollem Recht auf die erftere; nach ber Erfenntnig, mas im erften Ubam verloren worben, mußte erfannt werben, mas im zweiten Abam wieder gewonnen fen. - Semehr biefe Materie Dunkelheit habe, um fo mehr fen es nothig, burch öfteres Gebet bas Licht von Dben ju erflehen. - Er ermahnte die Bater, auch die Buder der Gegner gu lefen, nicht mit einges nommenem Gemuth, als Gegner, fondern mit unbefangenem Urtheil. Gie mochten feines. weges fagen: Luther hat foldes gefdrieben, barum ift es falfch, fonbern bie Bahrheit vom Brrthum icheiben; burch eine Stimmung, alles zu miberlegen, murben fie bie Babrheit verlieren tonnen, indem fie felbe fuche ten. - Pacecho bemertte, bag auch bie alten Concilien biefen Gegenftand nicht ausdrucklich behandelt hatten, bas trientinische fen bierin bas erfte, (weil namtich ber Angriff

<sup>\*)</sup> In Rom brauchte man jur Erörterung der zu Trient vorzuneh: menden theologischen Materien, besonders den General des Predigerordens Franziscus Romeo, dann Alberto da Cattaro, auch Dominicaner; — Barba und Fra Dominico Augustiner, und Bartholomaus Spina, Maestro del sacro palazio.

ber Schismatifer fich fruberbin nicht gegen bie außere Rirs de, unter Berufung auf die Lehre von ber Rechtfertigung gerichtet batte). - Er trug barauf an, bag bie Theologen guvor bie Sache unter fich in allen Theilen verhandeln und erörtern follten. - Muf bie Rlage Pacechos, bag nicht nur fo Biele noch fehlten, fondern auch mehrere Bifchofe fortgingen, um erft gur Beit ber Gigung gurud ju fenn, und bann ihr Placet ju fagen; - murbe befchloffen, baß Miemanden erlaubt fenn follte, fich zu entfernen. - Dann murbe guerft eine Congregation ber Theologen gehalten, und nach Unhörung bes Gutachtens berfelben, fchlug Monte in ber General-Congregation vom 30. Junius vor, bie Daterie in brei Fragen gu theilen. Erftens in welcher Beife bas Berbienft bes Leibens Chrifti bemjenigen zugewendet wird, welcher fich erft gum Glauben wendet; mas bie Rechtfertigung ift, und ob und wie bas Bert bagu mitwirft ? Zweitens mas ein Gerechtfertigter thun foll, um fich in ber Gnabe gu erhalten, und gu machfen? Drittens mas berjenige thun fann ober foll, welcher nach Erlangung bes Standes ber Gnabe, biefen wieder verloren hat; - ob er Macht hat, ihn wieder zu erlangen, und in welcher Beife? - und worin biefe Rechtfertigung ber erfteren gleich ober ungleich ift? . 17 mold don mobiodi morens sich

Alle waren hiermit einverstanden, nur der einzige Peslargus, Procurator für Trier, hielt diese Fragen für uns vollständig, weil auch abgesondert vom freien Willen musse gehandelt werden.

Man beschloß, das Decret solle erst dann entworfen werden, nachdem die Bäter selbst, in Folge einer Ersörterung der Theologen über diese verschiedenen Punkte vershandelt hätten. — Man beschloß auch, die Bäter sollten über jeden dieser Punkte gesondert ihre Meinung sagen. "In den Verhandlungen ist es, wie in den Körpern," bes merkt der Geschichtschreiber des Concils; »je mehr man abs

theilt, besto mehr tritt an bie Dberflache heraus, mas verborgen gewesen.«

XIV. Die Butachten ber Theologen hatten Folgenbes enthalten: Der Rame Rechtfertigung bezeichne ben Uebergang aus bem Stande ber Reindschaft Gottes ju jenem eis nes Freundes und ber Unnahme an Rindes fatt. Das Befen ber Rechtfertigung betreffend, fagten fie, bag bie formale Urfache berfelben bie Liebe fen, ober bie ber Geele eingegoffene Gnade, zu welcher die Geele thatig mitmirte. - Durch ben Glauben werbe ber Menfch gerechtfertiget, nicht als vollendete und unmittelbare Urfache, fondern als erfte nothwendige Burgel, als nothwendige Borbedinaung, ohne welche feine von ben Birfungen, welche eis gentlich gur Rechtfertigung bienen, Statt finden fann, (ba alle andern Tugendwirkungen entweder nur entfernt eben bagu helfen, ober bloß fur zeitliche Guter helfen, nicht fur emige.) Dber auch: es werde ber Menfch gerechtfertiget burch ben Glauben, auch als vollendete und unmittelbare Urfache; bann aber werbe nicht Glauben allein gemeint, fonbern ber mit Liebe und heiligmachenber Ina. be vereinte, und burch Bufe und Taufe mirt. fame Glaube."

Die Legaten schrieben nach Rom (1. Juli): walle Theologen hätten katholisch gesprochen, mit Ausnahme von drei oder vieren. Dieß bezog sich auf Lorenzo Mazzochi, Serviten, Perfetto von Padua, Augustiner, Gregorio von Simo, Dominikaner, und einen andern Augustiner, welche meinten, die Concurrenz des freien Willens zur Rechtfertisgung geschehe bloß leidend; — und welche mit Johann von Udine ebenfalls meinten, der Mensch werde durch den Glausben gerechtfertiget, so fern er aus festeste glaubt, er erhalte Berzeihung durch die Verdienste Christi. Mazzochi hatte auch gesagt, wdie Gnade sey nicht eine Wirkung in uns, sons dern ein äußerlicher Beistand des heiligen Geistes. Eers



pandlungen auch vor der Rechtfertigung, welche aber zu der selben disponiren, jene Art des Berdienstes zu, welches von der Schule meritum congrui genannt wird\*). Den guten Handlungen aber, welche nach erlangter Rechtsfertigung geschehen, und von der Gnade herrühren, welche Werth erhalten haben durch die Verdienste Christi, da sie von den Wiedergebornen als Seinen lebendigen Gliedern ges wirkt werden, erkannten alle ein meritum condignum zu, um die Inade zu erhalten und zu vermehren und um

<sup>&</sup>quot;) Daß alle Berte ber Menichen vor ber Rechtfertigung mabrhafte Gunde fegen, murbe verworfen, da viele menfcliche Berte meder bos noch gut, ober gut fenen nach ben außerlichen Gitten; ungeachtet Catarinus erinnerte, baf alle Umftande, namentlich ber 3med gut fenn muffe, Damit ein Bert gut fen; Die Unglaubigen aber richteten ihre Berte nach dem 3mede ihres bofen Glaubens, und alfo nicht auf einen guten 3med, welches binreiche, fie Gunde gu nennen, ba ohne besondere Bulfe Bottes der Menich nichts mabre haft gutes, jur Ghre Gottes gereichendes thun tonne. - Goto und Undere vermarfen folches, und zeigten, daß der freie Bille (auch vor der Rechtfertigung), das Befet im außerlichen Bert gu halten vermöge, welches binreiche, daß felbes nicht Gunde fen. Much fonne ber Menich fich vor der einzelnen Gunde buten, wenn auch nicht vor allen ; gleichwie einer mit feinen zwei Banden von mehreren Bochern eines Gefages mohl zwei zuhalten tonne, aber nicht alle. Auf die Frage, ob jene guten Berte gur Rechtfertigung vorbereiteten und geschicht machten, Diffinguirte er gwifden einer naberen und entfernteren Borbereitung, welche lettere er denfelben beilegte. - Die Theologen vom Frangistaner-Orden gingen meiter und begrundeten die Lehre vom Berdienft de congruo, indem Bott ben nicht verlaffe, welcher thue, mas in feinem Bermogen ift. Der Menfc vermoge eine Reue über die Gunde gu haben, melde eine Borbereitung fen; es mare ungereimt ju fagen, daß Bott feinen Unterfchied machen follte gwifden einem ber von Ratur ebrlich lebt und einem, ber fich in Gunden und Laftern malgt te. -Undere bezweifelten ein meritum de congruo, meil Bott der erfte Unfang ber Gnade jugefdrieben merden muffe; meldes aber wohl mit ber Unficht vereinbar fenn durfte, bag die Erbarmung fich bennoch auch durch jene naturlich gute Billenebeftrebung bemegen laffe.

bas ewige Leben zu erlangen. Bloß bie genannten vier zeig= ten ziemliche Geringschätzung bes Berdienstes, auch im Ge= rechtfertigten.

Nachdem die Bater in der Congregation vom 30. Juni fene Abtheilung in drei Hauptgegenstände beschlossen hatten, wurden aus den Schriften der Lutheraner, Zwinglianer und der alten Pelagianer zehn für irrig geachtete Sage über den ersten Gegenstand, neun über den zweiten und vier über den dritten ausgehoben und in Prüfung gestellt.

Den erften Gegenftand behandelten außer ben Bufam= menfunften ber Theologen, die Bota ber Bater in acht Beneral-Congregationen. In der erften, am 5. Julius lafen ihre Gutachten ab ber Carbinal Pacecho und neun Ergbi= fcofe. Der Erzbifchof von Giena allein fchrieb alles Chrifto gu, nichts uns felbft; und bie Rechtfertigung gang allein bem Glauben, und in nichte ben bifponirenben Tugenden; welches miffiel. Den Beifall ber Berfammlung aber erhielt bie Stimme bes Ergbischofes von Matera, welcher barftellte, baß biejenigen guten Berte, welche gur Rechtfertigung bienlich find, von ber zuvorkommenden Gnabe abhangen, und boch zugleich mahrhaft bie unferen find, wovon ein Bild im Bachaus gegeben fen. Buftimmend ber zuvorkommenden Gnabe verlangte er Chriftum gu feben, vermochte es aber nicht, feiner Rleinheit megen, melde ein Bild ber Riedrigfeit unferer fculbbeladenen Ratur war. Bon neuer Gnabe gehoben, flieg er auf ben Feigenbaum; erhob er fich gur Betrachtung ber gottlichen Gute und Barmherzigkeit, und ber verfohnenden Berbienfte bes Erlofers, in Unerkennung bes eigenen Unvermogens und Schuld. - Dann fah Chriftus in feiner Gnade ihn an und fprach : "Steige berab, auf daß ich Berberge bei bir nehme" - Bohnen wollte er in feiner Geele. Jener ertennend bie neue Gnabe, ftimmte ihr mit Freiheit, ohne bas geringfte Biberftreben gu; im Glauben an Ihn verabicheuete

er bas Lafter, gibt fein halbes Bermogen ben Urmen, und folget bem Beiland; er bekennt feine Schuld, und gibt bas unrecht Erworbene vierfach gurud; fo ift er gerechtfertiget durch glaubige Liebe, welche fich mirtfam erzeigt burch Bu-Be. Daß jene Bahrheit, Die Rechtfertigung fen bas Bert ber Gnade, nicht hindere, baß fie auch bas Bert unferer Freibeit fen, - erlauterte berfelbe auch aus juriftifchen Beifpielen, wie ein Menfch bas mas er mit einem andern befice, bennoch fein nennen fonne; - wie die belegirte Jurisbiction zwar gang von bem abhange, ber fie belegirt; bennoch aber in ber Musubung bem angehore, bem fie übertragen worben, und biefem, wenn er fie gut ausübt, Lob und Berdienft erwerbe. Alfo fen auch bie Gnade, b. b. bie Rraft Gutes ju thun, gang aus Gott; aber ber Menfch, dem fie mitgetheilt worden, habe die Musubung, und baraus fonne er Berbienft ichopfen." -Soldes erwies er bann aus verfchiedenen Stellen ber Schrift. Chriftus nenne fich ben Beinftod, uns die Reben : und fage boch in berfelben Ctelle, baf bie Rebe Frucht bringe, - fprechend von ber Rebe als einem Abfenfer, welcher als Beinftod aufwachft und Fruchte bringt, Die Diefem angehören. - Endlich wiberlegte er ben Ginwand, als werde baburch die Glorie Chrifti verfurgt, benn fo wie Gott burch die Hebertretung feiner Gebote ver unebrt, alfo merbe Er burch Erfüllung berfelben geebrt. - "Laffet euer Licht leuchten vor ben Menfchen; bamit fie febend eure guten Berfe, Gott verherrlichen 2c."

Um 5. Juli trug der Bischof von Senegaglia vor, in welcher Weise »der Mensch aus dem Unglauben zum Glausben, und durch den Glauben zu der Gnade gelange, als der Gnaden » Pforte zur Rechtsertigung. Es sen aber nicht ges nug, daß man durch die rechte Pforte eingehe; man musse unermüdet die Lausbahn, d. i. den Weg der göttlichen Gesbote bis zum Ziele wandeln. — Nichts anderes aber sep

Beidichte Terdinand des I. Bd. VI.

unfer in allem diefen, als nur, daß wir teine Sins berniffe ber Gnade ftellen, und uns nicht wis

berfegen."

Dagegen schrieb ber Bischof von la Cava, (San Felice) alles bem Glauben zu, welcher, wo er vorhanden,
unmittelbar die Rechtsertigung bewirke; von welcher Hoffnung und Liebe zwar unzertrennliche Gefährtinnen, aber nicht
die Ursache sepen. — Diese Behauptung erregte das größte
Mißfallen, und wurde aussührlich widerlegt von den Bischesen von Feltri, (Campeggio), Majorka, Basone, Castell al
mare ic.; am vollständigsten durch den von Motula, welcher außer der Begründung der katholischen Lehre, dreizehn angebliche Argumente für die entgegengesetze Behauptung aufführte und entkräftete \*).

XV. In ber Congregation vom 8. Juli, morin bie

<sup>\*)</sup> San Felice nahm den 17. Juli eine Menge Bucher mit in Die Berfammlung, um Stellen gur Unterftugung feiner Behauptung vorzules gen. 2m Ende der Gigung gefcah es, daß Bannettino, ein Grieche und Bifchof von Chironia, ju zwei anderen Pralaten fagte, er wolle in der nachften Congregation überzeugend umffürgen, mas G. Felice gefagt; und diefer tonne fich in feiner falichen Behaup. tung meder mit Unwiffenheit, noch mit Unverschamtheit (protervia) entschuldigen. Jener borte, bag Bannettino von ihm fprach, trat bingu und fragte, mas von ihm gefagt merde? Bannettino wiederbolte ibm bann lebhaft Diefelben Borte; welches Jenen in Born brachte, fo daß er den Bart des Griechen mit der Fauft faßte, und einen Saufen Saare ihm ausrif. Durch Diefes thatliche Bergreifen gab er bas größte Hergernig noch um fo mehr, da er papft. licher Commiffar mar, und fiel burch die That in den Rirchenbann. - Rachmittags verfammelten die Legaten die Bater, nicht, wie fie fagten, um über die menichliche Rechtfertigung, fondern, um über Die menschliche Bebrechlichfeit gu handeln, nämlich über das Bergeben bes San Felice. Diefer unterwarf fich gwar bemuthig: und es baten mehrere, befonders auch Muffo und Bannettino felbft für ibn ; boch murbe er vom Concilium ausgeschloffen ; vom Rirchenbanne fprachen ihn die Legaten auf erhaltene Bollmacht vom Dapfte, welchem foldes von den Batern anheimgegeben morben, los.

französischen Bothschafter angehört worden, sprach Bertanus wohl zwei Stunden über denselben großen Gegenstand
aläubiger Untersuchung. Er bemerkte insbesondere, daß der
Mensch durch den Glauben (vermittelst des Glaubens)
gerechtsertiget wird, nicht aber von dem Glauben; —
denn unsere Gerechtigkeit ist nicht der Glauben, sondern
wir erlangen sie durch ihn. — Er bemerkte ferner, daß die
Stellen der Bibel, z. B. Isaias cap. 64, welche die Gerechtigkeit der Menschen als besteckt und nnrein darstellen,
nicht so zu verstehen wären, als ob alle menschliche Handlungen besteckt und schuldhaft wären, sondern, daß sie mit
vielen schuldigen Handlungen verbunden sind u. s. w.

Der Bifchof von Bitontum (Muffo) erörterte, bag bie Rechtfertigung bes Gottlofen aus zwei Studen beftehe, ber Befreiung von bem Ctanbe ber Ungerechtigfeit, und der Erwerbung ber Gerechtigkeit, von benen erfteres bie Borbebingung bes letteren fen. Die erfte gefchehe burch Burechnung ber Gerechtigkeit Chrifti, welcher uns die Bergeihung erworben hat; aber bie zweite werde bewirft burch innerliche Eingießung ber Gnade, und nicht burch außere Burechnung wie Luther fage. Dhne Cunbe Abams murben feine Dach. fommen jene innerliche Berechtigfeit, welche bem Stammvater eingegoffen gemefen, ererbet haben, und nachdem nun bas Berdienft Chrifti machtiger fen jum Belfen, als die Schuld Adams jum fchaben, fo gebuhre es fich, baß mir vermoge ber von Chriftus erworbenen Gnade die urfprung. liche Berechtigkeit wieder erhalten. - Dann zeigte er, baß Gott zwar die Gunber rufe, aber fie nicht zwinge; ba nicht alle Berufenen ber Berufung guftimmen. Die erfte Buftim. mung gur Berufung gefchehe im Glauben; welcher bie Rechtfertigung vorbedingende Glauben nicht fcon bie uns eingeflößte fortbauernde Zugend (habitus) bes Glaubens, fondern ein Uct bes Glaubens fen; Diefe fortbauernde Tugend bes Glaubens werbe nur gufammen mit hoffnung und

10 \*

Liebe in ber Rechtfertigung selbst eingeflößt. — Daß bie Rechtfertigung dem Glauben zugeschrieben werde, geschehe nicht, als ob dieser die nach ste Ursache der ganzen Rechtsfertigung sen, sondern nur weil derselbe der Anfang des

Gangen fen.

Richt erhielt ben Beifall ber Bater eine Rebe bes Bis fchofes von Belluno, Julius Contarino, (Reffen bes Carbinale Cafpar Contarino), welcher alles bem Glauben und Berbienfte Chrifti gufdrieb, und wollte, baß die Berte zwar Beich en bes Glaubens und ber Gerechtigkeit fenen, aber nichts beitrugen, fie gu ermerben ober gu erhalten; fo wie, mo Die Conne, bort auch bas Licht fen, und mo wir Connenlicht erblicen, auch die Fruchte reifen; nicht als ob bas Licht ei= gentlich Urfache ber reifenden Frucht fen, fondern die andes ren Gigenschaften, welche burch bie Birkfamkeit ber Conne hervorgebracht werben, und bas Licht begleiten. - In ber Befdreibung bes jungften Gerichtes ermahne Chriftus ber guten Berte nicht, als verdienten fie die Glorie, fondern als Beweife bes Glaubens. »Ich burftete, und ihr habt mich getrantet;" beiße fo viel als, baraus erfchien euer Glauben. Bas man ber Birtfamfeit unferer Berte gufchreibe, werbe ben Berdienften Chrifti entzogen. In ber Congregation vom 19. Juli unterwarf Contarino feine Darftellung bem Ur= theil bes Conciliums, und erflarte auch ausbrudlich, baß er nicht von bem tobten und formlofen, fondern von bem lebendigen und von ber Liebe geformten (formata) Glauben gefprochen habe. (Collte nicht hier ber Mangel barin liegen, baß man bas Bert nicht als Beichen, fonbern als Musbrud, als lebendige Meußerung, als Wort und That ber inneren Gerechtigkeit, - namlich ber glaubigen Liebe betrachten muß, wodurch basfelbe eine bobere Burbe erhalt, als einer bloger Entwickelung unter Ginwirfung bes Glaubens? Indem bie glaubige Liebe fich in den Werken ber Liebe außert, erweifet fie fich als mahrhaft und beharrlich,

wird felbst verstärkt und fabig, die gleiche Rraft in Undern anzufachen.)

In bem entgegengefetten Ginne fprach Diag, Bifchof von Calavria. - Er führte aus, bag allerdings zwei Stude von Gott in und aber ohne und gethan werben, als lauteres Gefchent ber gottlichen Freigebigfeit, namlich oh= ne bag baran bie Activitat unferes Billens Theil nabme, nämlich bie Berufung jum Guten, und bie Gingiegung ber Gerechtigkeit; die eine wie die andere an gunehmen fen in unferer Freiheit, mit gottlis dem Beiftande. Die Berufung werbe angenommen, indem ber Menfch berfelben geborcht; bie Berechtigkeit, inbem ber Menfch fie von Gott erlangen will. - Im Gebrauche beider Gnadengaben wirken wir jugleich mit Gott; berges falt, bag unfere guten Berte gang unfer, und auch gang Gottes find; biefes, als von ber urfprunglichen und vornehmften Urfache, jenes als von ber bingutommenben und mitwirkenden (ohne welche bas Bert nicht fenn wurde). - Es werbe gefagt, daß der Menfch gerechtfertis get wird burch ben Glauben, weil diefer ihn aus ber Dies brigfeit feiner Ratur erhebt, und ihm übernaturliche Bemegungen gibt, woburch uns Gott fieht, als ichon auf bem Bege zur Gerechtigkeit begriffen. - Der Bifchof von ben canarifden Infeln glaubte, daß die bloß naturlich gu= ten Berte, welche bloß mit bem allgemeinen (in ber Ratur wirkfamen) Beiftand Gottes gefchehen, in feiner Beife verdienftlich fegen, Onade zu erlangen; baß aber bennoch Gott manchmal von feiner Gute bewogen, um diefer naturlich guten Berte megen bie Gnade verleihe, (welches Ginige für pelagianisch hielten,) obschon biefes auch oft ohne vorhergebenbe Empfehlung burch naturlich gute Berte ber Fall fen.

Mde wendeten viele Sorgfalt an, jenen Ausbruck bes Apostels, ber Mensch werbe gerechtfertiget burch ben Glaus ben, auszulegen. Jajus, Procurator für Augsburg, sagte,

werder Apostel habe dadurch erweisen wollen, daß unsere Rechtfertigung umsonst geschehe, — da nämlich der Glauben als erster Grund der Gerechtigkeit uns lauter umsonst gegeben werde; übrigens aber werde mit dem Glauben noch nicht gegeben, daß wir gerecht senen, sondern, daß wir gerecht senen, sondern, daß wir gerecht senen fondern, daß wir gerecht senen Slauben aber für sich allein sen keinesweges genug, wie Johannes 2. gesagt werde: "Es glaubten viele in seinem Namen — Jesus aber gab sich ihnen nicht, weil Er sie alle kannte."

Geripando unterschied zweierlei Rechtfertigungen. Die eine, fraft welcher ber von Gott abgewendete Menich gottfelig wird; biefe werbe lauter umfonft und nicht um bes Berdienftes menfchlicher Berte willen gegeben. Cie erfors bere mohl bas Dafenn ber Reue über begangene Gunben; aber nicht um bes Berbienftes biefer Reue willen merbe fie gegeben, tenn ehe fie gegeben worden, fen auch bie Reue nur bas Werk eines Feindes Gottes, und fonne nicht verdienstlich fenn. - In einem anbern Ginne bebeute bie Rechtfertigung bas Banbeln auf bem Bege ber Bebote Gottes, und zu diefer werbe uns Gnabe in ben Gaben bes beiligen Beiftes gegeben, und bie Erfullung in ber Bollbringung ber befohlenen Berte, und in biefem Sinne fenen biefe nothwendig gur Gerechtigfeit, namlich als nothwendiger Beftandtheil berfelben. Die eine wie die andere diefer Rechtfertigungen fenen uns innerlich eingegoffen, fraft berfelben fenen wir gerechtfertiget. Aber hinreichend zur Erwerbung der Glorie, meinte Geris pando, fene biefe Berechtigfeit, welche in uns ift, nicht: theils weil fie beflect merbe burch unfere taglichen Tehler, theils weil keine erschaffene Gigenschaft uns vollig murbig mache ber gottlichen Unschauung: und mas bie Werke betrifft, weil "die Leiden diefer Beit nicht werth find ber funf. tigen Berrlichfeit." - Burdig ber ewigen Berr= It diteit werbe baber die Rechtfertigung des Menfchen,

welche auf bem Glauben gegrundet worben, und nothmenbig mit Liebe vereint fenn muffe, (und welche in bem ameiten Ginne, als gerechtes Leben namlich, bie 2Berte in fich begreift,) - erft burch eine ergangenbe Burech. nung ber unendlichen Berbienfte Chrifti, welche uns aus Barmherzigkeit Gottes in bem Grade, und in ber Birtfamteit, als 3hm mobigefällig fen, zugerechnet merben. Und in biefem Ginne nun fonne man fagen, bag bie feliamadenbe Berechtigfeit, nicht aus ben Berfen, fonbern aus bem Glauben fen, nämlich aus bem gläubigen Bertrauen auf jene Burechnung; - nicht fo wie guther es gefagt, fondern wie fatholifche Begner besfelben es gelehrt hatten, als Bio, Pighius, Pflug und Gropper. - Ueber biefen Puntt, in wie fern die bem Menfchen fraft ber Erlofung eingegoffene Gerechtigkeit, welche Liebe und Glauben, und in verdienstlichen Berten wirkfam ift, Unfpruch gur Ermerbung bes Beiles habe, ober außerdem noch eine Burechnung ber Berechtigkeit Chrifti erfordere, murben bie Gutachten ber Theologen eingeholt, und vielfach geforscht. Rur funf Theologen waren mit Geripando einstimmig, und ein fechster mar es fur bie vor Chrifti Tode Berftorbenen. Die übrigen, unter benen fich Laineg hervorthat, auch ber Minorit Ricard von Mans laugneten, daß man bie Rechtfertigung alfo theilen, und die eine als in uns vorbanben, und uns eingegoffen um ber Berbienfte Chrifti willen, - bie andere aber als uns außerlich jugerechnetes Berbienft Chrifti betrachten konne, wovon lebe tere bie Ergangung ber erfteren fen. Denn die innerliche Ge= rechtigfeit in uns fen felbft nur eine Theilnehmung, ein Ditbefig, eine lebendige Birfung ber außeren, namlich ber Gerechtigkeit Chrifti. Und wie unfer Dafenn Theilnehmung am Dafenn Gottes, wie es in biefem enthalten, und baburch hervorgebracht, und bennoch darum unfer Dafenn fein zweifaches fen, namlich eins mas uns innerlich, und eins

mas außerlich und in Gott ware, und wodurch jenes innerlich in uns gelegte erft als vollkommenes Dafenn begrundet murbe, - eben fo fen es mit ber Gnade, moburch wir wiebergeboren und ber Gunbe, als einem argeren Richts entriffen worben. Und wie unfer Leben nicht weniger in feiner Erhaltung von ber ichaffenben Rraft Gottes abhange, als in feiner Begrundung; eben fo hange bie uns innerlich gegebene Berechtigfeit von ihrer mahren und bewirkenden Urfache, ber Berechtigfeit Chrifti fortwährend ab. - Und wenn gleich nach ber Meinung Giniger biefe uns mitgetheilte Berechtigfeit, und die Werke berfelben an und fur fich betrachtet, und feinen Unspruch auf die emige Geligfeit geben fonnten; fo fen biefe boch vollkommen begrundet in ber gottli= den Unnahme und Berbeigung, benjenigen um Chrifti willen als Rind und Freund halten zu wollen, melder jene Gaben befist; welche Unnahme und Berheißung mit unfehlbarer und wefentlicher Gewißheit vom Glauben versichert merbe." Pallavicini, indem er biefe Erorte= rungen mittheilt, erinnert, bag die Schrift von bem Gerechtfertigten bie Musbrude gebrauche, »meißer, reiner als Schnee; vollkommen fcon u. f. w. Die taglichen Unvolltommenheiten aber gerftoren bie übernaturliche Schonheit ber Geele nicht, fondern fenen gleichfam, wie Staub, welcher auf ein ichones Untlig gefallen, und beffen Schon= heit zwar bedecke und mindere, bis er abgewaschen werde, aber bennoch meder bie Buge noch Farben besfelben nehme. Much verdienen diese Unvollkommenheiten ihrer Natur nach nur eine zeitliche Strafe, welcher fie auch unterworfen bleiben; ohne den Menfchen des gottlichen Saffes murdig ju machen. — (Und konnte man nicht fagen, baß bie allmäch= tige Liebesgewalt Gottes, wo fie die Liebe einer in Chrifto wiedergebornen Geele anfieht, fo gu fagen nicht eher ruben wolle, bis fie diefelbe gur vollkommenen Liebe erhoben, und mit Unschauung ber gottlichen Schonheit befeliget habe ?)

Alfo verschieden, und bennoch mehrentheils einig, zeigsten die Abstimmungen, wie dieselbe Wahrheit in verschiedes nen Geistern sich anders abbildet; und geben diesen Confestenzen bas Anziehende größerer Verdeutlichung des Gegensstandes, unter Fernhaltung der Wiederholung wie des zwieträchtigen Streites.

Man fuhr bann fort ben zweiten und britten Punkt bes Dogmas, über bie Bewahrung und Wiedergewinnung ber Gnade zu erörtern. Unter ben Theologen zeichnete sich Caterino fehr rühmlich aus, welcher vom Papste bald nach-her eben so wie Pighinus, zur bischöflichen Würde erhoben wurde.

In der Congregation vom 19. Juli erklärte sich Teobini, Bischof von Sora, für die Lehre, daß der büßende Sünder nicht immer dasselbe Maß der Gnade zurückerhielte, was er verloren hatte, sondern nach der größeren oder geringeren Buße ein geringeres oder auch größeres Maß derselben.

Einen langen und ausführlichen Bortrag hielt Johann Fonfeca, Bifchof von Caftel al mare. Er fagte, baß zur Beobachtung ber gewöhnlichen Gebote für ben Gerechtfer= tigten jener allgemeine Beiftand Gottes gureicht, welcher feinem Gerechtfertigten verfagt werbe. Der außerorbentlis de Beiftand werde nur erfordert, wo ein Gebot mehr als gewöhnliche Schwierigfeit habe. - Dann betrachtete er Die Berte in vierfacher Beziehung. Erftlich, fo weit fie bloß vom freien Willen herruhren, und als folde hatten fie feine Art von Berbienft jum Beil. Zweitens, fo weit fie von der zuvorkommenden Gnade herkommen, und in diefer Beziehung schrieb er ihnen Berdienft de congruo gu. Drits tens fo weit fie zu gleicher Beit bertommen vom freien Billen und von ber rechtfertigenben Gnabe, und als folche hats ten fie Berbienft de condigno im weiteren Ginn. Bier= tens als hervorgebracht vom heiligen Beifte, welcher in uns

wohnet und wirket, und in dieser Beziehung sepen sie wahrhaft würdige Verdienste im eigentlichen Sinn, sowohl um
die Gnade zu vermehren, als um die Glorie zu erlangen;
benn als solche segen sie die göttliche Verheißung schon voraus. — Ferner, zur ersten sowohl, als zur zweiten Rechtfertigung werde Glauben erfordert, aber nicht auf gleiche Weise. Zur ersten nämlich der ausdrückliche und kraftvolle Akt des Glaubens, welcher nothwendig sen, um die bleibende Tugend des Glaubens in der Seele zu begründen; zur
zweiten der Glauben, nicht als einzelner Akt, sondern als
bleibende Tugend (habitus).

In der Congregation vom 22. Juli, bemerkte Abt Isis der Clarius von Brescia, daß die heilige Schrift dem Glauben die Rechtfertigung, die Seligkeit aber den gottseligen Werken zuschreibe; wie Paulus gesagt: "Mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, und mit dem Munde thut man Bekenntniß zum Heil" — weil nämlich der Glauben Ursache der Gerechtigkeit sein der Gerechtigkeit aber vollbrachten guten Werke die Ursache des Heiles.

Der General ber Minoriten Johann Calvi stimmte bem zu, daß vor der Eingießung der Gnade die Sünde erlassen werde, nach Erlassung der Sünde werde die Gnade eingesstößt, und der Mensch erneuert; — meinend, nicht ein Vorsangehen der Zeit nach, sondern der Bedingung und dem Besgriff nach.

XVI. Die Erörterung über das Berhältniß der freien Mitwirkung zu der wirksamen oder nur genügenden Gnade, führte auf die Lehre der Prädestination. Der Dominikaner Catanea machte geltend, daß die erstere Beise der Gnade die Wirkung unbeschadet der Freiheit mit sich führe, weil Gott selbst die Urfache des freien und vernünftigen Willens sen, und daher seine mächtigere, alles Hinderniß besiegende Einwirkung die Freiheit nicht aushebe. Wenn die Wirksamskeit der Gnade bloß davon herrührte, ob der Mensch einwilligte



ober nicht einwilligte, fo murbe die Urfache ber Musermablung im Menfchen liegen, mas gegen bie Lehre bes Muguftinus u.f. w. fen ; bie Concilien in Ufrita und Frankreich gegen bie Delagianer hatten gelehrt, Gott fchaffe bas Bollen. Mis man nun von ber Musermablung felbst fprach, vertheibigten Mehrere bie Unficht, baß Gott im voraus eine festbestimmte Ungahl aus bem menschlichen Geschlechte aus bloger Barmbergigfeit gur Berrlichkeit ermablet, und benfelben bie Mittel bagu wirtfam vorbereitet habe, welches heiße : prabeftiniren ; Die übrigen konnten fich nicht beklagen, weil Gott ihnen eine genugfame Bulfe bereite, obgleich biefe Bulfe nicht die Geligfeit bewirke. Undere befampften diefe Unficht, als bart, und felbft gottlos, in fo weit fie enthalte, bag bie nicht Ermablten vorbestimmt fenn follten, verworfen zu merben; weil fie auch die Freiheit aufhebe, weil die Muserwählten in endlicher Entscheidung nicht murben bofe fenn konnen, noch bie andern gut. Gott wolle alle Menfchen felig haben, und bereite Allen genugfame Sulfe; von Ewigkeit voraus. febend, welche fie annehmen wurden, und welche nicht, feven Bene die Ermählten, biefe bie Bermorfenen. Bober fonft Bene rubrenden Rlagen Gottes über bie Gunder, und ber Ausspruch: "so mahr ich lebe, ich will nicht ben Tob bes Sunders" u. f. f. Much miderfpreche fich der Begriff einer genugfamen Gnabe, welche nicht wirtfam fen, wenn namlich ber Grund, warum fie nicht wirkfam fen, nicht allein im Menschen liege, und wenn eine größere Gulfe als bie verliehene nothig fenn follte, um wirklich felig gu werben. Diefe Unficht murde befonders von den Bifchofen von Bis tunt und Calpi vertheidiget. Catarinus fuchte beibe Meinungen zu verbinden, indem er aufstellte, daß Gott Ginige, beren Bahl bestimmt fen, aus ben Uebrigen ermablet habe, benen er gang machtige, fraftige und unfehlbare Dit= tel bereite; - alle anderen aber wolle Gott, was Ihn an= langt felig haben, und bereite ihnen bagu genugfame Dittel, es stehe bei ihnen, dieselbe anzunehmen und selig zu werden, beren eine ziemlich große Anzahl; andere, welche nicht mit Gott wirken wollten, der sie selig machen will, würden verworfen. Die ersteren sepen in einer besonderen, den Erfolg sichernden Weise auserwählet; die zweiten in dem Sinn, daß Gott ihre Mitwirkung voraussehe; die letze ten eben so in dem Sinn verworfen, daß Gott ihren bösen Willen vorausgesehen.

Gegen jene erste Meinung läßt sich gewiß mit Grund fragen, ob die Richtwirksamkeit der Gnadenmittel für die Richterwählten ihre Ursache in Gott habe oder in den Mensschen? In dem ersten Falle würde die Meinung sich dadurch als offenbar falsch erweisen, daß sie Gott eine Ursache des Bösen zuschriebe, im zweiten würde sie sich selbst ausheben, indem es damit zugegeben wäre, daß die Ursache der Erswählung neben der Gnade zugleich in der freien Mitwirkung liege. — Das Concil decretirte nichts in dieser Materie, als daß es die Lehre mit dem Anathema belegte, daß die Gnade der Rechtsertigung nur den Auserwählten zu Theil werzbe, und daß die anderen zwar berusen würden, aber nicht Gnade empfingen, als die durch Gottes Macht prädestinirt seyen zum Bösen.

XVII. In ben Congregationen vom 24. Juli, 13. und 17. August, wurde der Entwurf des Decretes geprüft, und dasselbe noch neu umgearbeitet, insbesondere durch Sezipando. Alle waren einverstanden, daß die Gnade eine insnerliche Sache in und sen, nicht ein bloßer äußerer Beissand des heiligen Geistes, oder bloße Zurechnung der Verzbienste Christi; und es sen dieselbe entweder die Liebe, oder unzertrennt von der Liebe, nach verschiedener Darstellung der Schulen. Ein früherer Decretsentwurf, worin die Lehre mit den Anathematen verbunden vorgetragen war, wird von Salig mitgetheilt, worin es unter andern hieß: »Wenn Jemand sagt, daß jene Gnade dem Menschen ganz ohne

ibn gegeben wird, fo baß er, gleichwie er gur Rechtferti. gung nichts mitwirket, er berfelben auch nicht mit Freiheit guftimme, fondern gleichfam wie ein tobter Rorper fie nur empfange, und fich nicht felbft, nachdem Gott ihn bewegt bat, frei bewege, baß er fie empfangen wolle, ber fen Unas thema. Denn ber freie Bille ift burch Abams Gunden ober burch andere, nicht alfo bem menfchlichen Gefchlecht verloren, baß ber Menfch, nachbem Gott ihn angeregt hat, nicht, fo wie er aus fich frei biffentiren und bem Rufe Got= tes miderfteben fann, alfo auch mit Gulfe Bottes, welcher berief, fich nicht felbft mit feiner Freiheit bewegen konnte, um guguftimmen bem Ruf, bem Buge, bem Unflopfen ber Ginladung Gottes." - "Wenn jemand fagt, baß Gerechtfertigte auch ohne Gnabe Gottes beharren fonnen, ober es auch mit ber Gnade nicht konnen, ber fen Unathema. Denn nicht allein die Gnabe ber Rechtfertigung felbft, fonbern auch bie Beharrlichkeit in jener Gnabe, ift Gefchent Gots Bahrhaft aber fann burch Chriftum Jefum einer bas Befet Gottes erfullen, und wenigftens in folder Beife nach menschlicher Gebrechlichfeit vollfommen Gott lieben, baß wenn frembe Liebe nicht ganglich getilgt wirb, ju bem mas alle zu begehren getrieben merden, menigftens eine folche Liebe getilgt wird, welche bem, wozu wir verpflichtet werben, miberftreitet. Und wenn fie bie Begierlichfeit bes Rleifches nicht alfo auslofchen konnen, baß fie nicht fich empore, fie felbe wenigstens fo begahmen konnen , baß fie nicht herrfche. Denn es ift eine Gottlofigfeit, ju fagen, bag Gott Unmogliches befohlen habe." Bei bem Theile des Decretes, welcher bie lutherischen Gabe verwarf, bag jeder mit uns bedingter, allen Zweifel und Beforgniß megen ber eigenen Schmache und Reblerhaftigkeit ausschließender Gewißheit glauben muffe, er fen gerechtfertiget, und bag man ohne biefe Gewißheit nicht gerechtfertiget fen, - verlangten Gi= nige, bag man fich befchrante, ju fagen; nicht Alle batten eine solche Gewißheit. Sie meinten nämlich mit Scotus, daß in besonderen Fällen diese Gewißheit vorhanden senn könne. Pacecho und die spanischen und neapolitanischen Bisschöfe wollten zwar, daß hierüber eine nähere Untersuchung und Entscheidung Statt sinde; der Mehrtheil aber war das für, daß nur der Sat, jene Gewißheit sen in allen Gerechtsertigten, verdammt und der Ausdruck so gewählt wers den möge, daß keiner der katholischen Lehrer in dieser Sache verletzt würde.

In ben Conferengen ber Theologen mar bie Mehrheit Unfangs fur bie Meinung bes Orbensgenerals Dius, baß namlich jene unbedingte und mefentliche Bewißheit bes Beiles in einzelnen Kallen wohl vorhanden fenn tonne, fpater aber in Folge ber Erorterung herrschte unbedingt bie zweite vor, (unbeschadet ber gewiffen Buverficht ber Soffnung,) baß eine folche Gewißheit außer bem Kalle befondes rer Revelation, nicht vorhanden fen. Gine folche Gemißheit konnte nur aus ber übernaturlichen Gewißheit ber Glaubensmahrheit, und einer naturlichen Gewißheit gu= fammengefest fenn; bag aber bie Bedingungen, von benen bas Beil abhangt, fur ben Gingelnen erfüllt fenen, fen meber ein Gegenstand ber übernaturlichen, noch ber naturlichen Bewißheit. Ein großer Brund, bafur gu halten, bager bie Bergeihung ber Gunben wirklich erlangt, fen fur ben Cobn ber Rirche ba, aber gang unfehlbare Gewißheit, daß er feiner Geits bie Bebingung erfüllt hat, zumal ferner, baß er nicht wieder fundigen wird, fen bamit nicht gegeben.

Der Entwurf bes Decretes wurde zum drittenmal umgearbeitet, und jedem der Bater eine Abschrift gegeben, welche Noten dazu machten, gemäß welchen nach Mehrheit der Stimmen bann noch abermalige Aenderungen im Entwurfe gemacht wurden. Die Conferenzen darüber erstreckten sich bis in das folgende Jahr 1547.

Bom Unfang bes Septembers bis Enbe Dovembers



verging tein Sag, wo nicht über bie genauesten Gingelnheiten bes Decretes gehandelt murbe \*). Man manbte bie größte Gorgfalt an, um feiner Meinung, welche nicht entfchieben vermerflich, ju nabe gu treten. Go murbe ber überhaupt febr vorfichtige Musbruck burch bie angebrachten Menderungen an einigen Stellen noch vorfichtiger und bebingter. Daß auch verschiedene Meinungen fich fortwährend als bem Concil gemäß geltend machen fonnten, wie es Cotus und Bega in Schriften nuber Matur und Gnaben bald nadher thaten, mar bem vom Concil verfolgten 3wede, nur über bas fatholisch Rothwendige auszusprechen, nicht entgegen, und ber hierauf von Garpi begrundete Bormurf ber Breifelhaftigfeit bes Musbrudes, als wenn man nicht recht habe ergrunden konnen, ob man in ber Berfammlung fich mehr als in Worten vereiniget habe, - muß bem Lobe ber Borficht weichen, die Freiheit ber Meinungen nicht mehr zu beschränken, als man für burchaus nothwendig erkannte. Meußerft bedingt war ber fur bie Mitmirkung gur Berufung

<sup>\*) 2</sup>m 2. Dezember mard, nachdem die Grörterung gefchloffen, noch eine Deputation von vier Perfonen ernannt, Die Genfuren Der Bater gu fammeln, welche in leichte, gewichtige und febr gewichtige (leves, graves, gravissimas) abgetheilt murden : Die beiden letteren Glaffen follten allen Batern unterzogen werden. - In der Congregation vom 13. maren lange Discuffonen über einzelne Bedenten, g. B. ob bei der Rechtfertigung Furcht der hoffnung vorangebe? (mas bejaht murde) - ob Abicheu vor der Gunde als pradifponirend der Soffnung vorangebe, weil der Abiden nicht ganglich ohne Soffnung fenn fonne? - 2m 18. mar neue Berfammlung ber Theo. logen, megen genauer Bestimmung jener fortmabrenden Ginffimmigfeit der fatholifden Rirde in Muslegung ber Borte Pau-Io : "daß der Menich gerechtfertiget merde durch den Glauben," und bei verschiedenartiger Meinung befchlof man, die Borte fo, mie fie im Capitel 8 des Decretes fleben, und auf jede Urt der Recht. fertigung bezogen merden tonnen. - Der Glauben murde anfangs "Bundament und Burgel des Beiles" genannt (Berfammlung vom 21 Dezember) - nicht "Urfache" (28. Dezember). - Die Borte bei Jacobus von den nothwendigen Berten fepen von der zweiten Rechtfertigung, alfo von Werten nach der Rechtfertigung gu verfteben.

gewählte Ausbrud, neque homo ipse nil omnino agat etc. , nfo baß ber Menfch nicht gang und gar nichts babei thue." - Ueber einzelne Theile und Borte murbe lange verhandelt. Go focht ber Ergbischof von Urmagh, noch in ber letten allgemeinen Congregation vor ber feierlichen Gigung (11. Sanner 1547) in einer gelehrten Musführung bie Stelle an, nach welcher bie erfte Rechtfertigung von ber gurcht ber gottlichen Gerechtigfeit ausgeht, ba er vielmehr meinte, baß fie aus ber Soffnung hervorgehe. Aber bie Unficht von ber Richtigkeit jener Bezeichnung übermog, weil bie Recht= fertigung von ber Erkenntniß beginne, bag man ihrer ber eigenen Schuld wegen bedurfe, welche mit gurcht vor ber göttlichen Berechtigfeit vergefellschaftet ift. - Daß bie Liebe auch vor ber Taufe erwähnt werbe, hielt man nach forgfältiger Prufung fur nothig, weil bie mit bem Uct bes Glaubens und ber hoffnung verbundene Reue, welche ber Rechtfertigung vorhergeht, nothwendig auch mit einem Act ber Liebe gur gottlichen Gerechtigfeit verbunden fenn muffe, um fruchtbar au fenn: wenn gleich hiermit nicht bie Liebe als bleibende Tugend gemeint fen. - Bei ben Borten, bag nichts, mas ber Rechtfertigung vorausgeht, weber ber Blauben, noch die Borte, Diefelbe verdienen fann" murbe bemerkt, baß biefes nicht bas Berbienftliche bes vorausgehenden Glaubens und ber bavon abhangenden Berfe uberhaupt leugne, fondern nur, baß es ein Berbienft ausschließe, welchen die Rechtfertigung als Schuldigfeit gebührt u. f. m.

XIX. In den Congregationen des 3., 4. und 8. Janner 1547 wurde aufs neue mit vielem Ernst von der Resibenz der Bischöse gehandelt. Die Legaten trugen darauf
an, (wie der Papst gewollt hatte,) daß die Cardinäle im
Decret nicht ausdrücklich genannt werden möchten; sie gaben zu verstehen, der Papst selbst werde das Gesetz, welches die Bäter gut hießen, für die Cardinäle erlassen. Die in
Trient anwesenden Cardinäle, auch der damals dorthin ge-

fommene Farnese, erzeigten ihrer Geits alle Bereitwillig= feit baju. - Die Legaten hatten vom Papft eine ausgebehnte Bollmacht, über ben Puntt ber Refibeng ber Bifcofe mit ber Dehrheit ber Bater gu befchließen, mas ihnen gut ericheine. - Bei ber Berhandlung barüber verlangte Pacecho, daß die Privat=Concilien alle zwei Jahre gehalten werden, und diefe darüber gu machen haben follten, baf bie Bifcofe refibirten. Undere, mie Lipomani, behaupteten bagegen, biefe Provingial-Concilien fenen in ber letteren Beit mit Recht unterlaffen worden, weil fie ofters ben Launen weltlicher Berren gegen bie Rirche gebient, und felbft in alten Beiten mehrmals Quellen ber Barefien geworden fen. - Erft nach ber fechften feierlichen Sigung murbe bas Decret über die Refideng ber Bifchofe als burch entichiebene Mehrheit gut geheißen anerkannt. - Das Decret über bie Rechtfertigung murbe in jener Sigung mit munberbarer Ginftimmigkeit gut geheißen, und mit freudiger Berehrung aufgenommen. - Marcus Bigerius von Genegaglia proteftirte, bag bas Decret ihm mangelhaft erfcheine, ba mo es vom Glauben und von ber gottlichen Barmherzigfeit handle.

Die kaiserlichen Gesandten waren bei dieser Situng nicht gegenwärtig, wahrscheinlich, weil der Kaiser der Entscheidung von Dogmen, bevor er mit den Protestanten seine Absicht erreicht hatte, entgegen gewesen war; — und die französischen auch nicht, um, wie sie sagten, den Kaiser nicht zu beleidigen, oder, wie man auch zu Rom vermuthete, um den Protestanten nicht zu mißfallen, mit welchen ihr König politisch wider den Kaiser intrigirte. — Auch in Rom waren damals einige, als Massei Ssondrato der Meinung, die Publication hätte des Kaisers wegen noch nicht erfolgen sollen; andere aber, wie Moronus, vertheis digten das Verfahren der Legaten, und ber Papst hießes gut.

Mit allgemeiner Zustimmung der Cardinale erließ ber Papst auch balb nachher, am 18. Februar eine Bulle, Geschichte Ferdinand des I. Bd. VI.

worin den Cardinalen die Residenz zur Pflicht gemacht wurde, so wie denen, welche mehr als ein Bisthum hatten,
aufgelegt wurde, eines auszuwählen, was sie behalten wollten, und zwar binnen einem halben, oder ganzen Jahre, je
nachdem die Bisthumer von unmittelbarer papstlicher Berleihung sepen oder nicht.

Rach der sechsten Sigung wurden über die Glaubensfachen, und zwar über die Materie der Sacramente Partisfular-Congregationen vor Cervino gehalten, dagegen jene
über die Residenz und Reformation, mit vieler Berschiedens
heit der Stimmen und Meinungen, vor Monte fortgesett.

Gin nicht minder wichtiger, beflagenswerther Dißbrauch, als jener bes nicht Refibirens, welcher auch mit biefem aufs genaueste gufammenhinge, mar die Bielheit ber Pfrunden. Die Canonen verordneten von Alters, bag Die= mand mehr als ein geiftliches Umt zugleich haben follte, wovon man aber manchmal aus Nothwendigfeit megen Un= gulanglichfeit ber fleinern Pfrunden abgebn mußte. aus bilbete fich ein im Berlauf ber Beit gu enormer Bobe gestiegener Migbrauch, bag nicht nur oft mehrere folche Pfrunden, fur welche die Canonen nicht ftrenge bie Refibeng forderten (weil die Obliegenheiten berfelben, g. B. Beten bes Officiums auch abmefend gefchehen konnten) einer Perfon zugewendet murben, fondern baß auch Curat-Benefizien unter bem Bormand einer, nach bem Range bemeffenen Congrua, ohne Roth unirt, ober auf Lebenszeit bes Beguns fligten unirt, ober in lebenslängliche Commende mit Berech= tigung jum Fruchtgenuß gegeben murben, im Biberfpruch mit ben alten Berfügungen, baf eine Commende nur auf furge Beit und mit Bermaltung ber Ginfunfte gegeben werben folle. Dag nun biefe Migbrauche namentlich auch burch Uebermaß ber papftlichen Difpenfationen beftanben, barüber mar fein Streit, mohl aber über bie anguwendenden Mittel. - Bunadift folugen einige vor, baß



feiner, wie boch auch feine Burbe fen, mehr Benefizien haben follte, als zur Erreichung einer Congrua von vier huntert Ducaten, und in feinem Falle mehr als brei ; und Lipomani, Bifchof von Berona wollte, bag mer mehrere habe, eines ausmahlen und ben anbern entfagen follte, mas auch fpater, aber nur in Unfehung ber bifcoflichen Gibe becretirt murbe. - Der Bifchof von Feltri meinte, daß jene Difpenfationen in Rraft bleiben follten, welche aus guten Grunben, furs Befte ber Rirche gefchehen maren; mogegen aber ber von Lanicano erinnerte, bag unter biefem Bormanbe alle Dißbrauche fich erneuern fonnten. - Der Bifchof von Albenga machte geltend, bas Gefet treffe nur bie funftigen Ralle. es murbe überhaupt fdmer fenn, ben gegenwartigen Befigern, bas mas fie mit Difpenfation feither genoffen, gu entziehen, und fur bas Runftige fame es nur barauf an. bag ber Papft fich vornahme, teine folche Difpenfationen mehr zu ertheilen. Diefer Unficht, bag bie Gache bem Papft anheim gegeben werben moge, fielen mehrere bei. -Marcus Bigerius brachte in Borfchlag, bas Concil folle erflas ren, baß zu einer Difpenfation eine rechtmäßige Urfache erfordert murbe; mer ohne folche bifpenfire, fundige, und wer ohne folde eine Difpenfation erlange, fundige ebens alles, bis er bie Pfrunbe auffunde. Diefem fetten anbere entgegen, ber Difpenfirte fundige nicht, wenn ihm auch bes wußt, daß die Urfache nicht hinreichend fen. - Einige leugneten bie Befugniß bes Papftes, ju bifpenfiren, meil tie Refibeng gottlichen Rechtes und barum auch die Ginfach. heit ber Pfrunden gottlichen Rechtes fen. - Der Bifchof von Uftorga folug vor, ba man fich megen ber Difpens fation nicht vergleichen konne, Die Commenden und Bereinis gung ber Pfrunden zu verbieten. Das Decret fam bahin gu Stande, bag die Bifchofe bie Difpenfationen aller jener, welche gegenwartig mehrere incompatible Pfrunden inne batten, icharf prufen; und bag eben fo bie feit vierzig Sahren

geschehenen Unionen von Pfrunden von den Bischöfen, als Delegaten des apostolischen Stuhls untersucht, und alle ersichlichenen aufgehoben werden sollten; für kunftig sollten alle nichtig seyn, ausgenommen die aus gesetzlichen und vernunfstigen vor dem Bischof erwiesenen Ursachen erfolgen wurden.

Einige hatten unvorsichtiger Beife bie Grengen ber Macht bes Conciliums berührt, und wie Campeggio, Dobili, Banettino bem Papfte die Reformation anheim geben wollen. Giner, Konfeca, wollte burch Befchluffe bes Concils bem Papfte Die Sanbe binden. In ber Congregation vom 7. Kebruar erflarte Monte, bag jene erfte Frage unnug fen. ba fich wirklich bas Concil mit ber Erlaffung eines Befetes befaffe; gegen gonfeca aber führte er bas Schreiben bes Papftes Pasqual an einen Erzbifchof von Palermo an, von welchem er ben Gid fur Glaubenstreue und Geborfam erbeifchte: "Man fagt, folches findet fich nicht in ben Concilien beftimmt, als ob irgend ein Concilium ber romifchen Rirche Befete gegeben hatte, ba boch alle gehalten worben find und Dacht erhalten haben, fraft ber Mutoritat ber romis fchen Rirche, und in ihren Conftitutionen biefe Mutoritat offenbar ausgenommen haben." Cervino erinnerte ben Monte, er mochte von ber Gewalt eines Concils generelle Musbrude gebrauchen, daß foldes nämlich in den ihm vom Papft anbefohlenen Gachen ungemeffene Bewalt habe, in andern aber nicht, und bag ber Papft alle feine Macht jum Ruben ber Chriftenheit zu brauchen bereit fen, mogu fie, bie Legaten, treulich mithelfen wollten.

Die Spanier\*), und befonders auch ber Ergbifchof von

<sup>\*)</sup> Die spanischen Bischöfe hatten eilf Reformationsartitel zusammengestellt, welche unter andern enthielten, daß jeder, der nicht bei feiner Guratpfrunde residire, abgesett werden sollte, ohne daß eine Dispensation ihn schüte, es sey denn in den Fallen, welche in den Rechten zugelaffen sind; — daß die Residenz juris divini sep, daß die gegens wärtigen Pfarrer von den Bischöfen könnten eraminirt, und wo sie untuchtig, abgesett werden, daß alle kunftige Berleihungen von Pfar-

Air, hatten mit heftigkeit die Fehler ber Geistlichen gestügt. Monte erinnerte sie, man möge lieber auf nügliche Mittel, als auf unnügen Tadel bedacht sepen. — Einige hatten in zu weit gehendem Eifer verlangt, alle Inhaber von Pfrunden sollten neu geprüft, und den Unfähigen diesselben entzogen werden, dagegen ermahnte der Legat, daß übertreibender Eifer seines 3wecks verfehle.

Much bie Eremtionen murben mit ber Refibeng ber Bifchofe in Berbinbung gebracht, als woburch biefelben ge= hindert wurden, ihr Umt ju verfeben. Ginige Befchranfung der Eremtionen murbe von ben Legaten jugeftanben. Der Papft hatte ein Breve vom 13. Februar ben Legaten jugefchickt, worin er bem Concil Bollmacht gab, bie auf immer ober auf einige Beit vom Papft zugeftanbene Bereinigung von Pfrunden ju revoziren, und ju befchließen, mas die Mehrzahl fur nublich halten murbe. Bon biefem Breve machten die Legaten feinen Gebrauch, um jener willen, welche behaupten murben, bag bas Concil feine folche Boll= macht vom Papfte erft bedurfe; - auch hatte ber Papft fdreiben laffen (15. Februar), er muniche bag biefes eben fo wie die Refideng ber Cardinale, ihm felbft überlaffen bliebe. - Beil zu ben Ginfdrankungen ber bifcoflichen Gewalt auch die ben Capiteln ertheilten Exemtionen ge= borten, fo verlangten mehrere Bater bas völlige Sinmegfallen folder Exemtionen , und ber Papft hatte , obwohl er fcreiben ließ (5. Februar), daß folches Grund ju großen Befdwerben und Rlagen geben murbe, bennoch auch barin bem Concil anheimgestellt, bas mas man gut achten murbe zu beschließen. Rachbem in ber General-Congregation vom 8. Marg megen Aufhebung folder Eremtionen gehandelt worden mar, trafen Procuratoren der Domcapitel aus gang

ren nur nach einem ftrengen Gramen gefchehen, daß auch teiner gu einer Domtirche befordert werden follte, ohne gebührenden Proges.

Deutschland in Trient ein, um Gesuche für Fortbauer ihrer Privilegien einzureichen. — Uebrigens wollten einige die Cardinäle ungeachtet der Bulle des Papstes über Residenz derselben, ja selbst auf diesen Vorgang des Papstes sich des rusend, in den tridentinischen Decreten nennen; und gegen den Cardinal Ridolfo namentlich wurde bemerkt, daß er abwesend von seinem Sprengel Vicenza sen, während diesser, als von Häresse heimgesucht der Gegenwart, nicht bloß eines Bischofs, sondern selbst eines Apostels bedürfe. Die Legaten erinnerten zwar, die Väter möchten die Mißbräuche im Allgemeinen rügen, ohne Zemanden zu nennen; meldesten aber zugleich dieses nach Rom, damit dem Cardinal Ridolfo aufgegeben werden möge, das Aergerniß zu heben.

Die Bestimmung im Entwurfe bes Decretes, daß bie Bifchofe gegen Uebertretungen ber Monche außerhalb ihrer Rlöfter als Delegaten bes papftlichen Stuhle handeln follten, gab ju einem Streite Unlag (24. Februar), indem Martello tabelte, bag bie Bifchofe als Delegaten bes Pap= ftes handeln follten, ba fie, aller Privilegien die ber Papft ben Monchen gegeben, ungeachtet, ein eigenes Recht bagu hatten, mas Pighinus, jenen unterbrechend, mit Beftigfeit leugnete; er nannte beffen Behauptung fegerifch nnd rief, man folle ihn nicht mehr anhören. Im Ginn ber Freiheit bes Concils nahmen bie Spanier und andere fich des Martello an; und ein von Rom furz zuvor zurudgekehrter Bifchof erklarte, ber Papit habe ihm gefagt, er wolle, daß die Bifchofe im Concil eine vollkommene Freiheit haben follten zu fprechen. - Mit Pighinus verband fich ein anderer Bifchof, welcher ebenfalls uditore mar, und beftand barauf, Martello folle feine Schrift abgeben, welches ber Legat Monte biefem unter Excommunication gebot, und welches berfelbe widerftrebend that. - Damit horte der Streit noch nicht auf; boch gefchah biefes auf einige ernfte Ermah= nungen ber Legaten, und bas Ende mar, bag Monte er=

flärte, "er halte dafür, daß Martello von gutem Gifer bes wegt würde; was er gesagt (gegen das anerkannte Recht des apostolischen Stuhls nämlich) werde nachgesehen, wosfern er nur kunftig sich dessen enthielte." Zugleich wurde ihm seine Schrift zurückgestellt, dem Pighinus und seinen Collegen ihre Boreiligkeit milde verwiesen, und die Streistenden umarmten einander freundschaftlich.

In der General-Congregation am 25. Februar theilte der Legat den Batern ein Schreiben des Cardinal Farnese mit, worin die Nachricht von der Bulle wegen Residenz der Cardinale gegeben wurde, welche das Concil mit großem Lobe aufnahm, doch bestanden einige noch am 2. Marz darzauf, daß auch die Cardinale im Decrete des Concils ausdrucklich mitgenannt werden sollten, was aber nicht geschah.

Die in der siebenten Sitzung publizirten Reformations= Decrete enthielten fünfzehn Hauptstücke. Sie waren in täglichen Zusammenkunften vorbereitet worden, und so viel thunlich auf frühere Canonen und Beschlüsse der Conscilien gestützt. Bon zweiundsiedzig stimmenden Bätern was ren neunundfünfzig ganz unbedingt mit Fassung der Descrete einverstanden; von den übrigen reichten einige wes gen minder bedeutender Nebenpunkte Desiderien ein, nämslich daß die Cardinäle hätten genannt seyn sollen; daß die Bischöse gegen Ordensleute nicht als Delegaten des Papsstes, sondern aus eigener Gewalt handeln sollten u. s. w.

Um jene Zeit starben zu Trient Johann Calvi, Genes ral der Minoriten, ein Mann von ausgezeichnetem Leben und Gelehrtheit; dann Loffredi, Bischof von Capaccio. — Der Tod der Gemalin des Herzogs von Urbino ward Urssache, das Bertanus auf die dringende Einladung desselben das Concil damals verließ.

XX. Bon ben Berhandlungen über die Sacramente, welche die in der siebenten feierlichen Sigung proclamirten Decrete begrundeten, bleibt uns Beniges auszuheben.



Bei Ermahnung bes Empfange ber Sacramente im Berlangen vereinigte man fich barüber, bag biefes fowohl ein unentwickeltes, als ausbruckliches fenn konne. Bei Ber= werfung bes Sages, Die Sacramente fenen bloß außerliche Beiden, ohne eine in ihnen enthaltene Rraft, wodurch die Bnabe benen mitgetheilt wird, die fein Sinderniß feben - fritten bie Meinungen ber Dominitaner und Frangistaner barüber, ob biefe ben Sacramenten einwohnende Kraft eine eigenthum= liche Birfung fen, welche in ber Seele eine Borbereitung wirke, die Gnabe zu empfangen, ober ob diefelbe bloß barin beftehe, baß Gott verheißen habe, unfehlbar feine Gnabenwirfung bei Mustheilung ber Sacramente gu geben. Erklärung ber erfteren Meinung gebrauchten bie Domini= faner bas Beifpiel eines Grabftichels, welcher nicht allein biene, ben Stein auszuhölen', fondern auch, bas Bild gu formiren. Das Decret ließ biefe Behauptungen unentichieben.

Die im eilften Canon jur Gultigfeit bes Cacraments erforberte Intention bes Priefters, wenigftens gu thun, mas bie Rirche thut, folieft nicht gerade, wie Palavicini zeigt, bie Berichiedenheit ber Meinungen über bie genaue Beftimmung biefer Intention aus; und noch weniger die fromme Meinung, daß nicht Gott in Fallen, wo etwa aus Mangel aller firchlicher Intention bes Priefters, wenn biefer Mangel außerlich nicht fichtbar murbe, fein mahres Sacrament vorhanden mare, die Gnabe mit allmachtiger Freigebigfeit erfeben merbe. - Die gange Lehre von ben Sacramenten in vollständiger Darlegung ju begrunden, fchien nicht, wie bei ber Lehre pon ber Rechtfertigung vonnothen, weil C. Thomas und fo viele andere über biefe Materie vollständi= ger gefdrieben, und auch bas Concil ju Floreng bestimmter barüber fich ausgesprochen hatte. Man hob baber nach langen Erörterungen dreizehn Gage über die Sacramente im 211= gemeinen, vierzehn über die Zaufe und drei über die Fir= mung aus, welche als haretisch erflart, und ihre hartnactis

gen Bertheidiger mit bem Unatema belegt, b. b. von ber Ginbeit ber fatholifden Rirde abgefdnitten murben. - In Unfebung ber Firmung verwarf ber lette Canon bie Behauptung, baß ber regelmäßige (ordinarius) Spenber bes Sacraments ber Firmung nicht ber Bifchof, fonbern jeber einfache Priefter fen. Es maren mehrere bafur gemefen, baß ber Canon megbleibe, weil bie Papfte zuweilen bifpen= fationsmeife einfachen Prieftern die Bewalt gu firmen, na= mentlich in Begenben, wo feine Bifchofe maren, übertragen hatten, nur bag fie fich des von Bifchofen confecrirten Chrismas bebienten. Undere aber meinten, die Bewalt gum Spenten bes Sacramentes fonne an Diemanden belegirt merben, ber fie nicht Rraft feines Charafters icon habe. Der Meinung, baf die Firmung aus Delegation auch von einfachen Prieftern in vorfommenden Fallen gefpenbet merben fonne, fand auch bie uralte Uebung ber griechischen Rirche jur Ceite, in welcher die Priefter gleich nach ber Taufe bie Rinder ju firmen pflegen, welches Ginige von bem alten Gebrauch ber Bifchofe berleiten, an ben Camftagen vor Dftern und Pfingften bie Ratechumenen gu taufen und gleich barauf ju firmen. - Ginen Cat Luthers, bag gleich nach der Gunde Sacramente gewesen fenn, befchloß man, nicht unter bie entichieden irrigen ju feben. - Bu ben tabelnsmer= then Capen in Unsehung ber Taufe hatte bie Deputation ber Theologen auch bie Meinung bes Carbinals von Gaeta (Thomas v. Bic) geordnet, bag man ben im Mutterleibe in Gefahr zu fterben befindlichen Rindern (als Taufe) die Benediction im Namen der allerheiligsten Dreifaltigfeit Ceripando führte ju Gunften biefer Deiertheilen folle. nung mehrere theologische Grunde an, nnter andern, baß Die Taufe in einer fur alle Menfchen möglichen Form eingefest fen, und es nicht wohl ein Buftand ber Menfchen geben konnte, ber unempfänglich bes mit ber Taufe verbunbenen Beiles mare, wie es fonft jener im Mutterleibe fenn

würde. — Diese Meinung wurde von andern verworfen, weil die wirkliche Taufe oder die Begierde nach derselben, Bedingung der Rechtfertigung sen, und das Ungeborenbleis ben der Kinder nicht in der natürlichen Ordnung, sondern in zufälliger Störung liege, welche ja auch die Taufe der wirklich gebornen Kinder verhindern könne.

to more spirit, socioce a notification in me as

targett sid stand offine Trute but he will be

an onorther with bloom thin American

laving me med now had a hidden calle of

while draw expectors someoned will als argueing

## Dritter Abschnitt.

## Translation bes Conciliums.

Lang gehegter Bunfch ber Legaten jur Uebertragung bes Concils in eine italienische Stadt. Ausführung besselben und dadurch bewirkte ernste hemmung in ben Religionsverhandlungen für Deutschland. Endlich erwirkte Burückverlegung.

Es ift ungemein schwer, um nicht zu fagen unmöglich, und selbft in irgend einen bestimmten Zeitpunkt zu versehen, ba das, was jest geschehen und gewiß ift. noch zukunftig und ungewiß war; — da das, was wir jest als Thatsache der Beschichte mit Rube lesen, Gegenstand von innigst ftarken Besorgniffen und Bunsichen war, so wie von mit undurchdringlichem Dunkel verbedten Planen und Bermuthungen.

Medbam.



Digitized by Google

Original from HARVARD UNIVERSITY

proposed the second to change the beauty of

breite ende handen in der Kölgsbertegen Tegenschaus Colles ergiebte Frankeringen.

ted for heaving griderators, 1930-19 limited toll me

-de for∕o dem apos pour adal fast dour de organes as Liverim Controlidades acións 18° out modificad alle sant em esca sentene - , a tem destrora des destribus, dele 1902 Julio deligitación de ordande tronco estra mendio que de provincia de la deservidad. 1902 Julio homos destroras laboras colonidades per mendio mendio por el deservidad. ment of the cold of the control of the adding a life to a ment

the property of the state of th

Datte bas Bert des heiligen Geiftes, als wofür die befeftigenden und reinigenden Sandlungen der Rirchengewalt angefeben merden muffen durch Rriege meltlicher Giferfucht, wie durch geiftige Entzweiung, fo grofe Sinderniffe gefunden, daß das Concilium erft fünfgebn Jahre, nach. dem es beichloffen worden, gu Stande tommen tounte, - fo mußte fic jest in dem Augenblide feines beften Fortgangs, als Frantreichs Giferfucht rubete, ale die Protestanten, im Rriege unterliegend, menigftens jur außeren Befuchung des Concils, und ju Unnaberungen durch ben bebarrlichen Ernft des Raifere ichienen gebracht merden gu tonnen, - im eigenen Innern Des tatholifden Epifeopats, im Schoofe Des Conciliums felbft, ohne gureichenden Brund, aus falfcher Beurtheilung ber perfonlichen Meinung Des Raifers, aus migtranifdem Scharffinn, aus Rationalbefangenheit der romifchen Pralaten ein neues arges Bindernif bereiten. Dasfelbe maltete beinahe fo lange vor , ale jene urfprunglichen Sinderniffe meniger machtig maren; es batte die Chriftenbeit faft in neue Gefahren, durch ernften Streit des Papftes mit dem Raifer geffürgt, - und als dasfelbe feiner Geits vorüber gegangen mar, hatten jene beiden fruberen und mefentlichen Sinderniffe neuerdinge folche Ctarte gewonnen, daß, ale bas Concil Die Fortfebung feines Bertes taum begonnen hatte, es ber vereinten Macht berfelben wiederum erlag. - Die Legaten hatten von Unfang an ein viel zu weit gebendes, unbegruntetes Diftrauen gegen den Raifer; wenn gleich die allgemeine Tendeng der Reiche, den Ginflug der weltlichen Dacht auf Roften der firchlichen Freiheit auszudehnen, (movon eben ber 21bfall ber nordifden Reiche und ber protestantifden Deutschen Staaten als die extreme Entwicklung ericbien) - mobl die Burcht rechtfertigen mochte, daß Reicheregeffe, in melden man den Proteftanten fo viel als möglich nachgeben mußte, auch Definitiv Die Rechte der Rirche beeintrachtigen mochten. - Gie legten überhaupt wenig Berth auf des Raifere 216fichten mit den Protestanten, und meinten, daß diefelben nur mit farter Sand unterworfen werden mußten, meldes vom Blud und Billen des Raifers abhange, und mofue es gleichviel fep, mo Das Concil gehalten werde. Gie blieben aber feineswege hierbei fteben, fondern fie mahnten auch vom Raifer und feinem Bruder, daß fie das Concil nicht aufrichtig wollten, fondern die Reform, vielleicht felbft Glau-



benspuntte auf Reichstagen fefiftellen murden. - In der Beit por ber Gröffnung hielten fie fur gewiß, der Raifer (mas auch fonft feine 21bfichten fenn möchten) wolle nicht aufrichtig diefe Eröffnung, fondern wolle nur den Schein haben, (geheimes Schreiben der Legaten vom 18. April 1545), - er merde aber, menn die Gröffnung Aufichub litte, allen Zadel auf fie merfen, und die Religionsfache auf dem Reichstage porneb. men, und Diefes zugleich als Schredmittel gegen die Legaten brauchen wollen. - Goldem vorzulommen, moge der Papit ichleunig Bifcofe, Theologen und Juriften aufe Concilium fenden; und moge die erfte Sigung vor bem Regeg des Bormfer Reichstages gehalten merben (Schreiben vom 8. und 18. April.) - Ronne der Papft das Concil ohne ju große Difbilligung der Fürften fufpendiren oder transferiren. fchrieb Monte (19. Mai), fo moge Er das thun, da die Furften alle nur ihren Bortheil im Muge hatten, und gleichfam Sandel mit bem Concilium felbft treiben wollten. Muf die Radrichten, welche fie burch Farnefe und Dignatello von der befferen Gefinnung des Raifers erhielten, wollten fie gwar felbft nicht benfelben durch eine Groffnung ohne fein Bormiffen beleidigen ; fellten aber wiederholt die Rachtheile langeren Auffdubs vor, und die Berlegenheit, morin man fen; (26. Dai 1545) "da eine Gröffnung gegen den Billen der Monarchen fruchtlos fenn, und wenn man fpater vielleicht unter ungunftigen Umffanden in Abbangigfeit von den Monarchen fortfahren mußte, größere Gefahren bringen tonne, - und da beim langeren Auffcub die Brriehren gunehmen, und man dem Papft die Schuld geben, auch megen Befferung der Diffbrauche ben Berficherungen nicht trauen, fondern mehr auf Berte ale Borte feben murde (guarderebbero piu alle mani che alla bocca). - Unmoglich fen, daß das Concilium alfo mie vor Unter liegen tonne. Babnend, man fen frei, tonne man fich wie Bogel im Barn befinden; fie fürchten, man halte fie bin, und endlich mochten fie gezwungen fenn, auch unter ben größten Berationen, (Diefe fortmabrende miftrauifche Borftellung gegen den Raifer, in Berbindung mit dem Reichstag ift bemertenemerth) an demfelben Orte zu verharren, oder gar gezwungen merden, tiefer nach Deutfch. land binein gu geben. Je langer es mabre, besto ichwieriger merbe es fenn, über das Concil ohne deffen eigene Entichliegung gu verfügen; und je mehr der Raifer unabhangig vom Papfte vorgebe, um fo meniger merde er ihn respectiren. Bu bedenten fen, ob nicht die Translation in eine italienifche Stadt vorzunehmen (19. Juli 1545). - Das Concilium gu halten in Concurreng mit einem deutschen Colloquium und Reichstag, ohne gu miffen, mie beffen Musgang fenn merde, oder auf Diefen martend, das Concil gu fufpendiren, ericheine gleich fcmablig und gefährlich. Indeffen verbreite fich das Bift der neuen Lehre auch in Frankreich, Der Lombardei zc. und alle, auch die nicht Ungeffecten fchrieen nach einem Concil ohne baran gu glauben, daß eines mirflich folle gehalten merben. Langere Bergogerung murde alfo das Bemiffen und die Ghre bes Dap. ftes beschweren, und um fo mehr, da die Sinderniffe von Underen famen, welche, wenn man nachgabe, alle mirtfame Reformation verhindern murden (26 Juli)." (2luch bier ben Raifer mit im Ginne habend, beforgten fie mohl, er murde, wie andere Monarchen, die Reformen der weltlichen Dacht nicht zugeben, oder and Congeffionen an die Protestanten machen, welche im Biderfpruch mit ben Reformen Des Concile ftanben). - Co mar es auch in diefer erften unentschiedenen Lage des Concils, neben Der Burforge, bag ber Papit die Deinung entfraften folle, als fen er bem Concil und aller Berbefferung bes Digbrauchlichen entgegen, - gang porguglich die Furcht vor einem die firchliche Freiheit verlegenden Berfahren des Raifere und von ihm geleiteter Reichsdecrete, welche die Les gaten bemog, darauf gu bringen, das Concil unabhangig von den Planen Des Raifers gu eröffnen; und Die Translation um vom Raifer unabbangia gu fenn, mar gleich anfange eine Lieblingevorftellung. (2. and V 67.) Bur Bermehrung ihrer Bedenten trug auch bei, daß die eintreffenden fpanis fchen Bifchofe fich febr geneigt zeigten, ihre Pragmatifen zu vertheidigen. - Italienifche Rationalvorurtheile und Rationalbefangenheit thaten Das ibre; bor allem aber mirtte dafür die Beforgnif, daß bei dem nicht mehr entfernten Tode des bejahrten Papftes der Raifer verfuchen mochte, einen neuen Papit burch das Concil nach feinen Abfichten mab-Ien gu laffen. Die außere Furcht vor Rrieg und Baffen, batte im Laufe Des Jahres 1546 febr fart mitgemirtt, nicht meniger Die den Stalienern eigene Ubneigung bor der Fremde, die im Binter raubere Alpengegend 11. f. m., um bei vielen Batern ben lebhaften Bunfch ju erregen, fich pon Trient entfernen gu Ponnen.

Unterm 23. Juni 1546, ale ihnen die vom Papft mit bem Raifer gefchloffene Ligue noch nicht befannt mar, fcrieben die Legaten an Farnefe: "es fen meder murdig noch ficher, fo nahe den heeren und muthis gen Seinden gu fenn; es fehle in Trient an Bertheidigungsmittela felbit gegen die lutherifden Graubundner, welche einen fuhnen Ueberfall maden tonnten, weil in Trient, in Berona , in Bigenga, Biele ibrer Geete fenen. Much vor den Infulten befreundeter Truppen fen man nicht ficher, auch diefe vermuften das Land, wodurch fie gieben, und das um fo mebe bei ber Theurung ber Lebensmittel. In folden Umftanden tonne eine Berfammlung von mehrlofen Geiftlichen fcmer den Ginn auf anftren. gende und beharrliche Erforschung ber Dogmen, und Ermagung ber Gefebe richten. Much batten fie icon dem Toledo Diefes eröffnet, um es Dem Raifer gu berichten ; fie faben nicht, wie Diefer ein Concilium von Prieftern aufrecht gu halten meine, mitten gwifchen ftreitenden Rriegsbees ren, welche eben aus Unlag diefes Conciliums ftritten." Reben diefem oftenfiblen Bericht meldeten fie auch, fie batten folcheszwar gefdrieben, meil fie es mirtlich fo meinten, jugleich aber auch, Damit ihr Bericht den Raiferliden gezeigt merden tonne, um die Berlegung nach Italien zu bemirten, melde aus anderen Rudfichten munichenswerth ericeine - Der Papit aber wollte Damale dem Raifer bierdurch fein Diffallen erregen, mabrend er fich mit ihm verbundete, und das Concil nicht unterbrechen, mab. rend Jener einen Rrieg unternahm um demfelben Unertennung gu berfcaffen. Er lief ben Legaten baber antworten, fie follten in teiner Beise von Trient weggehen. — Farnese schrieb im Bertrauen an Cervino (3 Juli 15:6), der Papst hätte größeren Muth von ihnen (den Legaten) erwartet; da es sich vielmehr geziemt hätte, bei diesen Kriegsrüstungen, deren Zweck es sep, die Widerspänstigen dem Concilium zu unterwersen, eine um so größere Zuversicht zu zeigen: auch sep bas Mißtrauen namentlich gegen die vom Papst besoldeten Truppen unpassend. Derselbe erkläre sich zwar ihre Sprache aus Eiser für die Translation; so löblich (honesto) es aber sep diese überhaupt zu begehren, eben so unzeitig würde es seyn, sie jest in Unregung zu bringen. Sie erhielsten hiermit die Weisung, in den Materien fortzusahren.

Cervino antwortete (8. Juli), daß fie gehorchten, da fie nicht aus feiger Furchtsamkeit, sondern aus Freimuthigkeit geschrieben; jener möge aber bennoch zur Ermägung des Papftes bringen, daß künftig der bem affnete Raifer murde dem Concil Gefete geben kön=nen, darüber nämlich, ob die Dogmen vorgenommen werden sollten oder nicht; und so oder anders zu verfahren.

II. In der Congregation am 15. Juli 1546 war der Erzbischof von Corfu aufgefordert worden, über den zweiten und dritten Fragepunkt, die Rechtsertigung betreffend, seine Meinung zu sagen, — und er erklärte unerwartet: nicht vorbereitet zu sepn, da ihn dunte, man muffe vielmehr davon handeln, von Trient aufzubrechen, wegen der Rriegsgefahr und Nähe der Feinde; er habe nicht Lust, sich aufs neue kreuzigen zu lassen. Der Erzbischof von Siena sprach im nämlichen Sinn, und welche Gefahr man vom Berzog von Bürtemberg zu befürchten habe. — Der Bischof von Matero erklärte, er wolle das Schicksal der Legaten theilen, und auch mit ihnen sterben, wenn es nöthig ware.

Als der Cardinal Farnese, welcher felbst als Legat das Beer begleistete, und dessen Bruder Octavio die papstlichen Bulfstruppen commans dirte, von der Furcht vieler Bischöfe in Trient, der Waffen wegen berste, schrieb er von der Reise her an die Legaten (17. Juli) etwas anzuge lich: "Er entschuldige den ängstlichen Kleinmuth dieser Leute, als welche kein Kriegekleid trugen \*).

Damals hatten die Legaten die Prorogirung der fiebenten Situng, welche auf den 29. Juli festgesett war, des Durchzugs der Truppen wes gen beabsichtiget: von Rom aber kam der Befehl, in dem Geschäfte fortzufahren. Monte war allein von den drei Collegen zu Trient; Polus nämlich war am 28. Juni wegen Unpäflichkeit nach Padua abgereift, von wo er noch sein Gutachten über das Decret von der Rechtsertigung

<sup>\*)</sup> Bald nachher traf Octav Farnese selbft mit den Truppen in der Nabe von Trient ein. Um 23. Juli ging ihm der Cardinal Madruggi mit ansebnlichem Ges folge bis Roveredo entgegen. Um 26. zogen die Truppen neben den Mauern von Trient ber durch Billa Mutarello; Madruggi veranstalte ein grossies Gastmahl für 600 Personen, welche alle zu Tische sasen, und ließ zugleich das ganze heer, welches aus 12,000 Fusvolt, 800 Reitern, und 500 Freiwilligen bestand, mit Frühftüd bewirthen.



mitgetheilt hatte, aber nicht mehr gurudtam. (Er erhielt im October Die Genehmigung, nach Rom gurudgugeben.) - Gervino pflegte ben Carbi: nal Karnefe, melder in Roveredo frant geworden mar. - Monte alfo nabm die Bater gu Beugen, von den unermudeten Arbeiten, melde Start gefunden, fogar in den drei Tagen des Durchjuges; und erflarte fich bes reit, die Gigung gu halten; - weil aber die Decrete noch nicht gang fo, wie man es fich vorgefest hatte, vorbereitet maren, beichlof man einstimmig ben Aufschub. - Dann fragte es fic, ob auf einen bestimm. ten oder unbeflimmten Tag? Monte folug letteres por; die Bater mode ten ben Jag nach dem Stand der Grörterung der Cache, und nach der Bendung des Krieges in Deutschland bestimmen. Paceco mar bagegen; Damit man die Saltung ber Gigung nicht fur unficher achte, Damit Die Bifchofe fich nicht aus Furchtfamteit gerftreueten. - Der Bifchof von Saffari wollte ftrenge Strafen gegen die, fo aus Furchtfamteit Davon geben murden. Der Ergbischof von Corfu aber meinte, vielmehr follte über das Beggeben, oder die Translation gehandelt werden, um nicht von ben Gottlofen unterdrudt ju merden. - Pacecho miderfprach ibm : aber Garaceno, Der Bifchof von Matera unterftutte jenen febr ernfthaft, Das Bleiben fen ein Berfuchen Gottes, man fete Die gange Rirche einer öffentlichen Beidimpfung aus. Durch eine folche Befährlichfeit, fepen die Ubmefenden entichuldiget , gu tommen, wie follten benn Die Behorfamen genothiget fenn gu bleiben? - gumal da das Unfeben ber Concilien vornehmlich auf großer Ungahl ber Pralaten berube. Gr zweifle nicht, daß der Raifer felbft, wenn er die Gache mußte, wie fie liege, eine Translation des Conciliums gutheißen murde " - Daceco hatte mit Ungeduld jugebort, und ale er nun felbft den Raifer nennen borte, fprach er rafch: "Sprechet von dem mas in Proposition geftellt ift, und fagt nicht vom Raifer, mas ihr nicht miffet. "Und bann fich jum Legaten mendend, fagte er, man moge jenem nicht geftatten, vom Begenftand abzuweichen. - Der Legat aber, dem es febr willfommen gemefen mare, wenn ihm gleichfam Gemalt angethan morden, die Trans. lation zu bemirten, antwortete: "Es fen feine Abficht nicht Die Bifcofe im Musfprechen ihrer Meinungen ju hindern; auch Paceche folle bas nicht: ber Bifchof habe mit feiner Unehrerbietung vom Raifer gefprochen, und mas er gefagt, fen bem Gegenstand ber Berathung nicht fremb." -Dagegen murden Dacecho und andere Spanier, befondere aber Der Bis icof von Caftel al mare lebhaft, fo daß faft Unruhe entftanden mare, und der Legat es nur mit Dube dabin brachte, daß der Ordnung nach gestimmt murde. Die Debrgahl mar mit Pacecho fur Aufegung eines beftimmten Tage fur Die nachfte Gigung! - viele aber vereinigten fich mit bem Bifchof von Matera, unter anderen Simonetra, (fpater Carbinal.) welcher fogar fagte, bas Dortbleiben fete bas Concil einem Streit megen ber Rullitat aus, ba fur die Protestanten ber Ort nicht ficher fen; und auch megen der Bifchofe, Die aus Furcht megblieben. - Der Legat verichob die Schluffaffung auf einen anderen Tag : ermabnte gwar gu Duth und Ertragung ber Befchwerben, hielt aber nicht bafur, bag

Digitized by Google

Strafe gegen folche bestimmt werden mochte, welche unter fo großer Zengstigung nicht Rraft in fich fühlten, zu bleiben.

III. 2m Ende der am 30. Juli über die Materie der Rechtfertigung gehaltenen Congregation brang nun der Cardinal Pacecho aufs neue darauf, daß fur die nachfte Gigung ein bestimmter Zag feftgefest merden moge. Ginige hatten die Stimmen gegablt, die Debrheit fen bafur gemefen. Der Legat antwortete, die Dehrheit habe eine oder zwei Stim= men betragen, und bei fo geringer Debrgahl muffe auch das Gemicht der Stimmen in Unichlag tommen, und zumal in Berathungen über den Bang des Geschäftes die Stimme des Legaten mehr wiegen. Pacecho, der fich nun auch dadurch gefrantt fühlte, daß feine Ctimme, (mohl auch ber Bille des Raifers, von dem er gefagt batte, daß er ibn miffentlich fenne, nicht ibn gu fennen meine, wie ber Ergbifchof von Datera) - meniger Bewicht, als die des Legaten haben follte, verfette, "es fiebe nicht mehr in der Macht der Legaten, felbft über etwas zu bestimmen, mas fie fcon bem Urtheil ber Bater anbeimgeftellt hatten." Buf beiben Geiten erhibte man fich etwas, Dadrussi wollte befanftigen, und fagte, als ber Legat gulest gesprochen batte: "Ich erschrede, ihr Berren, wenn ich von euch gornige Borte fprechen bore: ich bitte ench, ihr wollet in einer rubigeren und drifflicheren Beife verhandeln. 3ch fühle auch, daß ich Denfch bin, und fage manchmal gereiht etwas, mas mich nachber reuet." Der Legat verfette: "Ich bin mir bewußt, feine Gilbe gefagt zu habe, die unfromm, die nicht drifflich mare. Aber ich febe icon, daß anftatt gu prafidiren, ich hier unter dem Meifter ftehe. Und wenn man von mir größere Gufigfeit im Reden verlangt, fo moge folche auch Bener gebranchen, ber mit mir redet." - Sierauf erflarte fich Dadruggi mit vielen Worten , daß er nicht die 21bucht gehabt, ben Legaten gu beleidigen, er habe nicht als Zadler einer ichon begangenen Ueberichreitung gesprochen, fondern um zu verhüthen, daß der fich erhitende Difput nicht etwa Worte bringe, die man bereuen murde. Dann rechtfertigte er feine gange bisherige Berfahrensart gegen das Concil im Allgemeinen, wie gegen die Gingelnen; - modurch er dem etwaigen Bormurf gu begegnen fuchte, als nehme er fich gu viel Autoritat, weil das Concil in feiner Stadt gehalten murde. - Der Legat antwortete: "Gleichwie er gern von dem Geringften privatim fich wolle gurechtweifen laffen, fo wolle er öffentlich die Burde des Prafidenten aufrecht erhalten; und nicht Deis ftern unterworfen fenn, wie Pacecho und Dadruggi gegen ibn fenn moll= ten; er ehre fie als feine Berren, aber nicht an ber Stelle. 3hn erin= nern, daß er tein Wort fprechen folle, mas ibn gereuen murde, febe faft wie eine Drohung aus: er wolle alfo mit der namlichen Freiheit fagen, daß er die Drohungen des Cardinals von Trient nicht fürchte. Größere Boflichteit murde man ohne Grund von ihm erheifchen, er habe beren übergenug bemiefen, indem er den beiden Cardinalen Gite gu feiner Geite, gleichfam Theilnahme am Borfit eingeraumt. Er bitte baber als Bnade, daß fie fich in ihren Schranten halten mochten." - Sieruber ergurnte fich Pacecho und fagte, "er glaube, daß ihm diefer Plat

Geschichte Ferdinand bes 1. Bb. VI

als Cardinal gebühre; gang gewiß aber gebühre ihm die Freiheit zu reden, und er sey entschlossen, sich darin zu erhalten." Der Wortwechsel
wurde lebhafter und fast zum Bant, so daß viele Bischöse die Cardinale
bei der Barmherzigkeit Christi beschworen, die Stimme gereiter Empfinds
lichkeit der Ehre der heiligen Synode zum Opfer zu bringen; — und
Tagliavia, Erzbischof von Palermo flehte sie darum kniefällig, mit erhobenen Sanden und Thranen in den Augen.

Rachdem die Ruhe hergestellt war, legte ber Gecretar bas Refultat bes Scrutiniums der vorigen Congregation vor; 27 maren dafür, baf der Tag der Geffion unbestimmt bleibe, 29 daß er bestimmt merde. Der Prafident wiederholte dann die Brunde, um feine Meinung der geringen Minoritat ungeachtet, Durchzusegen, und ftugte fich auch Darauf, baf bie 29 barin uneins gemefen, auf welchen Tag die Gigung bestimmt merben folle. In allen gallen muffe man ben Cardinal Gervino erwarten. -Beim Museinandergeben fagte Pacecho in guter Meinung, per bitte ben Legaten, mas er gefagt, gut auszulegen, und ihm gu verzeihen, menn er ibn in irgend etwas beleidiget babe." Der Legat antwortete bierauf bloft mit einer Berbeugung. - Madruggi that dann, wie Jener, und auch biefem antwortete der Legat nur mit einer leichten Berbeugung. Dief verlette den Stoly des Dadruggi, der fich als Reichsfürft fühlte und fprach: "Dehmen Sie meine Borte, wie es Ihnen gefällt, mir liegt nichts baran; am Ende bin ich Edelmann" \*). - Jener ermiederte: "Benn Gie Gdelmann find, fo bin ich nicht unedel; und ich merde miffen in ein gand gu geben, mo die Edelleute fich uber mich nicht erheben fonnen."

Dadruggi ale Berr bes Landes, ale Minifter bes Raifers, ale naturli. der Bertreter der Deutschen Ration, endlich als jener, Der fur den Unterhalt des Concile die größten Unsgaben machte, fonnte das Unfeben der Legaten leicht einigermaßen theilen, und ein naturlicher Begenftand eiferfüchtiger Empfindung werden. Diefe Menfchlichkeit, welche fich ale binfliegender Schatten über die fonftige ernfte Saltung des Conciliums binjog, murde bedeutend, indem fich in der Heußerung derfelben eine fcablis che Theilung des Strebens zwischen Paiferlicher und papitlicher Partei an den Tag legte. Diefe Theilung beruhete italienifcher Ceits auf miftraut. ichen Beforgniffen fur die firchliche Unabhangigfeit, und jum Theil politifcher Giferfucht, und zeigte fie fich gleich nicht als Daurender Rampf, meil menia auf reellen Begenfat begrundet, fo binderte fie boch ben guten Fortgang in beträchtlichem Dage, und brobete mabrhaft verderb. lich ju merden. Mitten in der Roth des Bertheidigungstampfes ichien beinahe die alte Quelle Die Zwietracht gwifden Papft und Raifer fich ernenern gu wollen. man ball alle belle and bellabmin

Der Borfat das Concil nach Italien gu verlegen, weil biefem ber

und dag in folden gall Lada vorgeichlagen poor

<sup>\*)</sup> Monte hieß mit seinem Familiennamen Giocht, und war aus bem fleinen Orte Monte San Savino in Toscana geboren, von welchem er, in Ersmangelung adeliger Geburt, den Ramen angenommen hatte. Sein Obeim war indef ebenfalls Cardinal.

entschiedene und bestgemeinte Bille des Raifere entgegenstand, murbe ein Sauptstein des Unfloges. Dan munichte jenen Borfag, jedoch fo viel möglich ohne Beleidigung des Raifers auszuführen; und Cervino, melder am wenigsten bei jenem perfonlichen Wortwechsel betheiliget mar, versuchte durch Bertanus den Dadruggi felbit gu bemegen, daß er den Borichlag ber Eranslation beim Raifer unterftute. Er ließ jenem miffen, Die öffentlich dem Legaten jugefügte Rrantung gebe bem Papft eine allguvernunftige Urfache, das Concilium nicht langer an dem Drte gu wollen, wo der gan= Desherr Der Ghre des Prafidenten gu nabe trete. Burde aber Der Papft folder Urfache gegen ben Raifer ermahnen, fo murbe diefer Ungnade auf Madrugji werfen; man muniche aber friedlich und in Gintracht gu verfah: ren, darum moge Dadruggi felbft fich mit ihnen vereinigen, um dem Rais fer vorzustellen, daß der Ort unbequem fen, megen des menig ergiebigen Bodens, megen bes rauben himmels, megen ber friegerifchen Unruben, wegen Barefien beim Landvoll. Das Concil leide gleichfam an Der Comindjucht und muffe die Luft andern. Wenn die Stadte des Rirchen= ftaates den Deutschen nicht genehm maren, fo tonne man Lucca oder Ciena mablen." - Bertanus richtete ben Unftrag feiner Gonner dem Das druggi mit Erfolg aus, welcher fich bagu verftand, fo wie auch Pacecho gemeinschaftlich an den Raifer den Bertanus abzufenden, um megen der Eranslation Borftellungen gu machen. Diefem aber begegnete gu Briren, ein vom Raifer gurudtehrender Gecretar Des Dadruggi, melder Die Bothfcaft brachte: "Der Raifer habe aus dem Berichte feiner Gefandten vernommen, daß man an Berlegung des Conciliums bente, worüber er gang entruftet geworden fen, und gedroht habe, wenn das gefcabe, fo murde er mit den Protestanten Bertrag fchließen, und auf feinen eigenen Bortheil bedacht fenn. Gine Proposition, wie fie Bertanus bringen follte murde nur Schwefel gur Flamme bringen." - Defhalb fehrte Diefer nach Trient gurud. - Die Legaten blieben demungeachtet bei ihrem Borbaben, und ichieten den Graffi nach Rom (am 6. Auguft). In Der Ant. wort (Schreiben des Cardinal Santa fiore vom 15. Auguft) lief der Papft außern, daß Giena nicht ju mablen fen, als faft eben fo abhangig vom Raifer, wie Trient , mohl aber Lucca.

Madruggi fandte nun auch seiner Seits den Bertanus nach Rom, um fich zu entschuldigen, und anzutragen, daß das Concil, um den Baffen des Kaifers auch dadurch Nachdruck zu geben, noch einen oder zwei Do-nate in Trient bleiben moge.

IV. Der Papft hatte inzwischen schon unterm 3. und 4. August den Legaten die Bollmacht zugeschickt, besonders aus dem Grunde, weil es unmöglich scheine, die Bischöfe in Trient zusammen zushalten, die Translation zu verfügen, wenn die Mehrheit der Bater sie wollte, und daß in folchem Fall Lucka vorgeschlagen werden möge, als außerhalb des Kirchenstaates gelegen und dem Kaiser befreundet. — Doch solle solches vorher dem Kaiser mitgetheilt werden, zu welchem Ende an den Runtius Berallo gerichtete Schreiben beigelegt waren. Der Papst wünsche, daß die Decrete über die Rechtsertigung und über

Residenz ber Bischöse zuvor beendiget werden mochten, damit man nicht fagen könne, das Concil habe in Trient nichts zu Stande gebracht. In wirklicher Gesahr möchten sie jedoch nach ihrer Alugheit handeln." — Diese Propositionen wollte dann der Cardinal Farnese von Trient aus an den Sof des Raisers mitnehmen: die Raiserlichen aber widersetten sich mit solchem Eifer, daß man beschloß, erst neue Besehle vom Papste zu erwarten. — Diesen betrieb nun Cervino mit vielen Gründen; "es erfordere solches die Ehre des papstlichen Stuhles, die Freiheit des Conciliums, die Sicherheit der Bischöse, die Berhütung einer Dissolution der Bersammlung, und der Einrede der Rullität. Wenn des Kaisers Unternehmung in Deutschland glücklich endige, wenn sich Hoffnung zeige, daß die getrennten Bölter das Concil annehmen würden, so könne es alsd ann mit Würde und Rugen nach Trient zurückverlegt werden."

Dan fieht nicht recht ab, wie aus Diefen Grunden die Roth. mendigfeit einer Berlegung bargethan merden fonnte. Die Schwierigfeiten von Geiten der Getrennten fonnten Durch Berlegung in eine italienifche Stadt nur vermehrt werden. Und führte ber Raifer den Rrieg nicht gerade fur die 3mede des Conciliums, und bewies nicht Die Cache felbit, daß die Berhandlungen im Befentlichen gegen eine Beirrung vom Raifer gefichert mar? Satte man nicht wirklich Die Materie , ber Dogmen gegen feinen Bunich vorgenommen? - Es wollten Die Legaten icon guvor in einer General : Congregation Die Stimme ber Bater barüber fammeln, ob ihnen die Translation gut fcheine und mobin? damit, wenn der wiederholte Befehl vom Papfte tomme, man ibn fogleich ins Bert richten tonne. In dem bestimmten Tage aber verhinderten Regenftrome Das Bufammentommen der Bater, und dann traf ein Schreiben Des Farnefe ein, melder jum Raifer abgereifet mar, morin er die Legaten ermabnte, bis jur Untwort vom Papit gu marten. - Er hatte ben Birolamo da Correggio an den Raifer vorausgeschieft, und außer militarifchen Ungelegenheiten auch ein Bort von der Translation, der Furcht der Bifcofe megen, fagen laffen; wie auch nach dem Ctatt gefundenen Streit mit Madruggi den Untrag machen laffen, daß menigftens diefer unter anderem Schein von Trient entfernt merden moge. Aber ber Raifer ermiederte: "Biele erinnerten ibn, daß wenn das Concil aufgehoben oder transferirt murde, er fich gu feinem eigenen Bortheil mit den Protestanten vertragen fonne; da er aber Die Ghre Gottes im Fortgang der Cache fuche, fo moge nichts geandert merden. Wegen Madrussi merde er fpater feben, mas gu thun fen "

Dann trafen auch vom Runtius Berallo Schreiben ein, und der Bothschafter Mendoza gab Erklärungen des Inhaltes, daß der Raiser dem Gedanken der Translation so feind sep, daß er den größten Born gegen jeden, der davon rede, äußere. Wenn es der feste Wille des Papsstes sep, das Concil zu transferiren, so möge dieser die Berantwortung aller der llebel tragen, so daraus entstehen würden; be chlösen es aber die Bischöfe für sich, so werde der Raiser Protestation einlegen, und wesnigstens die Bischöfe seiner Staaten abhalten, fortzugehen. — Gegen



Gervino insbesondere hatte Carl fich ftarterer Ausdrucke bedient, als man fonft von ihm gu boren pflegte; weil ihm gejagt mar, diefer fen der Sauptbetreiber der Translation, und habe felbft den Billen geaußert, weggugeben, wenn der Papft auch nicht die Berfammlung anders mobin verlegte. Der Raifer ließ ibm fagen, wenn er ohne Muftrag Des Daps ftes das Concil verlege, indem er die Bifchofe dagu anreige, und der Papft ibn dafür nicht ftrafe, fo murde er ibn ftrafen, und jener merde an feinem Orte ficher fenn. (3m Borne follte fogar ber Raifer gefagt haben, in dem Falle merde er den Cervin in die Etich merfen laffen.) Cervino antwortete hierauf, per habe viel mehr die Diffolution bisber gurudgehalten (?) wenn er aber gefehlt baben follte, fo mare niemand, der ihn mit gefehlicher Autoritat beftrafen tonnte, ale der Dapft. Bollte ber Raifer Gemalt gegen ibn brauchen, fo merde er das als fo großer Fürft gegen einen armen Priefter leicht fonnen, aber er fürchte nach feis nes Meiftere Lehre diejenigen nicht, welche nur den Leib todten. Aber auch der Raifer moge bedenten, daß er bald die Belt verlaffen, und por einem Richter ericheinen muffe, vor welchem tein Unfeben der Perfon gilt. Ihn werde weder durch diefe Furtht, noch andere Rudfichten fich abhalten laffen, treu fein Umt zu verwalten, fo lange er lebe."

In der Congregation vom 13. August ermahnte dann aber doch Monte die Bater, nicht wegzugehen, und keine Furcht zu haben, weil gute Nachrichten von den kaiserlichen Wassen eingetrossen seven. — Un den Papst aber schrieben die Legaten: "Er möge andere Legaten ansstatt ihrer ernennen; die Translation sen das einzige Mittel gegen die Auflösung des Concils; der Erfolg werde sie rechtsertigen."

Der Papft indeffen hatte fich gegen den Gecretar des Dadruggi febr gornig geaufert. "Diefer unaberwindliche Bidermille des Raifers gegen die Translation rubre nicht von ibm felbft ber; andere ftifteten ihn an, aus vorgeschüßtem Gifer in feinem Dienfte; mer aber Streit smifchen dem Raifer und den Legaten errege, merde mitten burchfahren (anderebbe per mezzo). Er fenne den, melder diefen Bunder im Gemuth des Raifers anfache, und gu meldem Ende." Und weiter fortfahrend fprach er in fo gornigem Tone mider den Carbinal von Trient, daß Aurelio nicht wiederzufommen magte. - Bertanus fuchte den Papft gu befanftigen, das Berfahren des Cardinals gu entichuldigen, und verhieß, daß er in der Butunft nicht alfo thun murde morauf dann der Papft verfette: "Er merde den Cardinal aus feinen Sandlungen beurtheilen." - Er hatte nun auch ichon die Bollmacht an die Legaten erneuert, ale die Rachrichten eintrafen von der neuen fo entfchiedenen Ertlarung des Raifers an Berallo und durch Mendoga. -Defhalb fchrieb er den Legaten durch den Cardinal Canta fiore; (18. August) er bleibe bei feinem Borhaben, um aber den Raifer nicht gu einem Bertrag mit den Lutheranern, oder einem Rational-Concil zu treiben, möchten fie noch zwei Monate bleiben, die Bater fo lange guruchalten, und die Begi gegangenen gurudrufen, nach den früheren Erflärungen



habe der Kaiser keinen weiteren Termin verlangt; und unterdesen solle Farnese diesen Punkt mit dem Kaisser wohl erörtern, und zu Trient die Decrete über das Dogma nur weiter vorbereitet, einstweilen aber nicht publizirt werden." — Die Legaten trugen dann noch an, die Stimmenmehrheit im voraus in einer General-Congregation zu sammeln, was ohne großen Widerstand der Kaiserlichen nicht geschehen konnte, — und was deshalb der Papst nicht wollte. Die Legaten wünschten sogar, die Weggegangenen nicht zurückzurusen, damit man beim Kaiser das Weggehen derselben als Beweis der Dissolution anführen könne. Der Papst aber bestand darauf: man schiefte also den Weggegangenen eigene Bothen, und einige kamen zurück.

V. In Briefen vom 30. August meldete Farnese, daß der Raiser bei feinem Widerspruch verbleibe. Durch die Translation würzde erfolglos, mas ihm viele Protestanten versprochen hätten, sich dem Concilium unterwerfen zu wollen; und man mache dadurch die Befriedung der Protestanten und möglich. Aber auch die Katholiten würden diese Aenderung mit größtem Mißtranen ansehen, da Trient auf so vielen Reichstagen sestgeset worden; sie würden argwöhnen, man sen nicht aufrichtig verfahren. Die Bischöse würden am Ende durch Einziehung der Einkunfte sehr wohl zum Bleiben zu bewegen sehn, wenn das der Papst bewilligte. Die etwas hochsahrende Manier des Madruzzi habe ihm mißfallen; dergleichen könne für die Zukunft abgehalten werden, ohne daß man die öffentliche Sasche in Gefahr bringe."

Anch der Cardinal von Augsburg beklagte fich fehr bei den Legaten (vom 31. August) und man wird fagen muffen, mit vollem Rechte, "daß während man im Begriff stehe, die Angelegenheiten in Deutschland in Ordnung zu bringen, und die Baretiker zur Anerkennung des Conciliums zu vermögen, man durch diese leichtsertige und übereilte Translation alles wieder verderben wolle."

Anderer Seits ging die Ungeduld oder Besorgniß Mancher so weit, daß mehrere Bischöse eher ihre Kirchen verlieren zu wollen erklärten, als lange in Trient bleiben, und der Gesahr ausgesetz zu senn, in Folge einer verlornen Schlacht die Beute der Lutheraner zu werden. Und die Legaten selbst erklärten: "Seiner Heiligkeit aus den oft erwähnten Gründen und ihres Gewissens wegen, nicht länger an dem Orte dienen zu können." — Der Papst erinnerte, sie sollten mit den Bischösen sich so stellen, odaß jeden Tag der Entschluß gefaßt werden könnte, die Versammlung zu transferiren." Eine neue Schwierigkeit bot die Bestimmung des Ortes dar, da der König von Frankreich nicht würde in eine vom Kaiser abhängige, italienische Stadt gewilliget haben; und vielmehr Uvignon vorschlug, indem er hossenung vorspiegelte, seiner Seits die Lutheraner zur Theilnahme zu beswegen.

Der Gifer ber Legaten und Gervinos insbefondere fur Die Translation wird etwas begreiflicher, wenn man in Unichlag bringt, daß fie beim Tode des alten Papftes , melder jeden Augenblid eintreten fonnte, Die Pratenfion des Conciliums unter dem Ginfluß bes Raifers fürchteten, außerordentlicher Beife ftatt des Cardinals-Collegiums den neuen Papft gu mablen, meldes bann unmittelbar ein Schisma gur Folge mochte gehabt haben. Das Dafenn Diefer Furcht meißt Pallavicini aus verfchiedenen Schreiben aus Rom an Gervino nach. Unter andern fcbrieb Maffei, Gegretar des Papftes an jenen : "wenn das Concil felber in eis nem gelegentlichen Decret bas Bablrecht bem Cardinals : Collegium gu= erfennte, fo murden nicht nur Die Schwierigfeiten megen Fortführung des Conciliams hinmegfallen, fondern auch die lunftigen Davite nicht fo gurudhaltend fenn, Concilien fur Derftellung ber Rirchengucht gu berufen." - Cervino aber bielt ein foldes Decret für fcmer ju erreichen, und nicht der Burde des Papftes angemeffen, basfelbe gu verfuchen, als gweifte er hierin an der Bollmacht feiner eigenen Autoritat. Dann murte die Frage megen ber Translation nach Rom mit dem faiferlichen Both= ichafter Mendoga verhandelt. Diefer übergab eine Schrift mit ben Grunden fur die Fortdauer, - Dagegen romifcher Geits eine andere übergeben murde, um die Bunfchensmurdigfeit der Transferirung Darguthun. Der Scheinbarfte Grund mar, daß Die Reputation der Concilie vorzugemeife in der Babl der Pralaten gegrundet, es nun aber einmal Thatfache fen, daß die Pralaten nicht vermocht werden tonnten, gablreich in Trient gu verbarren. Deutschland tonne nicht verlangen, daß felbes feinetwegen in Trient fortgefest werde, weil nicht blog von ben Protefanten Riemand binfame, fondern auch fein einziger von den fatholis feben beutichen Pralaten, und felbft nur Benige Procuratoren gefdict hätten.

Bald darauf (21. Dovember) berichteten Die Legaten, daß die meis ften einzelnen Stimmen noch immer für Die Translation fenn murden; nationenweise aber fast alle dagegen, die Spanier, der Portugiefe, Der Schwede, die menigen Englander, Die Deutschen Procuratoren, und vielleicht auch die Frangofen, und diefe murden ihre Deinung als die begrundetere und beffere geltend machen wollen ; - um fo mehr, da and die fpateren Erfolge der taiferlichen Baffen die Gefahr des Rrieges permindert hatten ; - die legaten felbft furchteten jest, daß aus der Translation ein Schisma entfteben fonnte, weil die Beforgniffe, und Bewegung ber Bater nachgelaffen batten: fruber fepen erleichternde Ums ftande da gemefen, auch daß der Raifer der Bulfe des Papftes benothiget gemefen, die nabere Rriegegefahr, der Streit mit Madruggi, melder einen gegrundeten Bormand gegeben batte. 3hr Rath fen, jest noch etwas ju marten, und alles gur Gigung gu bereiten; melde der Translation nunmehr merde vorausgeben muffen, und melde die Raiferlichen langer verschoben gu feben munichten."

VI. Durch einen Gecretar, welchen der Papft an Farnefe nach Deutschland fchicte, ließ er ben Legaten fagen, fie mochten in ben ange-



fangenen Materien fortfahren, damit Die Gigung gehalten, und dann tas Concilium transferirt merden moge (Schreiben der Legaten vom 26. September). Judeffen mar, mabrend der forgfältigen Grörterung diefes dogmatifchen Decretes die Frage, mo und mann es publigirt merden follte, lange zweifelhaft, befonders durch die Bemühungen der Raiferlichen, daß mit Publigirung Des Decretes Unftand genommen merden moge, bis die Proteftirenden gur Unerfennung oder Befuchung bes Concils gebracht morden. Die Unhanger bes Raifers munichten anderer Geits nicht das Unfeben gu haben, als wollten fie die dogmatifchen Enticheibungen, mabrend die Dralaten nur mit Unftrengung in Trient erhalten merden tonnten, jum Firchlichen Rachtbeil eigenfinnig aufbalten. Gie hatten den Bigerins, Bifchof von Genegaglia fur den Auffchub gewonnen, und diefer machte in der Berfammlung geltend, daß in einer fo michtigen und beftrittenen Sache mobl eine aufehnlichere Ungahl von Bifcofen verfammelt fenn follte, da ohne folche das Unfeben und die Frucht desfelben viel geringer fenn murde, und die Begner baraus einen Grund gur Berachtung joder Spott nehmen mochten. Er murde von drei anderen unterftust, und nun hatte man eine deutliche Ginftimmigfeit der faiferlichen Partei gefeben. - Die Legaten aber und die Debrgahl der Bifcofe antworteten bierauf, daß die mabre Autoritat der Concilien feinesmegs von der Bahl abbange; auch febr gablreiche, aber ungefetliche Concilien hatten geirret; das Unfeben berfelben berube auf ber Berbeifung des Beiftandes vom beiligen Geifte Und mas die nothigen menich lichen Bemühungen betreffe, fo fep eine folche Ausmahl und Reichthum an tuchtigen Mannern bort, daß die Berfammlung auch menfchlich betrachtet, allen Beiten ehrwurdig ericheinen muffe \*). Unterm 9. October machte Cervino den Borichlag, nachdem die Geffion gehalten fenn murde, das Concil gu fufpendiren, um indeffen die Pralaten nach Rom gu be: rufen, und mit ihrer Beiftimmung die übrigen Stude der Difgiplin ju reformiren. Das Decret über das Dogma tonne dann aufgeschoben bleiben nach dem Buniche des Raifers; dem Ramen nach bleibe das Concil in Trient, und tonne fpater bei der gortfegung an einen mehr ficheren Ort verlegt werden; und die Reformation der Difgiplin, ale bas dringend-nothigfte, fande Statt. - Dan nahm nach reifer Ermagung, diefen Borfchlag in Rom nicht an (Maffei an Cervino vom 16. Ottober) wofern nicht die Debrheit der Bater die Gufpenfion felbft verlan-

<sup>\*) &</sup>quot;Sie seben, schrieben bie Legaten in dem von diesen Sihungen gegebenen Bestichte nach Rom, daß es fich jest im Concil de summa rerum handelt, und es gibt der Prälaten, welche den apostolischen Stuhl eeniedrigen möchten. Wie erinnern mit aller Ehrerbietung, daß man so viele Bischöfe senden möge ale thunlich, zumal solche, welche mit Ehrfurcht gegen den apostolis schen Stuhl Geschrsamkeit verbinden; da sie nüglich senn werden für dassienige, was jeht verhandelt wird, so wie für alles andere, was man würde thun wollen."

ge. Es merde fein genugender Grund angegeben merden tonnen, bag Die Pralaten nicht in Trient Die namliche Reformation wie in Rom follten decretiren Bonnen. 2luch fen zweifelhaft, ob die fpanifchen und frangofifchen Pralaten gehorchen wurden u. f. w. - hierauf begutachteten Die Legaten (31. Detober) die Gufvenfion von der Mehrheit der Stimmen abbangig machen, fen bedentlich, weil ber Papft fur fic allein bagu Das Recht habe; - Die Gufpenfion Durchzuseben gebe es zwei Bege; entmeder fie bei ben Raiferlichen durch die Drohung der Translation gu bewirfen, meil die lettere benfelben viel' verhafter fen als Die erfte, und weil auch Madruggi der Guipenfion nicht entgegen fen; oder das vorbereitete Decret über das Dogma ju erlaffen. Wurden Die Rafferlichen fich bem miberfegen, fo murbe man entgegnen fonnen, man wolle nicht in einem gemalten Concil figen, nicht umfonft bas papftliche Merar verichmenden, und die Bifchofe von ilren Beerden guruchalten; - murden die Raiferlichen aber fich nicht miderfegen, fo murden die Bifchofe bei berankommendem Binter und nachdem bas Decret erlaffen, wieder lebhafter megbegehren, und man batte immer den fruberen Grund: um Die Auflofung gu verhuten." - Mendoga felbft hatte die Meinung geaußert, daß der Raifer "der Sufpenfion nicht entgegen fenn murde." Die Lega= ten fagten auch," ohne Gufpenfion Des Concile murde Das papftliche Merar über die feftgefesten feche Monate feine Geldsubfidien an den Rais fer mehr leiften tonnen; fie faben nicht fo viel Baffer in Rom, bas es in zwei fo große Canale geleitet merden tonnte" \*). - 2luch ale Den= boga etwas fpater (10. Dovember) ihnen mittheilte, daß fein Bruder ben Auftrag babe, ju Rom barauf ju befteben, baf bas Concil bleibe, und die Gubfidien fortgefest murden, - entgegneten die Legaten, daß man beider Geits vertranlicher ale bisher verfahren moge: muniche der Raifer Die Sinausichiebung des bogmatifchen Decretes, fo fen Dafur Bein befferer Beg, ale die Sufpenfion auf feche Monate, weil es nicht möglich fenn murde, die Pralaten ohne Frucht fo lange gu Erient gu erhalten." Mendoga machte bann auch noch den Borfchlag, bas Decret vorerft noch von berühmten Afademien; namentlich jener von Paris und lomen pruten gu laffen ; - Jene antworteten: es fen Diefes nicht gebrauchlich, noch dem apoftolifchen Stuhl gebuhrend; auch fen die Meinung jener beiden Alfademien ichon aus ihren Genfuren gegen Buther erfichtlich.

Um 14. November tam der Cardinal Farnese, feiner Gesundheit megen vom Beer des Kaisers guruckfehrend, und mit gangem Berlangen dem Raiser gefällig zu senn, wieder nach Trient, und bemühte sich dort, was auch so natürlich und munschenswerth gewesen ware, größeres Bertrauen zwischen den Kaiserlichen und Papftlichen herzustellen. Es fand eine Conferenz Statt zwischen Farnese, den Legaten, Madruggi und Pacecho,

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben vom 31. Dezember trugen die Legaten auch an, daß ber Cardinal Madruggi mit 10,000 Rronen fur einen Theil der Untoften ent- ichadiget werden moge.



worin man sich vereinigte, »daß das Decret über die Rechtfertigung, welches gleichsam die Burzel aller Streitigkeiten in der Religionssache tresse, noch nicht publizirt werden möge, damit solches nach den vom Kaiser im Kriege errungenen Ersolgen später mit größerer Wirkung geschehen könne, und das Ende der Unternehmung des Kaisers erst der rechte Unfang des Concils sep " — Der Disziplin wegen werde am besten sepn, daß der Papst eine Bulle erlasse, welche im Concilium gelesen und gutgeheisten würde; — und da der Kaiser die Translation nicht wolle, und das Decret aufgeschoben werden solle, so werde eine Susvension auf die bestimmte Zeit von sechs Monaten der passendeste Ausweg sepn. — Die Legaten trugen beim Papst auf diese Suspension an, wenn der Kaiser sie annehmen würde. Sie zwar glaubten nicht, daß der Kaiser einverstanden sepn würde; und hätten sich mehr dem Bunsch des Farnese gefügt, und sich dazu verstanden, um nicht unverträglich zu erscheinen.

In Rom mar man wegen dieser Berabredung getheister Meinung. Im Consistorium tadelte Moronus dieselbe als Schwäche, welche nur auf dem Bunsche des Farnese, dem Kaiser gefällig zu senn beruhe. Urzdinghello widersprach, und der Streit wurde heftiger. Doch ward ausgesprochen, daß Stillschweigen darüber beobachtet werden sollte; und der Papst gab seine Zustimmung zur verabredeten Suspension, wenn der Kaiser sie annähme; versprach auf diesen Fall die Bulle wegen der Dissiplin; befahl aber den Legaten, mit der Borbereitung des Decretes sortzusahren, damit es publizirt werden könne, wenn der Kaiser nicht genehmigte.

VII. Im Dezember erfolgte die neue Erklärung des Raisers: "daß er die Suff pension nicht wolle, da die militärischen Erfolge, Aussicht gaben, daß bald ganz Deutschland sich dem Concil unterwersen möchte, was aber nicht geschehen würde, wenn man das Concil suspensdirte, und dasselbe bald wäre, bald auch wieder nicht wäre. — Die Suspension werde selbes zum Spott machen; noch beharre er in dem Wunssche, daß die Publizirung des Decretes einige Zeit verzögert werden mösge; auch sepen einige Eremplare des Entwurfes nach Deutschland gestommen und dort gedruckt worden: es habe nicht vollständig befriediget, und so schene es zweckmäßig, demselben noch größere Reise zu geben; und etwa Theologen von Paris und Löwen nach Trient kommen zu lassen."

Die Legaten, welche die Suspension nie sehr gewünscht hatten, und auch die Translation für den Augenblick aufgeschoben hatten, und das für hielten, daß in jedem Falle jest die Publizirung des Decretes voran geben muffe, — erklärten, daß sie zur Erlassung des Decretes jest allen Ernst anwenden wollten, und den Wunsch des Kaisers für Berzögerung desselben nicht berücksichtigen könnten. Das erfordere das Beste der ganzen Christenheit, welches mehr zu berücksichtigen sen, als Deutschland allein, welches schon großen Theils von der tödtlichen Kraukheit ergriffen sen. — Durch siebenmonatliche fleißige Borbereitung habe übrigens das Decret die gehörige Reise erlangt, und wenn davon ein

verfälschter Abdruck in Deutschland gemacht worden, fo fen nun um fo nothiger, bas mabre und vollständige Decret bekannt gu machen."

VIII. 3m Darg des Jahres 1547 nachdem die michtige fechste und ftebente Sigung mirtlich gehalten morden, ergriffen die Legaten ben Unlag einer in Trient vorhandenen anftedenden Rrantheit, um die Trans lation vorzuschlagen, und fraft des Befdluffes der Dehrheit durchzufubren. Unterm 6. Darg machten fie ben Papit guerft von jener Rrantheit die Angeige , und erbaten feine Beifung im Falle diefetbe nicht aufhore. - Gs mar ein Petefchenfieber von welchem mehr Menichen als gewohn= lich farben, mit Ungeichen von Unftedung und verderbter guft : ale brei Tage nach der Sigung der Bifchof von Capaccio ftarb, Eury guvor auch der General der Minoriten, und einige von der Dienerschaft geftorben waren, ergriff die Furcht die meiften Bater, um fo mehr, da man fcon von Sperrung des Bertehre mit der Umgegend fprach, und Biele verliefen ohne Benehmigung Trient. Die Legaten faben voraus, daß auch viele andere fich nicht murden gurudhalten laffen, wie Gervino nach Rom fchrieb; (vom 23., 26., 29. Marg) welches bann eine allgemeine Auflofung des Conciliums fenn, (und Diefes einem Rational-Concil jum Bormand dienen fonnte,) oder gur Folge haben murde, daß nur die faiferlich gefinnten Bifchofe gurudblieben, und wenn bas Concilium als noch fortbestebend betrachtet murde, felbes nur um fo mehr abbangig vom Raifer fenn murde. - Sinreidend konnten diefe Brunde mobl nicht fenn, denn mar bas lebel nicht fo ernfthaft, (wie denn ber Erfolg zeigte, daß es wirklich nicht von großer Bedeutung mar), fo mußte jene Beforgnif von felbit verfdwinden : - ober es murde groß und ernfthaft, dann murben die Legaten und der Papft binlangliche Mittel gehabt baben, formliche Sigungen gurud gu halten-

Die Legaten beichloffen aber, auf den Grund jener nochmals wieder= holten Beifung des Papftes, die Translation gu bemirten, wenn es fic von einer nahe drohenden Befahr für die Sache des apoftolifden Stubis handelte, und die Dehrheit dafür fen, - Die Sache auszuführen. Sie forderten guerft das Gutachten der Mergte; der berühmte Fracaftoro von Berona, Argt Des Conciliums, erflarte, Die Rrantheit gebe Beichen von Unftedung und Borgeichen einer Geuche, welche bei der marmeren Jahrsgeit ausbrechen, und am meiften die feiner gewöhnten Rorper gefahrden werde. Balduin da Borga, Urgt des erften Legaten , ftimmte biermit überein. - Godann fellten die Legaten in der Congregation vom 9. Dai die Sache vor, und fagten, fie wollten thun mas der Debrgabl gefalle, in teinem Salle aber die Auflofung. Paceco, in Abmefenbeit Der Gefandten und felbft des Madruggi, Bertreter der faiferlichen Geite, bemertte, daß die Frage, mobin und wie das Concilium transferiet werden tonne, ju den fcmierigften und wichtigften gebore, er miffe nicht, ob darüber, ohne daß Papit und Raifer davon in Renntnig gefest morden, gehandelt merden fonne. Er munichte menige Tage Bedentzeit; follte er fogleich feine Meinung fagen, fo glaube er nicht, daß die Translation verfügt werden tonne ohne Papft und Raifer. Bon fünf ebn Berfammelten



maren nur zwei oder drei diefer Meinung. Ginige ichlugen die Gufpenfion por, andere, baf jeder Freiheit haben folle, fortgugeben, andere, baf man in eine nabe gelegene Stadt das Concil verlegen folle. Ermabnt mard, daß ale das vorige Jahr zu Roveredo nur zwei Menichen an einer auftedenden Krantheit geftorben fepen, gleich der Bertebr mit der Umgegend abgeschnitten morden fen. Underen Tage ichlug der erfte Prafident bestimmt die Translation vor, und gwar nach Bologna, mo die Aufnahme gewiß, und alle Bequemlichkeit vorhanden, und welches nicht febr entfernt fen. - Pacecho miderfprad, und berief fich auf die Meinung der Autoren, fo er eingefeben, und melde das Recht die Concilien gu transferiren allein bem Papite guerkannten ober ben Batern, menn alle einstimmig maren, wie der Cardinal Jacovaccio fage; Bedenten folle man, welche Unftrengung es erfordert habe, ehe man fich mirtlich gu Trient verfammeln tonnen, wie man den Born ber eifervollften Rurften ermeden murde, durch einen Befchlug, der diefes alles vereitle? Die gange Chriftenheit merde Mergernig daran nehmen, weil fein binreichender Brund ju fo ploglicher Menderung vorhanden fen. Die Rrantheit habe nur wenige Bedeutung, in dem volfreichen Rirchfpiel Gt. Peter fenen im Gangen nurgmei Menichen gestorben; die Stadt habe nicht mehr als vierzig Rrante, und nur funf darunter fenen von dem gefürchteten Fieber ergriffen : die eingebornen Mergte fepen entgegengefester Meinung, als Fracaftoro, und baben deffen Gutachten nicht unterzeichnen wollen. - Siernach proteffirte Pacecho gegen den Borfchlag, und verlangte, daß einige Bifchofe gur Unterfuchung der Sache deputirt merden möchten. - Cervino meinte, die fremden Mergte batten durch ihren Ruf und freiere Stellung mehr Gewicht und ihre Musfage tonne als unbezweifelt gelten; bag man überhaupt Trient gemablt, fen der Deutschen megen gefcheben, und diefe fenen nicht getommen, und werden jest, der Deft megen (!) noch meniger tommen. Uebrigens fenen noch andere Grunde da, melde die Eranes lation anriethen. - Monte ermabnte : es fen vergeblich, die Babl der Zodesfälle bezweifeln gu wollen, da man die Rirchhofe erweitern muffe, das Todtengelaute unterlaffe, und bei Racht begrabe. Des Papftes Buftimmung fen nicht erforderlich in ploblichen Fallen; das Umt der Begaten fep es ja, feine Begenmart zu erfegen, und mit der Debrheit der Bas ter alle Befdluge gu faffen. Ginftimmigleit der Bater merde nicht erfordert, es mochte benn von einer gang willführlichen, ohne alle Rothwendigfeit bes foloffenen Translation die Rede fenn. Den Borichlag Bifchofe gu deputis ren, berührten Die legaten nicht, vielleicht weil das Die Sache zu weitlaufig und zweifelhaft gemacht batte. Pacecho bestand barauf, daß die allgemeine Bollmacht der Legaten gu einem folden Befdluß nicht hinreiche. - Der Bifchof von Badajog reichte eine lange Schrift gegen die Translation ein; und die auf diefer Ceite fanden protestirten, wenn die andern ohne Grund geben murden, fo murden fie bleiben, und dann das mabre Concilium bilden, Undere bielten die Gefahr fur fo bringend, daß fie auf der Stelle in die Rirche geben wollten, um die Gigung fur das Decret der Translation gu halten. Dan bestimmte dagu den folgenden Mergen

(11. März). Hier murden auch viele Zeugen verhört, Geistliche, Fremde, Ginheimische: die Aussage war, daß ansteckende Fieber mit Petetschen seit einiger Zeit vorhanden seyen, woran Biele ftarben, in der Pfarre S. Maria Maggiore täglich zwei, drei, vier; auch im Lande habe es sich verbreitet, und nehme zu: man schreibe den Tod des Bischoss von Capaccio, des Generals der Minoriten, eines Dieners des Madruzzi und eines andern des Cervino diesem Uebel zu: jest sey ein Ceremonienmeister krank daran; die einheimischen Aerzte müßten das Uebel nicht zu heilen; komme Jemand mit dem Leben davon, so bleibe er wie betäubt. Man befürchte größern Ausbruch der Seuche bei der warmen Jahrszeit, und dann werde sogleich der Berkehr unterbrochen werden; von der Theuerung sey dann eine Bermehrung des Uebels zu befürchten. — Fracastoro hatte unter sein schriftliches Parere gesest: "Ich schwöre, daß wenn mir Jemand des Tags hundert Scudi zalte, ich nicht einen Monat mehr in Trient bleiben wollte; — und wer bleibt, der wird es bereuen."

Pacecho miederholte feine Protestation. Die Beugniffe fepen nicht in rechter Form durch dagu deputirte Bifchofe aufgenommen, die einheimis fchen Mergte fenen nicht gebort, es fegen Urtheile und Befürchtungen ftatt Thatfachen bezeugt. - Das Concilium von Conftang habe zwei Drittel Der Stimmen fur Die Translation erfordert; am menigften gulaffig fen Dies felbe von Proving gu Proving; er fchlage vor, blos die Gigung gu prorogiren. - Der Bifchof von Saffari machte Darauf aufmertfam, wie viel Gutes burch biefe Menderung im Reim erftidt merbe, jest, da Die Siege des Raifers Musficht gaben, daß gang Deutschland der Rirche geborchen möchte; er nannte das Bleiben die beffere Meinung, welche der Stimmengahl vorgeben muffe. - Jener von Matera, Garaceno, obmobl auch Unterthan des Kaifers, vertheidigte den Borichlag der Translation, Beugniffe fepen felbft unnöthig in notorifchen Dingen; die Bestimmung Des Concils von Conftang fen durch jenes vom Lateran entfraftet morden ; und in jedem Falle reiche die Dehrheit der Stimmen gu. - Uebrigens fanden fich zwei Drittheile ber Stimmen der Magregel gunftig. - Der Bifchof von Saluggo behauptete, da es fich um Sicherheit des Concils handle, fo fen die dem Weggeben gunftige Meinung auch die beffere,

Bigerins gab folgende merkwürdige Stimme: "Ihm gefalle die Translation, weil er fie für nothwendig halte, aber um der Bidersprechenden willen, möge man eidlich versprechen, nach Trient zurückfehren zu wollen, sobald der Papst und das Concil folches für das Beste der Christenz beit gut fänden; und wofern das nicht hinreichte, um die Gefahr eines Schisma zu beseitigen, so müsse man eher in Trient sterben, als zur Rettung des Lebens die Ginzbeit der Kirche in Gefahr seen."

IX. Das Decret murde dann gefaßt; von fechsundfünfzig (ohne die Legaten) maren achtunddreißig unbedingt für die Translation, vierzehn mit Pacecho unbedingt dagegen. Bier ftanden in der Mitte. - Jene Krankheit ging bald vorüber, aber durch drei Jahre dauerten die aus diefem Be-



schluß entstehenden Zerwürfnisse mit dem Raiser; und gerade in dem Ausgenblick, als der glückliche Erfolg des deutschen Rrieges einige Frucht zur Annäherung und den Besuch des Conciliums durch deutsche Ratholiten und Protestanten erwarten ließen, vereitelte man dieselben durch diesen unnöthigen und übereilten, wenn gleich in gültiger Form gefaßten Beschluß. Die Legaten aber meinten aus mistranischer Furcht vor der Macht und den Absichten des Kaisers, daß damit etwas der Rirche Rüsliches ausgerichter sey, und Gervino schrieb nach Rom denselben Tag: "Was Gott mit diesem Concil hat thun wollen, erseht ihr aus dem gemeinsamen Bericht; worüber ich nichts weiter sage, als daß es allein das Wert und Wunder Gottes ist "

Die Legaten verließen Trient am 12. März 1547 und gingen nach Bologna, wohin auch alle jene kamen, welche für die Berlegung gestimmt hat, ten. — Die Widersprechenden blieben in Trient. — Der von Fiesole kam bis Ende Juli nach Bologna; der französische Bischof von Ugde (später von Mirpoir) blieb halbwege in Ferrara bis auf weitere Weisung von seinem Könige, und kam im September mit den Gesandten Deinzriche II. nach Bologna; der Bischof von Porto blieb in Trient, floh aber bald nachher, weil zwei seiner Diener von der Krankheit ergriffen wur, den, und einer davon schnell starb.

X. Bu Rom urtheilte man sehr verschieden über diese Maßregel. Die mittelmäßigen Hofleute, sagt Pall, wie denn immer die Mittelmäßigkeit, wie der Augen so der Köpfe, die Gegenstände mehr im trüben Dunkel sieht, — priesen Gott, und seyerten die Legaten, daß sie den apostolischen Stuhl von jenen Nachtheilen befreiet hätten, welche (wie sie meinten) die Anmaßung der Bischöse deniselben drohte, wenn sie unter der zeitlichen Soheit desjenigen Fürsten versammelt wären, welcher mit der papflichen Jurisdiction vor allen andern alte Gifersucht habe. — Die Spanier das gegen urtheilten, daß der Cardinal Cervino nichts hätte thun können, was dem Papst nachtheiliger wäre, indem der Kaiser durch eine solche Außerachtlassung seiner Wünsche auch seiner Seits von sorgfältiger Rücksicht auf die papstliche Autorität befreiet würde, und die Freiheit hätte, sich mit den Protestanten nach solchen Bedingungen zu vertragen, welche er seiner Macht für günstig halte.

Der Papst billigte im Consistorium vom 23. Marz die Sandlung als nothwendig, klug und geschlich: worin alle Cardinale bis auf drei ein, stimmten: Burgos, Coria und Sadoleto, welche sagten, die Sache hätte erst dem Kaiser mitgetheilt werden sollen. Unwillig aber antwortete der Papst: man habe wohl versahren, und es sey nicht von nöthen gewesen auf Jemand zu warten, nachdem man durch zwei Jahre vergeblich auf die Deutschen gewartet habe. — Im Consistorium vom 29. Marz sagte der Cardinal Moronus, er halte die Translation für wohl gethan, weil mehr von Gott als von den Menschen bewirkt: gewiß aber hätten die Legaten mit gutem Eiser nach glaublichen Gränden, und in gesetzlicher Form geshandelt, und es sey nicht mehr die Zeit, die Handlung zu untersuchen, sondern aufrecht zu halten. Den Legaten selbst aber bezeigte der Papst keis



ne Bufriedenheit darüber , daß fie den Cdritt ohne feine befondere Benehmigung gethan, und lieber ihrem eigenen frubern Berlanger, als feinen mehr gemäßigten Bedanten batten folgen wollen. Er ließ ibnen burch Daffei fagen, ihm murde diefe Bewegung mehr gefallen baben in einigen Monathen, nachdem noch einige Gipungen gehalten morden maren, da man denn bas Concil murbe haben felbft beendigen fonnen; Die Stimmung der Bater hatte mohl teine folche Gile nothig gemacht. Da bei den letten beiden Gigungen alles mit Chrfurcht gegen ben apcfolifden Stuhl verhandelt morden fey. Gervino antwortete (26, Mars) "es werde in Trient nur noch ein Saufen faiferlicher Pralaten gurudgeblieben fenn, welche die Bunft des Raifers, felbft der gurcht vor Dem Tode vorgezogen batten; mas die Lage des Papftes gemefen fenn murde, menn die Legaten blog mit diefen gurudgeblieben, und von Diefen dann Gefete und Bahl des Ortes te, abgehangen batte? - Beil Dacecho nach Rom gefdrieben batte, daß die Rrantheit nicht von folder Gefährlichkeit fen, führte Cervino gur Bestätigung an, bag Benedig icon mit dem gangen Gebiet von Trient den Berfehr abgefdnitten babe, fügte eine Lifte ber von der Rrantheit ergriffenen Fremden bei, und berficherte, auch ein beflätigendes Gutachten der trientinifchen Mergte felbft in Banden gu haben, mas er nicht öffentlich machte, um Riemanden ohne Roth ju ichaden. Uebrigens tonne ja. wenn der Papft wolle, Das Coneil nach vorübergegangener Rrantheit nach Trient gurüdverlegt merden; fein Rath aber fen , mit einem fo michtigen Schritt nicht gu eilen, den man immer thun aber nicht gurudnehmen tonne. Ge mochte nach ber Rlugbeit G. Beil. gehandelt fenn , Die-Legaten in jedem Falle guvor gu boren, da viele Dinge nicht mohl dem Papier anvertraut, nicht mobl von Der Reder konnten ausgedruckt merden. - Gein Rath mare, Dem Raifet, wenn er die Rudfehr des Concils verlange, einftweilen nur gu antworten, diefe tonne nur durch freien Befchluß des Conciliums felbft gefches ben, darum moge ber Raifer guvor die Burudgebliebenen auch nach Bo. logna geben laffen; - und die Sache murde leichter gu bemirten fenn, wenn der Raifer gubor in Deutschland die Annahme der icon erlaffenen Decrete gu Stande brachte. - Bugleich ichlug jedoch Cervino vor, nach Bologna moge der Papft mo moglich felbft bintommen, und bewirten, daß viele Bifchofe bintamen ; indeß moge mit Zlusfegung ber noch gu befimmenden Dogmen die Reformation, welche der Raifer verlange und Die Chriftenheit muniche, bort vorgenommen merden." - Birtlich fandte ber Dapit viele gelehrte Bifchofe nach Bologna, erflarte den Billen felbft bingutommen, und antwortete bem Raifer auf beffen dringende Befdmer-De und Begehren der Rudfehr in dem von Cervino angegebenem Sinne. Much billigte ber Papft den Rath gu Bologna einftweilen dogmatifcher Enticheidungen fich zu enthalten, befonders nachdem der neue Ronig von Frantreich fich fur die Sufpenfion neigte, wofur auch Monte fich wies berum ertlarte : welchem aber Cervino miderfprach, weil bas einem bent fchen Rational-Concil jum Bormande Dienen tonnte.

Un die in Trient gurudgebliebenen einzelnern Bater erliegen die in

Bologna Einladungsschreiben, welche sie nicht beantworteten: einige wollten sie nicht einmal eröffnen, ohne Genehmigung des Toledo. Dieser, welter die lettere Zeit in Rom gewesen war, erhielt gleich nach der Translation Befehl, nach Trient zurückzugehen, was er in großer Gile auf Postpferten that, und den Zurückzugehen, mas er in großer Gile auf Postpferten that, und den Zurückzebliebenen im Namen des Kaisers gebot, dort zu bleiben. Sie versammelten sich am 14. April und beschlossen, sich jeder sinodalischen Sandlung zu enthalten, um nicht Beranlasser eines Schisma zu seyn.

X. Ginerfeits zeigte fich in bem ergahlten Berfahren berer, Die folche Translation bewirkten und namentlich des Cervino eine fur Die Freiheit ber Rirche muthvolle Gefinnung, um nicht den Mittelpunct der Sache felbft, Concilienschluffe und Papftmahl, von Enticheidung der bochften weltlichen Dacht abhangig merden gu laffen. Undrerfeits mar diefe Befürchtung im vorliegenden Falle (wenigstens fo weit nicht eine gar gu große Ubneigung vor folden Reformen verwaltete, auf welche ber Raifer ohne wefentliche Beeintrachtigung einen gemichtvollen Ginfluß ausuben tonnte) wie es auch der Erfolg erwies, ungegrundet, und beruhete auf einer mistrauifch . furgfichtigen Beurtheilung der Ubfichten Carle, melde jum Theil von nationalpolitifden Borurtheilen und Giferfucht berrührte. Es gehörte ohne 3meifel gu den fcmerglichften Erlebungen des lettern, in demfelben Beitpunct ba er die Begner befiegt hatte, und fie wenigstens theilmeife gu annabernden Schritten, oder folchen außeren Sandlungen, movon er eine Unnaberung hoffte, bestimmen tonnte, - von Geite Jener, benen am meiften an Musführung feiner mahren Abfichten batte liegen follen, und von deren Gache es fich im vorzuglichen Ginne handelte, fo unerwarteten, fur ihn frantende und nachtheilige Binderniffen gu begegnen. - Richts trat feinem Bunfche Deutschland gur Reli= gionseinheit gurudguführen forender entgegen , als jene Wegverlegung des Conciliums vom deutschen Reicheboden, welche gunachft den Befiegten wie auch allen in der Mitte Stehenden (und endlich auch den Ratholiten felbft, beim Begbleiben Jener) ben fartften Bormand bot, bas Concilium unbefucht zu laffen. Er fab in diefem fein Unternehmen fo gred. widrig unterbrechenden Borgange die Birtung politifcher Machteiferfucht, in jener alten Beife zweideutiger Reutralitat und eines geheimen Bund. nifes mit Franfreich und allen Oppositionsmachten, melde auch felbit Die 3mede firchlicher Erhaltung und Reinigung ju gefährden fich verleis ten laffe, nur daß die Dacht des Raiferhaufes beidrantt merde. - Es mar überhaupt ein Beitalter politifcher Dachteifersucht und des Uebergemichte materieller Urfachen auf ben Boben ber Befellichaft; eine foldartige Staatstunft hatte fich in den tatholifden Staaten vielfach auch auf Roften ber Birchlichen Freiheit ausgebildet, noch ehe die protestantischen Staaten und Dachte ihre Gefetgebung mit ber gegen das Befen der Gache ge= richteten Berneinung felbft durchdrangen. Auch die gemeinsome Gefahr für die vom alten Glauben geheiligten Inftitute vereinigte nur vorüber= gebend und unficher die fatholifchen Dachte und in ber Surcht por balb. reifen oder vollfommenen Rationalichismen tonnte es dabin fommen, daß

13

Digitized by Google

manche auch redlich, obwohl furgfichtig, es für die Rirche nühlicher hiel, ten, wenn nur die Macht des Raifers geschwächt murde, ihn selbst in feisnen Functionen als advocatus ecclesiae gehindert und aufgehalten gu feben, als die vermeinten Gefahren zu bestehen, die feine Uebermacht durch einen Migbrauch jener Functionen hatte herbeiführen können.

Die Nachricht von dem Aufbruch des Concile nach Bologna erhielt ber Raifer am vierten Tage nachher, und fandte icon nach vier Stunden die Beifung an feine Bothichafter, alles anzuwenden, um die ichleunis ge Rudfehr gu bemirten. Unterm 5. April 1547 murde von Rom dem Muntius Berallo die Untwort jugefchrieben, "daß die Coche ohne Theilnahme des Papftes geschehen, und daß es auch ihm leid fen, bag Das Concilium fich nicht in Trient ende, mofelbft es mit vieler Frucht in Dogmen und Difciplin bereits Befchluffe gefaßt, doch fen foldes die Ratur unvorgefebener und dringender Falle. Fur die Unternehmung des Raifers hoffe ber Papft, werde die Translation feinen Schaden bringen, oder der Gifer des Raifers werde das erfeten tonnen, und diefer Deutschland jum Geborfam gegen die Rirche gurudführen, wie Gott Deutschland gum Behorfam gegen ibn gurudgebracht batte. Uebrigens tonne bas Concil da es durch einen freien Entichlug von zwei Drittheilen der Bifchofe trans. ferirt worden, nicht durch einen Befehl gur Rudfehr gezwungen merden. Wenn dasfelbe dagu den freien Entichluß faffe, merde der Dapft nicht entgegen fenn, das erfte Mittel dagu aber mare, daß die in Trient gebliebenen taiferlichen Bifchofe ebenfalls noch Bologna famen; wenn es mabr fen, daß fie einen Befehl, dort gu bleiben, erhalten batten, fo murde das geigen, daß jener Ort und jene Personen nicht frei fegen. 2uch tonnten, wenn der Raifer es beilfam fande, fie beide perfonlich gufammen tommen, um fest zu ordnen, mas das Concil beschloffen habe."

Bergllo erhielt Diefe Beifung ju Ulm und las bem Raifer Diefelbe por; der ibn aber bald unterbrach, und fagte : "er dente nicht, daß die Translation ohne Renntnig des Papftes gefcheben fen, er wolle den Thaten glauben, nicht den Borten." Und mit Trodenheit und mit entichie= benem Born : "Genug, daß der Cardinal G. Eroce es gemacht bat" (Cervino namlich). Die vorgewendete Urfache fen falfc, mas dann Berallo gu enteraften fuchte. - Beim Beiterlefen, und bei der Stelle, daß der Papft nicht befehlen tonne, gurudgunehmen, mas das Concil frei befoloffen, verfette Carl: der Papft handle nach feinem Gutbefinden, menn es ihm gefiele; die verfprochen batten, dem Concil gu Trient gu gehorfa= men, hatten gerechten Brund, nicht diefem Concil ju gehorchen ; - und Dann : "Es wird nicht mangeln an einem Concil, welches Allen genug thut, und in allen : der Papft ift ein eigenfinniger alter Dann, und will die Rir= che ins Berderben bringen." Der Runtius bemertte, Gigenfinn habe ber Papft nicht gezeigt, indem er in fo manchen Dingen bem Raifer willfahrt habe; wenn er alt fen, fo febe er um fo beffer die Erfolge, und wolle nicht jugeben , daß die Rirche ju feiner Beit ins Berberben gebracht merde. Bei Ermahnung, daß die Burudgebliebenen gu Trient dagu Befehl erhalten, fagte der Raifer: "Geht Runtius; ich will davon nicht bifputiren,

iprecht mit Urras." Des Zusammenkommens wegen, antwortete er, er wolle kommen, das Concil zu Rom zu bewirken, wenn er das Geschick dazu finden werde (quando ne aves e talento). Und weil in der Instruction auch erswähnt war, daß der Papst immer Reutralität beobachtet, und er und sein Gebiet allen Theilen unverdächtig seyen, sagte Carl: ", das sep nicht wahr, daß der Papst in der Mitte stehe, als nur mit Worten: aber Gott vers derbe ihm seine Plane" (auf den Tod des Königs Franz deutend).

Un Begas Stelle, welcher Statthalter in Sizilien wurde. tam Mendoza als Bothschafter nach Rom und ersuchte den Papst auf das dringenofte,
daß wenigstens alle Decrete aufgeschoben werden möchten. Da auch ohne,
hin keine andere als italienische Bischöse zu Bologna waren, so sandte
der Papst die Beisung dorthin (13. April), daß keine Decrete einstweilen
gesaft werden möchten, auch nicht um die Translation für gesetzlich zu
erklären, sondern daß die Sitzung ganz einsach prorogirt werden solle. — was
denn in einer zu dem Ende am 21. April in der Petroninskirche gehaltenen solennen Sitzung geschah"). — Mendoza stellte in lebhaften Farben
das Unheil vor, was der Christenheit aus diesem Zwist erwachsen werde,
und schlug neue Mittel der Vereinigung vor, wozu der Papst zwar Unfangs nicht geneigt war, und erinnerte, daß Christus nicht dem Kaiser
sondern dem Petrus gesagt habe, auf diesem Felsen will ich bauen meine
Kirche. Endlich aber lieh er demselben Gehör.

XI. Der Papft hatte einen Legaten an den Raifer zu senden beschloffen, den Sfondrato, welche Sendung eigentlich schon im Consistorium vom 21. Februar für einen andern 3weck, nämlich wegen der gehofften Bekehrung Englands in Folge des Todes von heinrich VIII, bestimmt mar, jest aber die Fortdauer des Friedens mit dem neuen König von Frankreich, und die Friedenserhaltung mit dem Papst wegen des Conciliums zum Gezgenstande hatte.

Dem Sfondrato murde bann die folgende Inftruction jugefchickt unterm 30. Mai 1547 : angutragen, daß die Bater von Trient nach Bologna

<sup>\*)</sup> Im 20. Mai bielten Die Bater ju Bologna einen feierlichen Trauergottes: Dienft, wegen Ableben bes Ronigs Frang, wie fie in Trient bei Ableben ber Ronigin von Ungarn, und der Pringeffin von Spanien gethan; - und am 22. eine öffentliche Dantfeier fur ben Gieg des Raifers, auch nach dem Uns trag bes Cardinals Cervino. - Uebrigens murden die Arbeiten gur Borbe: reitung der Decrete über die Gacramente ber Guchariftie und Buffe, in Bologna fortgefest; fo wie überhaupt mit großem Bleife manche ber fpate. ren Befchluffe und Reformationspuncte in Bologna vorbereitet murben, wie Die Summarien der in den Congregationen gegebenen Abftimmungen geis gen, - in welchen einigemahl an 60-70 Theologen aus verschiedenen Ra. tionen versammelt waren. Der berühmte Canifius fam nach Bologna im Dat 1547. 3m Junius fam Pelargus als Procurator guerft Des neuen Churfurften Abolph von Rolln, bann beffen von Trier und bald nachber auch ber Dros curator des Bifchofe von Laibach. Pelargus murde aber bald barauf, auf Beranlaffung bes Raifers jurudgerufen (23. Muguft). 3m Dome gu Bologe na predigten mehrere Bifcofe und Theologen über die vom Concilium pers bandelten Materien, namentlich über die Rechtfertigung burch viele Mongte ber Dominifaner Tommaso Stella.

kamen, und dann das Concil dorthin zurucklehrte, unter zwei Bedingungen welche Mendoza für billig anerkannt habe, nämlich, daß der Raifer zuvor die Deutschen zur Anerkennung der schon gefaßten Decrete und zur Unsterwerfung unter die künftigen vermöge; — (was man in Folge der Siege des Raifers für thunlich hielt); — und daß etwaigem Nachtheil des apostolischen Stuhls vorgebaut wurde (daß nämlich decretirt werden solle, daß auch wenn der papstliche Stuhl während des Concils erledigt wurde, das Cardinals-Collegium die Wahl haben solle). — Den Erfolg dieser Unterhandlung abwartend, ertheilte der Papst aufs neue den Legaten zu Bologna die Weifung, längern Ausschlagen mit Zustimmung des Conciliums selbst zu bewirken.

Monte stellte die überwiegenden Grunde dafür in der Congregation vom 1. Juni 1547 einleuchtend vor, und Alle, bis auf einen, den Bisschof Acci, waren mit dem Aufschub einverstanden. In der feperlichen zehnten Situng wurde die Berfammlung weiter bis zum 15. Septemsber prorogirt.

Sfondrato batte feine erfte Mudieng beim Raifer gu Bamberg, auf der Reife desfelben aus Gachfen nach Mugeburg. Er trug querft feinen alteften Auftrag vor, nämlich ob der Raifer nach dem Tode Beinrichs VIII eine Unternehmung gur Berfiellung ber tatholifchen Religion in England machen wollte; ba er von dorther in feiner Chre und nachften Blutt. vermandtichaft beleidiget, und um der nämlichen Sandlung millen, modurch er beleidigt worden, die Religion verandert worden fen. - Der Raifer antwortete bierauf : "er fen naberer Schuldner für feine eigenen Ungelegenheiten in Deutschland, mofelbft viel gu thun übrig fen, um die Fruchte des Sieges gu erlangen; um fo mehr ba er fclechten Dant bafur gehabt , den Capitain fur Undere ju machen; und endlich, er habe bes Rriegführens fatt " Somit berührte der Legat Diefen Begenftand nicht meiter, und richtete den Auftrag des Conciliums megen aus. Der Raifer bezeugte guerft: "baß er den Rrieg nicht aus menschlichem Chrgeize, fonbern aus Gifer fur die Cache Gottes unternommen habe. In den unverhofft gunftigen Erfolgen, womit Gott feine Baffen gefegnet, ertenne er Die Belohnung feiner frommen Meinung. Die Religionefache tonne nicht wiederum in Deutschland geordnet merden, menn nicht bas Concilium nach Trient gurudfame, wie er flar einfebe, um fo mehr, ba er fcon Biele durch diefes Berfprechen gurudgeführt habe. Er febe nicht, marum der Papft nicht Dacht haben follte, diefes anguordnen, befonders menn es an dem feg, daß er von der Translation feine Renntnig gehabt; und ba auch der Bormand, unter welchem diefelbe bemirtt morden, ichon gang aufgehört habe," - Der Legat beftand auf die mit Mendoga befprochenen Bedingungen, namentlich, daß die Deutschen guvor die fcon erlaffenen Decrete annehmen und fich ben funftigen unterwerfen follten. Dhie einen folden einleuchtenden Bortheil für die Religion murden die Bater taum dagu gu bringen, und es unmurdig fenn, wenn das Coneil gleichfam mit Gewalt, um der Deutschen millen, nach Trient gurudgeführt, und dort von den Deutschen wieder wie

juvor verachtet murde, indem die Einen es angriffen, und die Undern es nicht befuchten. — Der Raifer feste entgegen: "folche Borschläge machen, heiße nicht, die Sache erleichtern, sondern dem Zweck ausweichen, da man wohl wiffe, daß es nicht an hinderniffen fehlen were de, solches auf dem Reichstage festzustellen, and was auch geschehen möge, fo sen das der einzige Beg, durch welchen der Papft sich rechtfertigen könne vor den Augen Gottes und der Belt."

Der Legat meinte, "wenigstens die Unnahme und Erecution der icon erlaffnen Decrete moge der Raifer in der frifden Gunft des Sieges durch. feten, und dadurch zeigen, daß er fur Bott geftritten und gefiegt. Er moge bod reiflich darüber nachdenten, Mendoga habe die Sache für thunlich gehalten." - Der Raifer fagte: "er febe, daß der Legat febr wohl unterrichtet fepe. Er wolle nichts wiederholen, als daß an ihm nichts mangeln follte, womit er der Religion Dienfte erweifen fonnte; er aber hatte gewünscht, daß Undere das namliche thun mochten. Es fen nichts großes, daß Mendoga fich irren fonnte; Er habe nicht erft nothig in diefer Sache lange nachzudenten, da er mabrlich mehr daran ger Dacht, als an ben Rrieg." Darauf fagte ber Legat : "Benn Guer Dajeftat mir alfo mit folder entichiebenen Feftigfeit antwortet, fo achte ich gut, Ihnen nicht langer Bemühnng zu verurfachen, und mich mit Gurer Dajeftat guter Bunft gu beurlauben." Gener antwortete falt; "das ftebe in der Freiheit des Legaten." Jener: "Done Dugen gu verweilen fen ihm nicht wohl gelegen." Der Raifer fagte dann noch : jener fonne beffer darüber denten; und diefer antwortete: "Auch Guer Dajeftat gerube 

Bugleich mit dem Bericht über jene Unterredung schlug Sfondrato vor, das Concil zu suspendiren: "weil der Raifer durch die Größe fe iner Monarchie ein Schisma veranlassen, oder fonst sich vielleicht in den Sinn kommen lassen könnte, mit Beeresmacht nach Bologna zu ziehen, als Beschützer der Kirche." — Die Suspensionsbulle könne damit motivirt werden, daß man bei der Hoffnung, daß auf dem bevorstehenden Reichstage Beschlüsse für die Rückehr Deutschlands zur Kirche gefaßt werden möchten, nun so lange mit den Arbeiten des Concils Anstand nehmen wolle.

XII. In Rom migbilligte man, daß der Legat so abbrechend gesprochen. Dieser versuchte durch die Gulfe des Cardinals von Augsburg, so wie des Beichtvaters des Kaisers und andere größere Zugeständnisse zu erhalten; diese aber, je größer ihr Gifer für die Religion war, um so mehr beschworen sie den Legaten, die Rücklehr des Concils nach Trient zu veranlassen; und dieser berichtete dann auch nach Rom (31, Juli), daß er in seinem Gewissen schuldig sen, zu sagen, daß der Kaiser unerschütterlich in diesem Berlangen sen, und meldete alle gediegene Gründe, womit man kaiserlicher Seits die Einwüse dagegen beantworte. Namentlich wegen der Zurückgebliebenen, daß sie, da diese sich aller Sinodalhandlung enthielten nicht schuldiger wären als die übrigen Abwesenden, und auch leicht kommen könnten, wenn nur die Gewisheit der Rücklehr vorher da sen; wegen der Freis



beit des Concils, daß diese schon dadurch bewiesen sen, daß bort so viele Decrete, da doch der Raiser die Aussehung der Dogmen gewünscht, erlassen worden; wegen möglicher Nachtheile des papflichen Stuhls, theils in hinsicht der Papstwahl, theils durch zu weit gehende wider ihn gerichtete Reformationen, daß der Raiser seinerseits deshalb die geseigneten Sicherheiten anbiete, und übrigens das Concil zu Bologna, wenn es wahrhaft frei sen, dann eben so viel thun könne, als jenes zu Trient-"

Der Papft erklarte fich zu einem Mittelwege bereit, als z. B. das Concil nach Ferrara zu verlegen, deffen Berzog zugleich Lebensträger des Raifers für Modena und Reggio mar, mas aber natürlich dem Raifer nicht genug that. — Undrer Seits murde grade damals der Papft sehr Frank, und man hatte in Rom eine außerordentliche Scheu vor dem Gestanken, in gegenwärtiger Stimmung der Beifter mahrend dem Tode des Papftes ein Concil in Deutschland eröffnet zu miffen. Auch der Raifer meinte, man konne dafür keine vollkommene Sicherheit leiften.

Cervino seiner Seits, indem er sich gegen die ihm mitgetheilten Unflagen entschuldigte, stellte zugleich vor, daß das Concil ohne den Willen
der Bischöfe selbst, und ohne den Worten des Decretes gemäß, die ans
dern christlichen Fürsten zu hören, nicht nach Trient zurud verlegt wers
den könne, ohne die Bäter zu beleidigen; — besser werde die Suspens
sion senn, entweder eine ausdrückliche, oder stillschweigende dadurch, daß
der Papst die Prälaten des einen, wie des andern Theils
nach Rom beriefe, um diesen, das Concil betreffenden
Streit zu schlichten, wie vor Alters der apostolische
Stuhl gethan, als Paul von Samosata sich dem Concil
von Antiochia widersetze.

Der Papft munichte aber das Concil von Bologna aufrecht zu erhalten, und gedachte noch ungeachtet seines hohen Alters, felbst hinzugeben, (worüber er die Meinung der Legaten verlangte (17. August). Diese riethen es damals ab, es murde unter den Umständen vielmehr einen Schein der Unfreiheit geben.

XIII. Der Zwift hatte sich ohne Zweifel leichter ausgeglichen, wesnigstens wurde die Sache suspendirt geblieben senn, ohne die Theilnahme Frankreichs. — Der Papst hatte gleichzeitig mit der Sendung des Sfondrato an den Raiser, den Legaten Capadiseno nach Frankreich geschickt ursprünglich ebenfalls bestimmt, die Unternehmung gegen England zu proponiren, dann aber auch den König Heinrich zu beglückwünschen, und seine Gesinnung über das Concil zu erfahren. Dieser freuete sich wohl der Gelegenheit, den Absichten des Raisers, (wobei man damals am französischen Hofe allen Rugen der Religion gewissenlos bei Seite setze) und dem aus einer Bereinigung Deutschlands befürchteten Zuwachs an Macht sur den Raiser entgegen zu treten, und erklärte sich mit entschiedener Bereitwilligkeit für das Concil zu Bologna, wohln denn auch die zu Trient gewesenen beiden französischen Prälaten, und der Gesandte Durse auf Besehl des Rönigs kamen, mit der Ankündigung, daß derselbe dreizehn



frangofiiche Bifchofe gum Befuch des Concils gn Bologna be-

Der Papft welcher zu Perugia mit Mendoza perfonlich über einige Puncte verhandelt, ließ indeß (am 7. September) feine Ginwilligung schreiben, daß die auf den fünfzehnten September festgefeste Sigung, in einer Congregation (wie das lette Decret gestattete,) noch weiter prorogirt wurde; mas auch auf unbestimmte Zeit geschah.

Um 10. September geschah sodann die unglückbringende Unthat zu Piacenza, daß Pietro Luigi Farnese, Resse des Papstes, ermordet murde; worauf die Besehung der Stadt durch den kaiserlichen Statthalter zu Mailand Ferdinand Gonzaga solgte. — Die Legaten sandten auf erhaltene Nachricht (11. September) den Bice-Legaten zu Bologna Dei Medici (später Papst Paul IV) nach Parma, und trugen ihm aus, mit schnell geworbenem Kriegsvolk und in Berbindung mit dem herzoge von Ferrara Piacenza zu besehen, was ohne Erfolg blieb, weil Gonzaga zuvorgekomsmen war. Der Papst selbsthattegleich auf erhaltene Nachricht von Ermorzdung des Pietro Luigi, den Gervino zum Legaten für Piacenza ernannt, um es für den Kirchenstaat zu besehen, welcher aber sich nicht geneigt für eine kriegerische Berwendung erklärte. — Ottavio Farnese, ältester Sohn des Ermordeten, kam bald nach Parma, und machte einige seindsliche Demonstrationen wider Gonzaga; doch schlossen sie am 7. October einen Bassenstillstand, bis auf weitere Besehle von Papst und Kaiser.

Gongaga berichtete dem Raifer, mas gefcheben fen. Dhne Renntniß von der That gehabt gu haben, fen er nach derfelben von den Berfchmo= renen und den Burgern aufgefordert worden, die Ctadt im Ramen des Raifers auf einige Bedingungen gu befegen, und er habe folches gethan, um größere Bermirrung in Italien gu verbuten. Der Raifer moge nicht feine Sandlung verdammen, noch einen Entichluß ergreifen, ohne einen feis ner Edelleute angehort gu haben, den er deshalb an den Sof fenden merde." Der Legat (Sfondrato) ermangelte nicht, ju erflaren : "daf die fchle un is ge Reftitution von Diacenza der Pruffein fenn muffe, um die Uniculd und Aufrichtigfeit des Raifers bei dies fer Beleidigung des Papftes gu bemeifen." 3mei Tage fpa= ter (Schreiben des Sfondrato bom 18. September) war ber Raifer, nach einer langern Rrantheit wieder bei einer feierlichen Deffe, mo er dem Les gaten aus eigenem Untrieb fagte : "der Unfall fen ihm febr miffallig gemefen, fomobl megen des alten Bergogs, als megen des Papftes; und er erwarte den Boten des Bongaga, und mit diefem die volle Renntnif der Sache." Der Legat bat' den Raifer in diefer Sache gu handeln, wie es feiner Brofe, feiner Gerechtigfeit und feiner Bute gemaß fen, und berief fich auf das mas er dem Urras bereits gefagt habe. - Gleich Darauf (Schreiben vom 21. September) traf der von Bongaga gefendete Edels mann ein, und Granvella eröffnete dem Legaten als Rechtfertigungsgrunde, daß Bongaga von der Sache nichts gewußt habe, als erft nach der That, Daß er Das Erbieten berer von Diacenga angenommen babe, meil fie die Ctadt fonft den Frangofen murden übergeben bas

ben; - baf unter ben eingegangenen Bedingungen fen, die Stadt meder an die Farnefe, noch an den Rirchenstaat wieder gu übergeben." -Der Legat machte geltend, daß die Stadt der Tochter und dem Schwiegerfohne des Raifers felbft gebore, mogegen fein Berdacht fen. Arras antwortete unbestimmt: Der Raifer merbe das Bebuhrende in Der Sache thun; man mundere fich aber, daß vom Papft deshalb noch feine Gen= dung getommen fen. - Dit Brund ermiderte der Legat, "das fen viels mehr die Schuldigfeit des Raifere gemefen, melder als ber Occupirende erfcheine, einen folden Schritt gegen den Papft gu thun, als den Beleidigten und Spoliirten," - morauf Granvella betheuerte, daß man bas habe thun wollen, - aber gewartet habe auf die Untunft des Boten, und man es unterlaffen habe, damit die Piacentiner nicht eine Unordnung machten, melde beiden Theilen gleich nachtheilig fen (namlich burd Berbenrufen der Frangofen). Sfondrato antwortete frei und fart, "die foleunige Reftitution ohne langes Sandeln oder Unbieten von Entica. digungen werde in gultiger Urt die aufrichtige Intention bes Raifers bemeifen, und das erwunichte Bertrauen berftellen ; das Gegentheil murde zeigen, daß jene, fo das Ueble geglaubt, recht gehabt hatten, und folches werde die größte Bermirrung der firchlichen fowohl, als politifden Ber' baltniffe nach fich gieben." -

Der Raifer Schickte nachher den Figeroa an den Bergog Octavio und dann an den Papft um fein Leidmefen gu bezeigen. - Octavio fandte den Sforga Pallavicini an den Raifer, gegen melden Diefer in der Audieng vom 2. October megen der Restitution fich nur dunkel ausdrudte, übrigens aber fagte : "er wolle nicht, daß wegen Piacenga Bwietracht swifden dem Papit und ibm fen." - 2m namlichen Tage batte der Legat Audieng beim Raifer gehabt, und ermahnt: "daß eigentlich der Papft ben größern Theil feiner Ginfunfte fur Carle Unternehmungen aufgewendet, und diefer auch feinen Befit in Stalien mit Gulfe Des Papites erhalten batte. Um fo unbilliger fen es, diefen Reim der Bitterfeit beim Papfte gurud gu laffen, modurch die öffentlichen Ungelegenheis ten und die Sache des Concils in die größte Bemirrung gerathen mußte." - Der Raifer erinnerte : "die Privatfachen durften nicht Ginfluß auf die öffentlichen ausuben." - Und jener ermiderte : "daß fie allerdings Ginflug darauf ausubten, wenn fie von den namlichen Urfachen abhangen, ale nämlich von Bobiwollen und Bertrauen, oder beren Begentheil." Carl verficherte: "er merde es nicht an der fculdigen Chrfurcht und Behorfam gegen den apoftolifchen Stuhl fehlen laffen, auf dem begonnenen Reichstag der Religion alle mögliche Bortheile ermirten , und Darüber dem Papft und Legaten alles mittheilen. Begen Piacenga habe er noch nichts beichloffen, er werde deshalb geeignete und gerechte Bortehrung treffen." - Das Unbefriedigende diefer Untwort in lettermabnter Begiebung murde durch eine fdriftliche Ertlarung des Granvella nicht gebeffert, worin gefagt murde : "daß bei einer deshalb gu treffenden Bortebrung der Raifer wohl Bedacht nehmen muffe auf feine taiferliche Autoritat, und die Rube Staliens;" unterdeffen befahl er bem

Gonzaga," nicht weiter vorzugehen, vorausgesett, daß von der andern Seite das nämliche geschähe; besonders da der Raiser erfahren, daß in Italien verschiedene Practiten zum Gegentheil geschehen. Er wolle solches nicht glauben, wegen deffen, was Ferd. Farnese seinem Botschafter zu Rom gesagt, und wegen der Unterwürfigkeits. Erweise des Octavio: wofern er aber erführe, daß anders gehandelt wurde, so werde er das Geeignete deshalb vortehren muffen."

So hinderte und erschwerte die feindselige Stellung, welche Frankreich aufs neue seit der Erfolge des Raisers im deutschen Rriege einnahm,
sowohl unmittelbar jene so einfache und nothwendige Magregel der Burückverlegung des Conciliums, — als auch mittelbar die herstellung besfern Bertrauens zwischen Papft und Raiser, indem die später noch näher
zu erwähnenden Umtriebe in Italien den Raiser abhielten, durch die eins
fache Zurückgabe Piacenza's einen Uct genugthuender Gerechtigkeit zu thun.

XIV. Indessen hatte der Raiser den Reichstag auf den 1. September 1547 nach Augsburg berufen, von welchem auch Herzog Morit geglaubt hatste, daß alles auf demselben mehr durch Befehl als gemeinsame Berathung beschlossen werden möchte. Was nun die Religionsangelegenheit betraf, als die für die Einheit der Entschließungen auch in anderer hinsicht wessentlichste, so war der Raiser so wenig im Falle, alles durch kurzen Bessehl zu beendigen, daß wie wir sahen, er selbst auf kirchlicher Seite jenes große hinderniß einer unnöthigen Translation zu bekämpfen hatte. Aber auch den Protestanten gegenüber vermied er gleich bei den Propositionen alles Gebieterische.

Rachdem darin ermahnt worden: "daß die beiden vorigen Reiches "verfammlungen gu Speper und Regensburg und befonders diefe lettere "wohin die Furften aller feiner Bemuhungen und Befehle ungeachtet gu "tommen verschmaht batten, fich gur Berftellung des rechtlichen und fried. "lichen Buftandes in Deutschland ohnmachtig gezeigt, und mit Schimpf "und Spott zergangen fenen, (aus feiner andern Urfache, als durch fur-"fetlichen verächtlichen Ungehorfam, auch gefdwinde Practiten und un-"leidlichen Bufdub und Furbiegen , Dadurch folgende die gange beutsche "Ration in mertliche Unruh, Berruttung und Emporung geführt, auch ans "berer nachtheiliger Unfug, Bertrennung und gewaltsame Bandlung mit "bochfter Beleidigung der faiferlichen Autorität und Sobeit Daraus ermach-"fen fegen, fo daß er darin, vermoge feines faiferlichen Umtes ein gebuhr= "liches Ginfeben habe thun muffen)" - fo murde der ftreitigen Religion wegen nur die Ginladung ausgesprochen : "durch mohlwollendes Ginverftandnig und Berathung fich uber einen an das Biel führenden Weg ju vereis nigen." Der Raifer befolgte bierin den Rath feines Bruders, welcher burch Doctor Gienger unter andern empfohlen hatte: den "Protestanten bas Concilium nur fo vorzutragen, daß fie durch die That felbft abnehmen konnten, daß man ernftlich und aufrichtig mit ihnen zu Berte gebe." Der Raifer rechnete barauf, daß eine folche gelinde und einladende Sprache in Berbindung mit dem Rachdruck, welchen die errungenen Erfolge dem faifers lichen Unfeben verlieben, geeigneter fenn tonnte, als befehlende Dacht=

fpruche, die Gemuther einer Bereinigung geneigt gu machen. "Da die Spal-"tung in Religionsfachen," fo lautete der Bortrag, "alles bisber erfolgten "Uebels und Unfalls, fo fich im Reich zugetragen, eine mabre Bnr= "gel und Saupturfache gemefen fen, und fich von Tage gu Tage "je langer je beschwerlicher anlaffe, fo gwar, daß mo fie ferner einmurgeln "und geduldet merden follte, man fich feines beständigen Friedens noch "Ginigfeit ju verfeben haben mochte; - da fich ferner der Raifer bisber "jum bochften bemubet, Diefem befcmerlichen Dbliegen nicht allein mit "Rath und Buthun gemeiner Stande, fondern auch mit emfiger und ge-"treuer Forderung eines gemeinen Conciliums Benuge gu thun , meldes "nachmals in deutscher Ration, wie folches alle Stande auf den fruber "gehaltenen Reichstagen bedacht, und den Raifer um Beforderung Desfel-"ben gebeten hatten, nach Trient ausgeschrieben und vorgenommen mor= "ben, fo achte nun der Raifer fur eine hohe und unvermeidliche Rothdurft "und fen entichloffen, diefe Puncte langer nicht gu verschieben, noch eingu= "fellen, fondern in mas driftliche und gebührliche Bege das , immer fenn moge, gu fchleunigem Ausgang und Ende gu "bringen. Es fen nothig, daß man jest alsbald dazu verftanden fen, "damit durch folche Mittel der Frieden und driftliche Ginigfeit aufge-"richtet, und badurch Gott bem Allmachtigen gedient, die beutsche Das "tion in Frieden gefest und babei erhalten merde, und Diefelbe gu ihrem "vorigen gludlichen Buftande Gedeihen und Aufnehmen gelangen moge, "wie dann des Raifers gnadiges Gemuth und hochfte Begierde je und "allmege gemefen fen und noch fen."

Die Fürften begegneten in gemiffem Dage den Ubfichten des Raifers. Die drei geiftlichen Churfurften drangen auf das Concilium ohne alle Bedingung, die drei weltlichen aber, Pfalg, Cachfen (Morit) und Brandenburg empfahlen auch ihrerfeits den Weg des Concis liums, fügten aber auch jest wieder die icon oft vorgebrachten Bedinaungen bei, daß ber Papft nicht den Borfit haben, die Bifchofe ihres Gides entlaffen merden, Die protestantifden Theologen mit entscheidende Stimmen haben, und die bereits gemachten Decrete neuerdings unter: fucht werden follten. Die Fürften verlangten in ihrem Bedenken, "der Raifer moge Fleiß gebrauchen, Die übrigen drifflichen Potentaten gu bewegen, auch daß die deutschen Erge und Bifcofe perfonlich, oder durch gelehrte, verftandige und erfahrne Bemalthaber demfelben beimohnten, Desgleichen daß die Stande der augeburgifchen Confession Dagu erforbert, ihnen bin und gurud genugendes Geleit gegeben, fie nach Roth= durft gebort, und fodann angehalten werden follten, fic dem Concilium anhängig und unterwürfig gu mas den, desfelben Grörterung und Determination gehorfamlich gu ermarten, und berfelben gu geloben und nachgutommen; und ob etwan etliche freitige Artitel auf dem Concilium gu Trient bereits maren beichloffen worden, welches doch nicht vor Augen, daß nichts befto minder diefelben Urtitel wiederum porband genommen, und die Protestirenden genugfam darüber gehört und

gute Rechenschaft ihrer Lehre und Glaubens vernom. men merden mogen, damit fich hierin Riemmnd eine Uebereilung beforgen oder besmegen einige Musrede pormenden und fich entichuldigen moge: fie verhofften, Gott merde feinem driftli= den Bolte Gnade und Barmbergigfeit verleihen, und es gu rechter Ginig= Beit und einhelligem Glauben fuhren." 2m 18. Detober, antwortete ber Raifer und ersuchte fie, fie mochten ibm bie Sache beimftellen, indem er feinem faiferlichen Umte gemaß alle mögliche Borfebung thun werde, daß das Trienter Concilium forderlich gehalten und continuirt, auch durch Die Stande Des Reichs und andere driftliche Dotentaten, insbesondere und fonderlich von ben Bifchofen und Pralaten der deutschen Ration perfonlich ober durch Gewalthaber besucht werde, besgleichen, daß die Stande der augeburgifden Confession und ihre Befandten in demfelben erfceinen, ih. nen polltommen ficheres Beleit gegeben, fie nach aller Rothdurft gebort werden, und daß die gange Tractation und Befchluß gotts felig und driftlich, allen Uffect bintangefest, nach gotte licher und beiliger Schrift und der alten Bater Bebre porgenommen und befchloffen, und auch eine driftliche beilfame Reformation der Geiftlichen und Beltlichen aufgerichtet, und alle unrechten lehren und Difbrauche nach Gebuhr abgestellt merden mogen Wegen ber übrigen Bedingungen munichte er, "daß fich die Stande Damit nicht befummern, noch deshalb Gorge "haben möchten; er merde feinem Umte gemäß gu der Beit, da das Con-"cilium feinen Fortgang erreichen merde, alle Gachen dabin richten und "befordern, damit alles driftlich, ehrbarlich, ordentlich und gebührlich gehandelt merde, in welchem Stude fich die Stande mohl auf ihn ver-"laffen fonnten und follten."

Der Raifer pflog auch mit dem Pfalggraf und Morigen befondere Berhandlung, um fie gur Buftimmung ju bewegen, und am 24. ffimmten die gedachten beiden Churfurften und um fo mehr der eine Bereinigung auf. richtig munichende Churfurft von Brandenburg dem Buniche des Rais fere ju, meldes fich von den geiftlichen Churfurften ohnehin von felbft verftand; die Fürften vereinigten fich mit ihnen; die Stadte mehrentheils protestantifch, entichloffen fich nur mit Biderftreben dazu. Gie überreich= ten dem Raifer eine Schrift, in welcher fie auf ein freies, dem Papfte nicht unterworfenes allgemeines oder Rational = Concilium antrugen, und riethen, daß ing mifchen beiden Theilen ungehinderte Res ligionsubung geftattet werden moge. - In ihrer erften Unts wort auf des Raifers Untrag, ihm die Sache beimguftellen, Pamen die Stadte auf,,ein Colloquium gurud, nämlich als anfebnliche Berfammlung und Berbor por dem Raifer und Reichsftanden, alfo daß beiderfeits die gelehrteften, driftlichften und gottesfürchtigften Manner berufen murden, die ftreitigen Urtifel in aller Sanftmuth und berglichem Berlangen driftlicher Bergleichung vor Sand zu nehmen, beiden Theile Argumente und Brunde gegen einander gu conferiren und fo viel möglich, die Bergleichung nach dem Borte Gottes darin gu fuchen. Berhoffentlich fonne man fich fo in tem Dehrtheil ber

ftreitigen Artikel vergleichen, um dann auch Borbereitung zu einem gemeinen freien Soneilium aller Nationen, und wahrer driftlicher Reformation zu machen. Burde aber folches für unfruchtbar geachtet, so möge doch der Raisier Sorge tragen, damit ein solches Concilium oder Nationalversammlung gehalten werde, darauf alle Christgläubige, und wem Gott seinen heiligen Geist verleihen werde, ungescheut und unverhindert ihre Bohlmeinung und Bedenken vorbringen möchten; und daß auch die Entscheidung der streitigen Punkte nicht allein auf den Papft und desselben Anhänger, sondern auf fromme, gelehrte, unparteiische, gottesfürchtige, dazu von allen Ständen auserwählte Personen gestellt werde."

In der Duplit erflarten fie, wenn alles in dem vorhabenden Concilio fo wie der Raifer fage \*), gehandelt murde, zweifeln fie nicht, es murden Dbrigfeit und Unterthanen folches mit gutem Bergen annehmen : fügten aber eine Protestation bei, daß dem Mehrtheil der Stadte gum bodften befdmerlich fenn murde, fich bem Concilium gu Trient gu untermerfen, wenn das icon "bort durch die menig Derfonen beichloffene", fur gemeis nen Beichluß eines freien Beneral-Concils gehalten werden follte, oder menn dasfelbe auf andere Wege ale der Raifer beziele, die dem Borte Gots tes und ber Bater Lehre nicht gemaß, gerichtet murde." Mundlich aber er-Blarten die Befandten ber Stadte bem Raifer : "daß es ihnen nicht gutoms me, das Gutachten der beiden andern Collegien der Reicheffande gu meiftern oder ju beffern." - Der Raifer, melder vorher mit ihnen durch Grans vella und Sofius vielfach hatte handeln laffen, hielt fich an Diefe ihre mundliche Erklarung , und ließ ihnen durch Geld antworten: ,,es mare ihm bochft angenehm, daß fie fich nach dem Beifpiele der hoberen Stande ganglich auf ihn verliegen, und mit den Uebrigen gleiche Gefinnungen batten."

XV. Das Bestreben des Kaisers ging nun zuerst dabin, die Rucklehr der Bater des Conciliums von Bologna nach Trient zu bewirken. Auch die deutschen Bischöfe erließen von Augsburg aus (14. September) auf Beranlassung des Kaisers eine dringende Borstellung an den Papst wegen der wichtigen Angelegenheit des Conciliums. "Man würde allem Uebel haben "begegnen können, wenn man zur rechten Beit die wahre Arznei gebraucht "hätte, sie hätten nach ihrer Ersahrung und Kenntniß ihres Baterlandes "immer einstimmig dafür gehalten, daß jenes verderbend um sich greifende "Teuer nicht anders als durch ein allgemeines Concilium könne gedämpst "werden, sie hätten auch allezeit gewünscht, daß ein solches Concilium "in Deutschland möge gehalten werden, damit jene dem selben "bei wohnen könnten, denen am meisten daran gelegen "kind deren Gegenwart die Sache an meisten befördern "könnte; mit der geistlichen und zeitlichen Berwaltung ihrer Bisthümer "beschäftiget, sen es ihnen unmöglich bei so heftig tobendem Ungewitter das

<sup>\*)</sup> anach göttlicher und der alten Bater beiliger Schrift und Lebr" batte der Raifer gefagt; die Städte fagten: "nach göttlicher Lehr und der Bater beie ligen Schrift, die göttlicher Lehr gemaß fene.»



"Steuerruder zu verlaffen. 218 nach langen Bogerungen ein Concilium gu "Trient gufammen berufen, und bort eine Beitlang fortgefest worden, babe "fie gwar der in Deutschland ausgebrochene Rrieg noch an Befuchung desfel-"ben gehindert, nachdem aber durch des Raifers Glud und Tapferfeit unter ,gottlichem Beiftande die Unternehmungen feiner Feinde gernichtet morden, "batten fich endlich beffere Musfichten gezeigt, und man habe hoffnung icopfen "burfen, daß es noch möglich fenn merde, die Grundurfache bes Uebels "binmeg gu raumen; gerade damals aber fen das Concil anders mo-"bin verlegt oder wie andere fich ausdrücken, gertheilt "worden, und fo habe man gleichfam im Safen felbft Schiffbruch ge= "litten. Wenn jest nicht mit Ernft bas Beilmittel ergriffen murde, fo fen "ju beforgen, daß alles in einen noch weit folimmeren Buftand verfinten "wurde, ale welchen man feit funfundzwanzig Jahren gefeben. Gie er-"fuchten Demnach auf das inftandigfte, daß Der Papft das Concilium wie-"berum gurudverlege, weil durch das von demfelben ausftrablende Licht "die Finfterniffe in Religionsfachen und die duftren Bolten der 3mietracht "allein tonnten verscheuchet werden; fande ihr Bitten Behor, fo wollten "fie alles anwenden , um bas , mas der Papft gur Berubigung und Bei-"lung von Deutschland vornehmen murde, ju unterftugen, - mo nicht, "fo moge er gufeben, wenn fie die Ergreifung anderer "Magregeln nicht hindern konnten, und die Sachen eis "nen andern Uusgang nehmen möchten, als er es muniche."

Eine große Unterstüßung für den Antrag, das Concil nach Trient zurück zu verlegen, schien nun die oben erwähnte Uebereinstimmung der Shurfürsten, Fürsten und Städte auf dem Reichstage und die dringende Bitte der geistlichen Reichsstände insbesondere darzubieten, wodurch es das Ansehen hatte, als unterwerfe sich Deutschland dem Concilium, unter der Bedingung eines freien Geleites für die Protestanten. Der Rechte des Papstes war zwar nicht ermähnt, sie waren aber in den Worten, na ch Lehre der Schrift und der Bäter, wenn man sie irgend kirchlich verstand, im Grunde enthalten. — Auch kamen an einem Morgen die zu Augsburg anwesenden Churfürsten, auch die Protestirenden zum Legaten, bei ihm zu frühstücken und erzeigten ihm große Chrerbietung. — Der Raiser beaustragte dann den Madruzzi mit der merkwürdigen Gesandtsschaft an den Papst, um mit Berufung auf jene Unterwerfung im Namen des Raisers, des Königs Ferdinand und aller Reichsstände, jene Rücksehr des Concils zu verlangen.

Madruzzi, abgereist am 6. November, fam zu Ende des Monats in Rom an. Die ihm nachgesendete Instruction (vom 10.) enthielt unter andern: "wenn gleich die Autorität des Papstes beim Concil die größte Schwierigkeit bei den Protestirenden gewesen sen, so habe Carl doch nicht zugegeben, daß eine Beschränkung deshalb gemacht worden, sondern darauf gedrungen, daß die Unterwerfung (unter das zu Trient zu haltende Concil) unbeschränkt sene. Er zweiste nicht, daß der Papst diese schöne Gelegenheit zur Wiedervereinigung der Christenheit nicht werde versaumen wollen, welche vom Kaiser nunmehr mit so viel Auswand, Anstren-

aung und Gefahr berbeigeführt worden; und daß der Papft thun merde, mas er unter ber jest eingetretenen Bedingung ber Unterwerfung gu thun zugefagt habe. Thue das der beilige Bater, fo tonne er ficher fepn, baß der Raifer jederzeit die Erhöhung des Glaubens und des apoftol. Stuhls fich merde angelegen fenn laffen. Beigere er fich beffen, fo fen der Raifer megen aller ichmeren Rachtheile der Religion vor Gott und der Belt entschuldigt. Beil auch in Deutschland bis zur Entscheidung Des Concils einstweilige Magregeln in der Religionsfache nothwendig fenen, fo erfuche er, daß Pralaten mit der nothigen Bollmacht deshalb nach Deutschland geschickt, und zugleich wegen der Reformation das Dos thige vorgelehrt merde. - Uebrigens weil einigemahl von den Dienern des Papftes der Ginmurf gemacht fen , daß im Fall einer neuen Papft. mabl das Concilium fich Diefelbe anmagen mochte, erflarte ber Raifer: daß es ihm nie in den Gina getommen fen, die ordentliche Bablart in Rom gu hindern; er verpflichte fich, und eben fo Ferdinand, als Rachfolger im Raiferthum, ausdrudlich dagu, fie aufrecht gu erhalten; und muffe man gleich hoffen, daß der lebende Papit felbft noch die Früchte des beiligen Bertes feben moge, fo murde doch, wie es auch Fommen moge, der Raifer nie etwas anders fuchen , als die Bahl eines für ein fo bochwichtiges und beiliges 2mt geeigneten Mannes."- Dann fagte die Inftruction, menn nach Ericopfung aller Bemubungen fur Diefen fo nothwendigen 3med von Geiten des Dadruggi und des Den-Doga der Papft denfelben doch nicht bewillige, bann mochten fie in feierlichfter Form, im Confistorium odet fonft, por den Cardinalen, ben Botichaftern u. f. m. bezeugen, daß der Raifer allesdas Geinige gethan habe, und follte mider Berhoffen' der Papft die Bater gu Bologna einen Uct thun laffen, welcher der Rudfehr nach Trient prajudicire, fo moge Mendoga dagegen Protestation einlegen, nach der in genannter Schrift enthaltenen Form. Diefe gange Infruction murde dem Papfte mitgetheilt.

Aber Spannung und Diftrauen maren mohl icon gu weit getommen. Paul III. batte icon jum Boraus ben Cervino nach Rom berufen, weil die Legaten verlangt hatten, daß jener feinen Entichluß faffen moch. te, ohne einen von ihnen gu boren. - Die Deputation fur Ungelegenbeis tes des Concils bestand damals nur aus drei Mitgliedern, meil Gfondrato in Deutschland, Moronus als Legat ju Bologna, Gadoleto und Badia aber geftorben maren. Es blieben nur Buidiccioni, Grefcencio und Rinaldo Polo. Bon diefen wollte ber erfte ftrenges Fortfabren gu Bologna, Die beiden andern maren für eine mittlere Dagregel, die aber taum genug gethan hatte, die Guipenfion namlich. - Der Papft forderte nun außer dem Cervino, auch fchriftlich den Monte und den Gfondrato jum Gutachten auf. - Der lettere fellte jest vor, man tonne nie volle Sicherheit haben, daß das Concil gu Trient nicht bei Erledis gung des papftlichen Stuhls fich die Wahl oder fonft, dem Papft Befete gu geben fich anmagen, - mas benn bei ber Macht bes Raifers und gereigten Stimmung eine Befahr des Schismas mit fich führen murde. Diefelbe Gefahr beftebe aber, wenn bas Concil ju Bologna fortfahre,



und der Raifer folches als nichtig angreife, und dann felbst vielleicht ein anderes allgemeines oder nationales beriefe. Besser murde gewesen senn, wenn der Papst seinem Rathe nach die Translation nicht so ausdrücklich anerkannt hätte." Einen bestimmten Rath, was zu thun fen, gab er nicht.

Monte erörterte, ,, daß es fich von teinem erft gu haltenden, fondern einem wirflich bestehenden Concil handelte, meldes auch über den Rais fer Bewalt habe; daß die Baretiter es in Trient haben wollten, fen fein genugender Brund, es gegen eigenen Billen der Debrheit dabin gurud gu bringen; wie auch gegen den Willen andrer driftlicher Fürften, befondere Frankreiche. Der Papft moge wie fruber antworten, er wolle dem Concil nicht Die Freiheit nehmen, ju bleiben oder gu geben, mobin es gut fande Ramen die Raiferlichen gur öffentlichen Protestation, fo moge man ihnen einen Sag gur Untwort im Confiftorium bestimmen, und Diefe Untwort moge bann muthig und mit farten Grunden gegeben merben, mit dem Beifage, bag gegen Zeden, melder Die Dralaten bindere, auf das Concil gu tommen, Die canonifchen Strafen eintreten foll. ten. Auch fogar in Bologna babe fich bei Ginigen eine Reigung fur Unabhangigfeit des Conciliums vom Papfte gezeigt, mas erft ju Trient ber Sall fenn konnte; jumal wo auch die Protestanten gugegen maren? Uebrigens mar fein Rath nicht fur Die Sufpenfion, und auch, der porauszusebenden Protestation megen, nicht fur Fortfebung des Concils gu Bologna; er rieth vielmehr: Cervino moge gurudtebren, und unverfehens vorgeichlagen merben, das Concilium nach Rom gu transferiren, mas mahricheinlich bei ben Bas tern erlangt merben fonnte. - Begen ber in Deutschland gemunichten einstweiligen Unordnungen in der Religionsfache, moge Das druggi felbft gum Legaten ernannt merden, (melder icon im Jehre 1545 felbit einen Bunich bagu gu ertennen gegeben batte), weil er als deut= fder Rurft Bertrauen bei ber nation haben murbe, welchem ein Canonift und ein Theologe beigugeben fen; - nur daß dem Papft die Genehe migung porbehalten bliebe."

Das Gutachten der Deputirten ging dahin "man folle dem Kaiser seiner Frömmigkeit wegen danken, daß er die Protestirenden zu jener Erklärung gebracht, es muße aber von der Freiheit des Conciliums selbst abhängen, zu Bologna zu bleiben, oder nach Trient zurückzukehren. Die Reformation hange ebenfalls von dem Concil ab, welches schon einen großen Theil davon vorgenommen; wegen der Sendung von Prälaten nach Deutschland sen dem Kaiser zu willfahren." — Dieses Gutachten ließ der Papst im Consistorium ablesen, und fragte den Madruzzi, ob ihm gut scheine, daß jest die Stimmen gesammelt wurden, oder daß es erst in einem folgenden Consistorium geschähe? Jener ersuchte um letzteres, weil Mendoza noch einige andere Dinge vorzutragen habe.

XVII. In dem nach fünf Tagen gehaltenen Confistorium (14. December) erhielt Mendoga öffentliches Gehor, in Gegenwart auch der andern fremden Gesandten, und ftellte mit nicht unehrbietigen, aber mit



lebhaften und icarfer treffenden Borten die Rothwendigfeit der Rudfehr bes Conciliums nach Trient vor. Der Papft unterbrach ibn einigemabl mit der Bemerfung, die Could liege nicht an ibm, fondern baran, daß Die Bater gu Trient gehindert murden, nach Bologno gu fommen, um bort mit ben übrigen auch bes Ortes megen gu befchließen; - und ließ bann burch den Gecretar antworten, daß er mit den Cardinalen Rath pflegen, und ihm im nachften Confiftorium Antwort geben wolle. - Rach dem Sinausgeben des Bothichaftere ließ der Papft gleich ftimmen, und Die Cardinale maren bafur, daß die Ungelegenheit dem Concilium gu Bologna felbft mitgetheilt und anbeim gegeben merben folle, - mas ber Papft durch ein Breve vom 16. December that. Madruggi, ale er fab, daß die Sache mehr die Ratur eines Streites annahm, an welchem er als Cardinal nicht Theil nehmen wollte, reifte gurud. - Monte fdrieb an Cervino, daß ihm nicht ohne Befahr fcheine, die Sache vorzutragen, meil: "wenn die Mehrheit von den Grunden oder der Dacht des Raifere fich geminnen laffe, und bie Rudtehr befcliefe, Diefelbe auch Fünftig und bei Diefer Gereigtheit Der Gemuther gwifden Raifer und Papft, ju Trient dem Raifer folgen mochten," Cervino antwortete, "Dies fes habe man mohl bedacht, da aber der Papft in der Sache nicht als Partei ericeinen wolle, fo fen bas mit Muth gu befteben."

Uebrigens trug Monte gleich am 19. in einer General-Congregation ben Batern die gange Cache vor, und feste als feine Meinung bei, daß es bedenklichen Beifviels fenn murde : nicht Darauf gu befteben, baf bie Ungehorfamen guvor nach dem Ort famen, mobin das Concil fie beriefe, und diefes vielmehr fich ju ihnen verfügte. Ferner: In der Erflarung der Protestanten fen nicht Rede von den icon gefagten Befdluffen des Trienter Conciliums, es muffe vorher ausdrudlich anerfaunt merden, daß die dogmatifden Befdluffe feiner neuen freitigen Drufung unterzogen merden durften. Ferner fprachen fie von einem driftlichen Concilium, fie follten baber beutlicher guvor erflaren, meldem Concil fie fic unterwerfen wollten, Damit Das Concilium nicht flatt Unertennung gu finden, von ihnen beschimpfet murde. - Go ging Monte und Undere von ber Forderung des Resultats aus, welches im gunftigften Fall nur ber Erfolg ruhiger Grörterung, milder Belehrung, genugthuender Reformen und einer Flugen Behandlung der gereigten Gemuther fenn gu Fonnen ichien. - Ferner muffe bestimmt merden, daß es in der Dacht der Bater bliebe, nach Butfinden der Dehrheit gu Trient gu verbleiben, ober von da meggugeben; wie auch bas Concil gu beendigen, fobald fie es nothig fanden, weil gu lange fortgefeste Dauer nachtheilig fenn tonnte."

Alle Bater, außer feche, (es waren achtundvierzig Bischöfe und Erze bischöfe) genehmigten übrigens die nachfolgende Antwort (20. December 1547) "wenn man gleich nach drei Jahren bei solcher Borbereitung der noch übrigen Materien vielmehr munsche, das Concil zu Ende zu bringen, so waren sie doch alle bereit, um dem Eifer des Papstes und des Raisers zu entsprechen, und für das Beste der berühmten deutschen Ration, nach Trient, der Beschwerden des dortigen Aufenthalts ungeachtet,



guruchzukehren, nur daß dieses nicht mit allgemeinem Nachtheit für die Christenheit geschehe; und deshalb sey nöthig, daß die zu Tri ent Gebliebenen sich zuerst mit ihnen vereinigten; dann daß die Protestanten sich deutlicher erklärten, sowohl in Ansehung des Conciliums selbst, welchem sie sich unterwerfen wollten, als aller schon gefaßten Decrete, und daß die Freiheit anerkannt würde, sich auch später wieder von Trient wegzubegeben, oder das Concil zu beenden, wosern das nöthig befunden wurde. — Wenn diese Punkte nicht binnen einer angemessenen Zeit wohl erläutert und festgestellt werden sollten, so wolle das Concilium sich die Freiheit vorbehalten, in den Materien fortzusahren. Was übrigens die Aufrechthaltung des papstlichen Ansehens, die Vermeidung jeder Gesahr eines Schisma, die Erhaltung günstiger Gesinnungen des Königs von Frankreich und anderer Fürsten für das Concilium betresse, so überlasse man das der Weisheit des Papstes."

In Gemäßheit Diefer Erelarung Des Concils ertheilte Daul III., nachdem er Diefelbe Tage guvor den Cardinalen mitgetheilt batte, in dem Confiftorium am St. IJohannestage dem Mendoga die feierliche Untwort. Er fprach barin die vom Concil ale Bedingungen feftge= ftellten Puntte aus; und indem er fich "auf die Beweise berief, welche er jederzeit von der Begierde für das Beil Deutschlands gegeben babe, erflarte er fich bereit, alle Pflichten eines guten Birten auch ferner gu erfullen, ermarte aber daß ber Raifer, der Ronig fein Bruder, und die febr edle beutiche Ration ein folches Begehren nur in fo fern ftellten, als es ohne Hergerniß und Bermirrung, im Ginflang mit den andern Rationen, und mit der Freiheit des Concils und Der Rirche gefchen Bonne." Mendoga wollte gegen diefe Antwort Protestation einlegen, fcob es aber noch auf, auf Bitte einiger Cardinale. - Den Deutschen Bifcofen antwortete dann auch der Papft unterm 1. Janner 1548 in einer ehrenden und ausführlichen Urt; und theilte ihnen die an Den-Doga gegebene Untwort fdriftlich mit.

Gr lobte ihre Sorgfalt in diesen unruhigen Zeiten und schwerer Bewegung; bezeigte seinen Willen, nichts was dienlich seyn könne, und zu
feinem oberhirtlichen Amte gehöre, zu unterlassen, tadelte aber, "daß sie,
da doch zwischen der letten Ausschreibung des Conciliums und dem Ausbruche des Krieges mehr als ein
Jahr vergangen sey, und da aus Italien und vielen
fremden Ländern eine große Zahl von Bischösen nach
Trient gekommen, sie ihrer Seits auch nicht einmal durch
Bevollmächtigte dabei erschienen wären; die Verlegung
des Concils sey zwar ohne sein Wissen erfolgt, doch sey es unzweiselhaft,
daß solche in der Gewalt der Versammlung liege; das Zurächleiben Einiger sey keine Zertheilung; denn es komme hier nur in Betracht, was
dem größern Theil gefalle. Bologna biethe viele Vortheile dar, er
werde aber nicht entgegen seyn, wenn die Väter einen andern Ort wählten.

In Bezug auf das Ende ihres Schreibens ermähnte er, daß er von ihrem Ernft und Mäßigung erwarte, daß teiner von ihnen einen Weg,

Gefchichte Ferdinand bes 1. Bt. VI.

14



der nicht der rechte, und ihrer unwürdig sep, gutheißen werde. Diese Hoffnung gebe ihm ihre beim Straucheln Undrer bewahrte Frömmigkeit; sollten aber Rathschläge wider das Unsehen des apostolischen Stuhls versucht werden, so sep er nicht jener, welcher verhindern könnte, daß auf dieses auf einem Felsen gebaute haus nicht Regenguffe, Stürme und Wassersluthen stürzten: weil dieses der Baumeister desselben vorher verstündet; nicht aber könne dasselbe zertrümmert oder umgerissen werden. Er fürchte und bemitleide das Loos derjenigen, welche an solchen Rathschlägen Theil nähmen und sich nicht warnen ließen durch das Beispiel jener, welche in alter und neuer Zeit mit eitler Unstrengung und schwerer Strafe versucht hätten, das Haus Gottes zu zerstören, welches zu allen Zeiten von den Gottlosen angegriffen, aber niemals überwältigt werde."

Auf diefe Untworten batte nun der Raifer die eine Bedingung, Daft namlich die gu Trient gebliebenen fpanifchen Pralaten guerft auch nach Bologna tommen follten, ohne 3meifel erfullen tonnen; und vielleicht mare foldes das einfachfte Mittel gemefen, um die Bater und den Papit ju bestimmen, auf den anderen unmöglichen Bedingungen nicht gu beftes ben. - Diefer letteren megen maren die Untworten ablehnend, und um ihnen zu begegnen, fandte der Raifer den Bargas und Belasqueg, mels che icon fruber mit einer eventuellen Inftruction (vom 12. 2lug. 1547) nach Bologna geichicht maren, ben Befehl, nunmehr gur Protestation gu fchreiten \*). Gleich ju Unfang unterbrach der Cardinal Monte, ale Drafident des Concils den Bortrag des Bargas, als er damit begann gu fagen : "Bir find bier als gefetliche Procuratoren des Raifers." Der Bes gat fagte nämlich : "Und auch ich bin bier als mabrer Legat des mabren und unbezweifelten Papftes; und hier find diefe beiligen Bater des gefetife den und ölumenischen Conciliums, welches gefetlich versammelt und transferirt ift gur Ghre Gottes und jum Bohl der Rirche." - Bargas trug fodann in furger Unrede darauf an, "fie mochten von ihrem angenom. menen Borhaben abftehen, und durch Rudtehr nach Trient dem Raifer willfahren, gefchehe es nicht, fo merde das ein großes öffentliches Berderben gur Folge haben." Der Cardinal dagegen fagte mit großer Energie: "vielmehr der Raifer moge hierin feinen Ginn andern, und die Ctorer des Conctliums im Baume halten; denn allen folden, welche dem beil. Concilium Sinderniffe in den Weg legen, bestimmten die Gefete die ichwerften Strafen; mas auch für Drohungen fie treffen möchten, fo

<sup>\*)</sup> Sie übergaben zuerft dem Notar des Concils ihre Bollmachten, worin der Ausdrud: die fich papftliche Legaten nennen, und der Ausdruck Convent ftatt Concilium gebraucht worden. Ghe man fie felbst hörte, las der Notar des Concilis eine Protestation ab, daß wenn man gleich nicht verpflichtet sen, Procuratoren zu hören, welche an das Concilium als an einen ungesehlichen Convent geschickt wären, so wolle man fie doch bören, damit nicht gesagt werden könne, es stehe nicht jedermann fren, seine Gasche anzubringen.

murden fie ber Freiheit und Burde ber Rirche, des Conciliums und ib. rer felbft nichts vergeben." Der Gecretar Des Conciliums las bierauf das faiferliche Mandat ab, und fodann Belasqueg die Proteffations-Formel. In Diefer mar alles, mas megen des Conciliums feither gefcheben, ausgeführt, befonders aber beichwerend ermahnt, daß mabrend des Rries ges, den der Raifer vorzugemeife gum Beften der Religion, und um die Möglichfeit der Bereinigung gu befordern, gegen die Berachter bes Conciliums unternommen habe, die Borfteber diefes legten ohne den Billen des Papftes und gegen die Meinung vieler der portrefflichften Mitglieder des Conciliums felbit, aus gang nichtigen Brunden, die Berlegung besfelben ploblich vorgeschlagen, und fturmifcher Beife ausgeführt batten. Done des Raifere Ginftimmung, welchem der Schirm des Conciliums obliege, habe die Berlegung in feiner Beife gefcheben follen, da die Berufung nach Trient auf das Berlangen des Raifers, nach dem Bunich der deutschen Ration, und mit allgemeiner Ginftimmung geschehen fen: fo habe auch eine Menderung des Orts nicht ohne Buftimmung aller Theile gefchehen follen; es fen den Decreten der beil. Concilien gemag, daß fie bei der Ration, von deren Ungelegenheiten es fich handle, vorgugsmeife gehalten murden. Um den nichtigen Bormand anftedender Rrantheiten ju begrunden, habe man fich des Beugniffes, nicht fomobl der Mergte, als einiger Magde und Roche bedient, und wie grundlos bas Borgeben gemefen, habe der Erfolg gemiefen; Da fich jest die Reiche. ftande dem Concilium unterworfen, fo habe der Raifer um Rudfebr und Fortfegung besfelben aus den dringendften Beweggrunden gebethen; - Die von den Batern neulich ertheilte Untwort aber fen zweidentig und verfanglich, und mas in Folge berfelben ber Papft ermiedert, zeige Gleichgültigfeit gegen das allgemeine Befte. Man moge alfo noch fest das Beffere mablen, und an den Ort gurudfehren, melder fruber allen Theilen gefallen habe; mofern man es aber vermeigere, fo ertlare der Raifer die Berlegung felbft für ungefeglich und nich. tig, und die fpateren Sandlungen für untraftig; ihre Untwort aber tonne er nur fur ungeschickt, beluforisch und verftect ach. ten, und alle Nachtheile, melde aus diefem Berfahren entftanden, fepen ihnen und nicht dem Raifer jugurechnen; weil fie das öffentliche Befte verfaumten, fo merde doch der Raifer dafür Gorge tragen, ale der Be= fdirmer der Rirche, fo viel es ihm nach den Rechten und Sagungen der beil. Rirche guftebe." Der Fiscal verlangte, daß diefe Protestation ben Acten einverleibt merde. Monte erflarte, eher den Tod dulden gu mol-Ien, als ein folches Beifpiel in der Rirche ju geben, daß die weltliche Dacht dem Concilium die Freiheit nehme; "denn der Raifer fen smar der Cohn, aber nicht der Berr und Deifter der Rira de." - Man beschied die Fiscalen auf den vierten Tag gur fchriftlichen Untwort. Dach vierftundiger genauer Berathung befdrantte fich bas Concil darauf ju fagen: "Die beilige Synode, beren Autoritat und Gefeslichkeit nicht in 3meifel geftellt merden fann, antwortet euch: Da die von euch angeführten Dinge aller Bernunft entgegen find , und mit der 14\*

frommen und tatholifchen Gefinnung des Raifers ju ftreiten icheinen, fo halt das Concil gewißlich dafür, daß folches entweder ohne Befehl, oder auf uble Informirung des Raifers geschehen ift."

XVIII. 2uch Mendoga erhielt vom Raifer den Befehl , ju Rom felbft feierlich zu proteffiren. Das Berfahren des Raifere lief die groß. ten Uebel befürchten, mofern man ju Bologna thatig fortfabren murbe, und dort lange unthatig ju verharren, fchien eben fo unangemeffen. Die gur Deputation ju Rom fommittirten Cardinale riethen blog, Der Papft moge gur vollftandigen Renntnig ber Cache viele Pralaten von Bolog. na nach Rom berufen. Die Legaten aber (Cervino mar am 22. Janner wieder ju Bologna angetommen) gaben ihr Butachten fdriftlich dabin, daß die Gufpenfion nunmehr das befte Mittel fepn merde; mabrend melder menigftens nicht vom Raifer behauptet merden fonne, bag bas Concil in Trient legal noch fortbestehe; - und follte diefer felbft fic anmagen, ein Concilium gu berufen, fo tonne der Papft das mabre Concifium jederzeit mieder in Bologna oder in Rom eröffnen. Uebrigens riethen fie dem Papfte auf die bevorftebende Protestation des Mgndoga als Richter über die Frage, ob das Concilium legitim transferirt morden fen, aufgutreten, welches auch gefchab. Mendoga, welcher von Giena, mofelbft er Gouverneur mar, ju diefem Ende wieder nach Rom gefommen mar, las am 23. Janner 1548 im Confiftorium die Protestationsschrift ab , worin er nach langer Ermabnung alles beffen, mas der Raifer fur bas Concil gethan habe, und bes Berlaufs der Gache erklarte, "daß der Raifer nach feinem Umt, Die Rirche ju vertheidigen, um die Rube Deutschlands als des vornehmiten Bliedes im driftlichen Reiche berguftellen, und dasfelbe wieder gur alten Religion gu bringen, wie auch fur Spanien und feine andern Reiche fürzusorgen, als das einzige mirtfame Mittel, Die Rudtehr des Conciliums nach Trient begehre; foldes begehre das gange Deutschland, und er felbit beschwore jest gum brittenmal mit fouldiger Chrerbietung den Papft, Dazu einzustimmen, bei ber Barmbergigteit Chriffi. Er moge ben Ba. tern diefe Rudfehr befehlen, fie murden fich nicht meigern tonnen, Folge gu leiften, nachdem der ungegrundete Berdacht der Krantheit feit fo lange aufgebort: ba der Friedensftand in Deutschland bergeftellt, ba Diefes Reich erflart habe, dem Concil fich unterwerfen gu wollen. Gollte aber ber Dapft Diefe Bitte abichlagen, fo protestire der Raifer durch feinen Bothichafter, nachdem er nach evangelifder Beife den Papit guvor vertraulich und öffentlich ermahnt : daß die Translation oder das Sinmeggeben von Trient nichtig und unrechtlich, und daß alles, mas in Rraft Derfelben gefchehe, ohne Rraft fen, und baf felbes ohne jene Rudtebr die Bwietracht in der Rirche und das drohende Berderben vermehre. - Die Daber Fommenden Uebel fepen dem Papfte und nicht dem Raifer juguforeiben. Bei der Schuld oder dem Berfaumnif des beil, Baters merde ber Raifer ben die Rirche bedrohenden Sturmen mit aller Rraft und Bleiß entgegen geben , und alles thun, mas feinem foniglichen und fais ferlichen Umte gutomme, nach der Bernunft, nach ben Decreten, nach den

Ginfebungen ber beil. Bater und ber Uebereinftimmung ber Belt." -Papft und Cardinale borten die lange Rede ohne Unterbrechung an. 2m 1. Februar ließ der Papft fodann im Confiftorium, mobin Mendoga beichieden worden mar (und mobin er fam mit ber Protestation, baff er fich nicht dagu verpflichtet halte), die Untwort durch feinen Gecretar Pals ladins ablefen, melde vom Cardinal Polus mar verfagt morden. Die eigentliche Protestation ftellte man ale Sandlung des Mendoga, moburch derfelbe ben Befehl feines Berrn überfchreite, dar, indem diefer ibn nur anmeife, nicht gegen den Papft, fondern gegen das Berfahren der lega= ten, welche die Urbeber Des Aufbruchs gemefen, ju proteffiren." Gine Droteftation vom Raifer gegen 3hn felbft, murde ihm den größten Schmers gemacht haben; nach fo anfehnlicher und die Rrafte Des beiligen Merars überfteigender Beibulfe gum Rriege, murde das ihm um fo mehr unermartet gemefen fenn, menn jener nach erlangtem Ciege über Die Teinde ber Riche begonnen haben follte, gegen ben beil. Stuhl zu proteftiren. Gr habe vom Unfang an ben Raifer, gleichwie ein Gartner Die alleredels fte Rebe gepflegt und gewartet, folches aber murde nicht beifen, Trauben aus dem Beingarten fammeln, fondern Berlinge. Er achte jedoch, des Raifers Meinung fen dabin gerichtet, daß er, der Papft, der einzige gefegliche Richter der Gache fen, daß er das Berfabren der Legaten unterfuchen, nicht aber ohne folche Unterfudung einen Befehl nach den Bunfchen des Raifers geben folle. Er fuchte fobann die einzelnen Befchuldigungen in der Form, ale maren fie mehr bom Befandten, ale vom Raifer borgebracht, ju entfraften. Bas den eifrigen Bunich nach Beftand und Fortgang des Conciliums betreffe, fo weiche er darin teinem, und habe bald nach feiner Papftmahl daffelbe nach Mantua und bann nach Bicenga berufen, und feine Legaten batten vergeblich ein halbes Jahr in letterer Stadt die Bifcofe erwartet. Wenn Die Rriege des Raifers das Concilium damals verhindert hatten, moge er fie auch gezwungen und mider feinen Billen geführt haben, fo fen Daran mabrlich ibm, dem Papfte feine Schuld bengumeffen, da er allezeit fich um den Frieden unter den Monarchen eifrig bemuht habe. Dag er Die Berfammlung ju Bologna das Concilium nenne, gefchehe mit Recht, fo lange ihm nicht eine Untersuchung geige, daß in jener Berlegung gefehlet worden fen; denn allerdings liege es in der Gemalt der Concilien, den Ort ihres Aufenthalts gu andern. Daß ferner von den dorthin gegangenen Bifchofen gefagt merde, fie fepen dem Papfte verpflichtet, fo ertenne er außer dem Berhaltniß, morin er als Bater gu der Beerde ftebe, teine befondere Partei, und habe auch einer folden in den feitherigen Berhandlungen noch nicht bedurft; er habe vielmehr die Freiheit des Conciliums feinen Legaten gur ausdrudlichen Pflicht gemacht. Bas übrigens den Bunich des Raifers und der deutschen Ration, daß bas Concil nach Trient gurudtehren moge, betreffe, fo habe er fich beffen an fich felbft nicht geweigert, nur daß es auf gefetliche Beife und ohne Unbilde der andern Rationen gefchehe. Bie febr er die Boblfahrt Deutschlands begebre, babe er felbft icon badurch bemiefen, daß er gu zweien Dalen

feine Legaten nach Trient gefchift habe, und obwohl bas zweite Dal dorthin aus Spanien, Frankreich, Italien und entlegeneren gandern Biicofe gujammen gefommen fenen, nur gerade aus dem nahe gelegenen Deutschland faft fein einziger erfchienen fen, und gar fein Ungeichen fich fund gethan habe, daß jene, welche ber Urgnei am meiften bedürften, diefelbe annehmen murden. Bare die deutsche Ration mirklich durch den Raifer dabin bewogen, fich dem Concilium ju unterwerfen, marum follten fie denn foldes nur thun, wenn dasfelbe an einen beftimmten Ort gebunden fen? Dan fpreche fo, als ob es um das Beil Deutschlands gescheben fenn follte, wenn nicht gerade in diefer Stadt, wo es begonnen, das Concilium auch ju Ende geführt murde, und boch fen das Reich der Bnade und die Sandlungen der Rirche an feinen Ort gebunden. Sage man aber, weil Deutschland ber Beilung bedurfe, fo muffe die Berfammlung in Deutschland Statt haben, fo fen das teines. mege volltommen richtig. Richt bei jedem einzelnen Bolte, meldes an den Berthumern Theil genommen, den Danen, den Schweden, den Eng. landern fonne ein allgemeines Concilium gehalten merden; febr baufig fepen Diefe in anderen gandern gehalten , als mo die Grriehren entftanben maren ; ob die Deutschen verlangen fonnten, den andern Rationen unbedingt vorzuschreiben, an welchem Orte das Concilium gehalten merben folle ? Er achte nicht, mit Grunde der Bernachläffigung des Beils der Rirche beichuldiget merden gu tonnen. Gollte das aber nach der menichlichen Schmache bennoch der Fall fenn, fo merde er es gerne feben, daß feine Dachläffigleit den Gifer Des Raifers mede, nur bag Diefer fich wirelich und mabrhaft in ben Schranten erhalte, Die fein Gefandter felbit angegeben, nämlich innerhalb beffen, mas die Rechte, Die Capungen der beil. Bater und die allgemeine Rirche ibm guerfenneten. Der Papft ertfarte endlich, daß er vier Cardinale bevollmachtiget babe, gu untersuchen, und an Ihn gu berichten, ob jene Berlegung bes Concils in gefetlicher Beife gefchehen fen, oder nicht (nämlich den frangofiichen Cardinal Bellai, Bifchof von Paris, den fpanifchen, Burgos, den italienifchen Grescentio, und den englifden, Dolo), mabrend bem Er den Legaten verbiete, etwas feiner richterlichen Enticheidung Borgreifendes gu thun, und den Bifchofen der einen wie der andern Berfammlung befehle, einige frommgefinnte und gelehrte Bifchofe an 3hn gu fenden, um obne alle Leidenschaft ibr Gutachten gu eröffnen. Wenn fich nach geschopfe tem Urtheilespruche fande, bag Die Translation null und unrecht gemefen, werde er alles Unfeben und Bleif anwenden, um die Rudfehr gu bemirten, und in jedem Fall nichts verfaumen, um die bochberuhmte und von ihm geliebte deutsche Ration gurudguführen. - Und damit bis dabin Deutschland nicht ohne Gulfe bleibe, fen er bereit, nach Erfordernig der Umftande und dem Buniche des Raifers Muntien oder legaten für 

XVIII. Nach dieser Berhandlung versuchte man durch vierzehn Tage eine Uebereinkunft mit Mendoza zu treffen, aber erfolglos. Derselbe reiste am 15. Februar 1548 von Rom wieder ab; und gleich Tags dar' auf erließ der Papst das Breve an die Legaten und Bater zu Bologna,



in dem in feiner Rede angekundigten Ginn, befahl ihnen den authen= tifchen Borgang der Translation ihm eingufenden, und wenigftens drei Bifchofe gur geeigneten Sachführung im Ramen Aller nach Rom gu fenden; - und bis jum erfolgten Urtheilsfpruch fich aller Synodalhandlungen gu enthalten. - Er fdrieb dann auch an die in Trient gebliebenen Bater, fich bellagend , daß fie meder dem Concil nach Bologna gefolgt fepen, noch an Ihn die Grunde berichtet batten, aus denen fie nicht dagu verpflichtet gu fenn meinten, und die Translation nicht für gefetlich hielten. Inebefondere bellagte er fich über den Cardinal Pacecho, welcher mehr noch als die andern gu dem einen oder dem andern murde verpflichtet gemefen fenn. Er (der Papft) habe bisher die Translation für gut gehalten nach der gefehlichen Prafumtion und dem öffentlichen Ruf, meil fie aber jest in Streit gestellt merde, fo molle er das Umt eines uneingenommenen Richters üben , und ibre Brunde boren. Gie mochten baber ebenfalls menigstens brei aus ihrer Mitte fenden, um ihre Brunde auszuführen."

Der Raifer seines Orts außerte zwar gegen den Sfondrato: er wolle die Sandlung seines Bothschafters ratificiren, und an ein legitimes Concil appelliren; doch entschloß er sich, die Ratification in suspenso zu erhalten, so lange der richterliche Spruch des Papstes ohne Belästigung der zu Trient gebliebenen Bater ebenfalls in suspenso bleisbe, wie es Madruzzi nach Rom meldete. Go fehlte den eigentlichen Sandlungen des Streites der finale Charafter,

Die Bater gu Bologna gehorchten dem ermahnten Befehle des Dap= fes, mit dem Biderfpruch einiger menigen. Die frangofifchen Bifcofe von Abrenches, Rojon und Arma vermahrten fich gegen diefe Unter= giebung fber Cache unter die richterliche Entscheidung des Papftes, daß Damit das Concil feinen Soberen anerkenne. Gemablt murden, meil der frangofifche Bifchof von Mir fich entschuldigte, Garaceno, Thomas Campeggi, Lipomani, Pighinus und vier andere, welche fich fogleich nach Rom begaben. - Die gu Trient gebliebenen Bater aber antworteten gwar ehrfurchtevoll, aber ablehnend (23. Marg). "Mit frommer Meinung batten fie ber Translation fich miderfest, ale melde ohne Bormiffen des Papftes vorgenommen , und bei welcher fie übrigens gewünscht hatten, daß der gottfelige Raifer nicht mochte vernachläffiget worden fenn. Much batten die Beggebenden verfprochen, gurudgutebren, wenn die Rrantheit gehoben fepe, und wenn die Deutschen fich dem Concil unterworfen haben murden. Mus denfelben Brunden, aus welchen fie fich bem Decrete miderfest, batten fie fich auch bes Weggebens von Trient ents halten, und fie dem Papfte darzulegen, (welche Schwierigfeit konnten fie gehabt haben, das ju thun, menn fie gemußt, daß folches der Papit verlange?) hatten fie barum fur unnöthig gehalten, weil fie ihre Grunde in den Ucten ichriftlich niedergelegt batten. - Dann mandten fie fich gur flebentlichen Aufforderung und Ermahnung. Gie erkannten fich Schuldner dem apostolischen Stuhl ju andern wichtigern Dienften, als die alteften feiner Gohne, die nie vom Bater gewichen, und welche nicht blog die Rudeehr der irrenden jungern Bruder munichten, fondern

ihnen entgegen gingen, und mit dem Bater frohlochten fiber bie faum gehoffte Radricht. Der 3med des Conciliums fen ber Frieden: fo moge benn der Papft fie nicht nothigen gu gerichtlicher Streithandlung. Ihre Sache fen entweder die ihre oder Gottes; menn ibre, fo fummere es fie nicht, gu leiden; auch Unrecht dulden wollten fie lieber, ale dasfelbe gufugen. Wenn aber Gottes, wie es benn mirtlich der Kall fen, melden befferen Sachwalter tonnten fie Dann baben, als den Papft felbft? Go moge benn der beilige Bater das gange Bewebe der gerichtlichen Sandlung abichneiden, und Das Concilium nach Trient gurudverlegen, ein Bert, welches alle Bungen ale Die einzige Bulfe ber Chriftenheit priefen; - berfelbe habe feine gange Regierung mit größtem lobe geführt, und fo fonnten fie nicht glauben, bag er diefen letten Uct unterlaffen werbe, melder ihm nicht ein vorübergebendes, fondern ein emiges lob gu bringen geeignet fen. - Gie moll. ten einem fo erhabenen Saupte nicht vorzeichnen, mas fich gebubre, fondern nur ausdruden, mas ihre Soffnung fen."

Bald nachher fandte der Papit den Ardinghello nach Deutschland, um theils megen Diacenga, theils megen des Conciliums gu unterhandeln. Er brachte dreigehn Puntte gurud, weghalb der Raifer munichte, daß les gaten mit außerordentlichen Bollmachten nach Deutschland gefciet merden mochten, und megen Piacenga die Radricht, daß der Raifer nicht abgeneigt fen, desfelbe entweder mit gemiffen Gicherheiten gurudzugeben, oder Gras dafür gu leiften. - Bald barauf aber murden in Diacenga mit Autoritat Des Raifers feperlich Die Uebergabspuntte ratifigirt, melde gum Rachtheil des Papftes und der Farnefe lauteten; als fic Sfondrato Defhalb bei Granvella beschwerte, entschuldigte Diefer Die Gache mit der Rothmendigkeit des Augenblicks, und mit ber Beforgnig, welche man in Mailand vor den Abfichten ber Frangofen habe. - Die feindselig migtrauifde Stimmung murde noch vermehrt durch ben Bericht des Orfini, Gouverneurs von Darma, daß man Unftiftungen entdedt habe, um auch Parma an die Raiferlichen ju übergeben; - und dadurch daß Gongaga im Mailandifden dem Monte, welcher Bifchof von Pavia an der Stelle des canonifch abgefetten Roffi mar, die Gintunfte einiger Stadte gurudhielt, weil der Genat von Mailand behauptete, Richter in der Cache ju fenn. Der geheime Grund follte gemefen fenn, daß man dem Monte Ungunft empfinden laffen, und die in Parma machtis gen Roffi verpflichten mollte.

Wie nun die politische Spannung und mißtrauische Eifersucht gegen die Macht des Raisers, genährt durch die Angelegenheiten von Piacenza und Parma und durch die thätigsten Ranke Frankreichs gesteigert den Unsbruch eines neuen Rrieges befürchten ließen, in welchem der Raiser den Papst zum politischen Gegner gehabt haben würde; — wie hiernach die Sache des Conciliums im wesentlichen noch durch einige Jahre in derselben Lage blieb, kann hier nur im Allgemeinen augedeutet werden.



## Vierter Abschnitt.

## Verhandlungen des Reichstages in den Jahren 1547 und 1548.

Religionsverhandlung in Beziehung auf die Translation des Conciliums. — Das Interim. — Reformationsordnung. — Bund für den öffentlichen Frieden. — Des Kaisers Unträge an die niedersächsischen Stände. — Kammergerichtsordnung. — Polizeiordnung. — Münze. — Uchtsvollziehung wider Herzog Albrecht von Preußen. — Verhältnisse von Holstein, Savoien, den Niederlanden. — Pommern. — Bemühungen für und wider die Ausführung des Interim.

Der Götter Furcht
Erhält der Länder Wohl, und ohne sie
Ist jeder Bau der Menschenweisheit Tand. —
Das Glück der Menschen tanzet wie ein Schiff
Auf offner Fluth, die Welle rauschet her,
Und rauschet hin, und keiner weiß den Sturm
Borber zu deuten, eh das Meer sich schwärzt.
Die Furcht der Götter ist im wilden Sturm
Ein sichrer Anker. Furcht der Götter schwellt
Des Segels Schoof mit günstiger Winde Hauch,
Und führt in sichern Hafen unser Schiff.
D hätte sie das Steu'r der Stadt geführt,
Wir wären nicht in dieses tiese Weh
Gesunken, aber tiefer sinken wir,
Wosens wir diese Warnung noch verschmähen.
Graf F. L. zu Stolberg.

## mincheld British Single

## Werhandlungen des Relcheiages in ben

Astigionsverhältlung in Beziehung vol die Tinnslation tis Come eifingen. Das Jurerim. — Rajormationsbrung. von der der dehentlichen Krieden. — Des Raibers Auredge an die niederschäftigen Erknot. — Rammergerichtsbord. Ausge. — Poliziehrung. — Wunge. — Achtsvechtischung einelder Hetza Arbeich von Archben. — Achtsvechtischung dielfeln, Saveien, den Niederlanden. — Verbätteine von Vernhöungen ihr und niede die Ausfährung des Faireim.

Der Sälder Faren und eine der eine seine der eine Siegen der Siege

the week in the series of the same and the series of the s

No. Where he design ments is been the first of the had blinking

A THE STATE OF THE PARTY OF THE

gion bald in Sölffler Emigleit gestanden, ällen andeler dristlichen Rolfenen und Vollzen ein sonderniches Ereinptar und Educited und in so hohem Abesen und Ansehen geklanden, daß aller andern Rassonen ihr Aussehen auf die

Taller und vatrellde Abriorge nunvergeftlichen, emigen

Danes , engraften nodimete, I beim Papft unungefeben ber

Das Resultat der Sendung des Cardinals Madruzzi nach Rom, und den Stand der Sache wegen des Conciliums, (wie dieser im vorigen Abschnitte bezeichnet worden) — theilte der Kaiser dem Reichstage vollständig mit, und gründete darauf folgenden Antrag:

"Da nun die völlige ins Bert Richtung bes Concils amar zu hoffen, aber felbes fich etwas weiter verziehen moch te; und ba, wie es mittlerzeit bes Concils gehalten werben folle, die Churfürften und Stande dem Raifer beimgeftellt hatten, fo habe er bei fleißigem, ernften Rachbenten rathfam befunden, daß von ben Standen etliche gefchickte, gottesfürchtige Perfonen, fo'eines driftlichen, guten Gifers und gu Forderung ber Chre Gottes, ju Frieden und Ginigfeit der Ration infonderheit geneigt und begierig, in fleiner Unzahl verordnet murben, mozu ber Raifer auch einige verordnen wolle, fich mit miteinander schiedlich, richtig, treulich und ohne alles Begant zu unterreben, bamit fich alsbann Ihre Majeftat um fo ftattlicher barüber entschließen moge, was fie fur billig und gut ansehen. Die Stande mochten alfo diefen nothwendigen Punct mit driftlichem Gifer vornehmen, alle andere Uffection bintanfeten, betrachten wie viel einem jeden felbft baran gelegen, baf bie beutsche Das tion wieder zu einhelliger Bergleichung gebracht werbe, und zu Gemuth führen, wie vor biefer fchablichen Spaltung Die beutsche Ration vor allen andern Rationen ber Reli= gion halb in höchster Einigkeit gestanden, allen andern driftlichen Nationen und Bölkern ein sonderliches Eremplar und Sbenbild und in so hohem Besen und Ansehen gestanden, daß alle andern Nationen ihr Aussehen auf die deutsche gehabt."

Die Stande bezeugten fur folche Bemuhungen bes Raifers und väterliche Fürforge nunvergeflichen, emigen Dant", empfahlen nochmals, beim Papft unangefeben ber gegebenen Untwort, auf die Bege zu benten, bamit bas Concil zu Trient feinen Fortgang erreiche, um fo bem 3miefpalt ber Religion einmal grundlich abzuhelfen. - Die Ernennung von geeigneten Perfonen ber beiberfeitigen Religion in gleicher Ungahl burfte aber nur zu einer Gondes rung und Spaltung unter ben Standen ober gar Berruttung bes gangen Berts Unlag geben, und fie hielten es fur beffer, bem Raifer alles in ber Sache lediglich heimzuftellen. Doch gaben Pfalz und Brandenburg und die fachfischen Gefandten ein getrenntes Botum, womit fich auch mehrere weltliche Stande, nämlich Pfalggraf Johann, Bergog Bolfgang, Markgraf Albrecht, Markgraf Johann, Markgraf Georg Friedrich, die Gefandten von Julich und Benneberg und die Reichsftadte vereinigten, worin fie ben Borfchlag bes Raifers guthießen und gur Ernennung ber befagten Derfonen fich bereit erflarten.

Es wurden sodann für einen Ausschuß ernannt: von des Kaisers wegen der Churfürst von Mainz persönlich, dann Seld und Doctor Hase; für König Ferdinand Gaudenz von Madruß, für Mainz der dortige Weihbischof (Helding, Bisschof von Sidon, daher Sidonius genannt), für Trier Joshann von Lepen (später Churfürst), für Cöan der Provinzial Billick, für Pfalz Wolf von Affenstein, für Chur-Sachsen D. Fachs, für Brandenburg Eustachius von Schlieben; — statt der geistlichen Fürsten für Augsburg D. Heinrichsmann; statt der weltlichen für Baiern der Kanzler Eck; für

bie Pralaten ber Abt Gerwig von Beingarten; fur bie Grafen Sugo von Montfort; fur Die Stabte Sturm und Befferer. - Diefer Musichuß begann am 11. Februar 1648. Es ergaben fich zwei Meinungen, eine, "bag vor allem von bem innerlichen und geiftlichen Frieden und alfo wie der Zwiefpalt ber Lehre und Migbrauche halber zu Bergleichung zu bringen, gehandelt werden muffe, und beshalb, ba bas allgemeine Concil fich noch; verzoge, ber Beg eines National . Concils ober fonft einer driftlichen Berfammlung auf einem Reichstage vorzunehmen, und megen einer folden Action noch auf biefem Reichstage gu rathschlagen fen: - ba man im Glauben nicht fo weit von einander (nicht in dogmatibus, fondern intellectu et usu dogmatum ftreitig), und bes furnehmften Punctes mit ber Instification verglichen, und fich ber jegige 3mie= fpalt allein ber Ceremonien und Migbrauche halb erhalten, fo fen eine fernere Bergleichung wo nicht in allen, boch in ben führnehmften Artifeln wohl zu hoffen. Des au-Bern Friedens halb fen allerdings die Bermaltung ber Juffix in Execution und Befegung bes Rammergerichts vonnothen. Man mochte fonft 'auch die Borfehung thun, baß ein Theil ben andern in bem Stand, ba er ift, bleiben laffe, baf in ben Stadten wo Dom- und andere hohe Rirchen fenen, beiben Theilen ihr Gottesbienft, wie gu Speier und Borms zu halten vergonnt werbe, zugleich, bag ben Prabifanten bei Leibesftrafe verboten murbe, feiner ben andern anzugreifen; bag mit ben Dogmen nicht weiter gegriffen, fondern bis jum Concil eingehalten, und niemand etwas Theologisches in Drud bringen folle, es mare benn guvor burch bie Dbrigfeit revidirt und jugelaffen. Begen ber Ceremonien zu Unreizung ber Jugend mochte man fich bann auch leicht vergleichen konnen, wie bann in ber Pfalz und andern Fürftenthumern noch bie alten Geremonien mit Gins gen und Lefen ber Prim, Terg, Gert, Mon zc. gehalten

wurben. Uebrigens moge man gegenseitig bes anbern Ge= brechlichkeit tragen, und ein Chrift mit bem andern Dit= leiden tragen, wie fie auch die Juden bei ihnen bulbeten. Wenn man aber bas Meußerliche und Zeitliche bem Geiftlis den und Innerlichen vorziehen, und am Beitlichen anfangen, und allein von der Restitution handeln wolle, fo mare gu befürchten, daß folches vielmehr noch größeren Unwillen und Unruhe erweden mochte, angefeben, bag bem gemeinen Mann bie Religion also eingepflanzt und eingebildet morben, baß er fich bavon nicht bringen laffen, fonbern, wie einige fagen: barob leiden und fterben werbe; mander murde es mohl wie unschuldig leiden, aber barum nicht bulben. Go fenen die Spolia auch ungleicher Urt, einige Stifte fenen burch Abfterben oder Mustreten ber Geiftlichen gleichfam berelinquirt; von einigen fenen fie mit gutem Billen abgeftanden, und die Guter in der Rirchen Rugen wieber verwendet zc. Beil nun ber Streit eben barum fen, meldes die rechte Rirde, und diefes noch nicht auffindig gemacht, welches Theils Religion und Ceremonien angunehmen, auch die öffent= lichen Migbrauche noch nicht abgestellt, fo mochte vor Erörterung diefes Streits noch niemand wiffen, welchem Theile folche Rirchenguter zugehörten. Goute bie alte Jurisdiction wieder hergestellt, und ihrer Pradifanten feiner inveftirt ober zum Predigtamt zugelaffen werden, fo wurde nichts baraus folgen, als bag Privat = Conventifel, und allerhand Unruh und Emporung entständen. - Die Guter betreffend, murbe unbillig fenn, baß fie benen, die fie vorher migbraucht, wieder eingeraumt werden follten. Befonders wo ein Furft in feinem Lande eine neue Ordnung mit Rirchen und Rloftern vorgenommen, habe fich beg Diemand zu beflagen. Die gerbrochenen Rirchen wieder aufzurichten, oder die aus ben Rirchengutern bezogenen vielen hundert taufend Gulden zu erlegen, murbe unmöglich fenn;

also konne die Restitution von der hauptsache nicht wohl abgefondert werden." Go ber protestantische Theil bes Musfcuffes, ber andere und mehrere Theil aber, achtete, nes fen ber ftreitigen Religen halb biefer Unterfchied zu halten, baß man eines Theils über bie Lehre uneins fen, zweitens aber beshalb, baß ein Theil unter bem Schein feis ner Religion ben anbern von feinem Glauben, und mobihergebrachten Ceremonien und Rirchengebräuchen gebrungen, bagu bes feis nen, ober ber Rirdenguter, welche ibm au abminiftriren gebührt, entfest habe. Der ftreitigen Lehre megen muffe es bei bem Concilium bleis ben, und alle folche Rebenwege mit dem National-Concil ober andern Berfammlungen abgeschnitten werden, ba jenes jum Schisma führen murbe, (wie bei ben Griechen und ans bern) fonftige Busammenfunfte aber nach ber bisberigen Erfahrung, ba jeber Theil auf feiner Meinung bleiben, und ber bes andern nicht murbe weichen wollen ober fonnen und aus Mangel eines Richters aller Sachen unverglichen. bleiben murben. Mittler Beit aber fen bem Raifer fein Daß zu geben, wie es ber Religion und irriger Lehren mes gen, fo ber alten Bater und apostolischen Rirchen Lehre und Ordnung nicht gemäß, zu halten fen. Wollte ber Rais fer hierin Berordnung thun, fo modte ber Beg barin jedem gutherzigen Chriften leiblich nnd un= befdwerlich fenn, daß allenthalben basjenis ge geglaubt, gehalten und gehandhabt mer= be, mas ber apostolischen Rirche und beren Lehre gemäß, auch je und allwege, an allen Orten und ju jeber Beit geglaubt und gehalten worden. - 3mentens aber fenen viele geiftliche und weltliche Perfonen, allein barum, weil fie ber alten Reli= gion anhangig geblieben mit gewaltthätiger Sandlung von folder ihrer Religion gebrungen, ihrer Sab und Guter

entfest, die Stifte, Rlofter, Rirchen und berfelben Gintommen eingezogen, die Gottesbienfte eigenes Fürnehmens eingeftellt, welches bie größte Urfache von Unwillen und Unruhe geworben, gute Polizei und Dronung gerftort, bas Recht niedergelegt, und endlich fo fchwere Bibermartigfeiten gefolgt fenen. Es fen daher nicht mohl wieder gur Ruhe und Ginigfeit ju fommen, ohne bag zuvor die Entfetten und Bergewaltigten in ihren vielhundertjährigen Befis im Geiftlichen und Beltlichen wieder eingefest und ibnen vergonnt und zugelaffen merbe, die alten Ceremonien und Memter zu halten, jedem einzelnen auch, baran ungescheut Theil gu nehmen, und ben Geiftlichen ihre Jurisdiction und 3mmunitat bleibe; wie benn folches alles an ihm felbft gottlich, driftlich, ehrbar und billig fen; und ba es zum hoch= ften befchwerlich, daß folches alles eigenes gurnehmens abgeftellt worden, und boch baneben nicht elog die Juden, fonbern auch 3winglische, Schwenkfeldische und fonftige Gecten neben und bei ihnen rubig gelitten merben follten. Das fen bas Principale und Aundament der Reftitution, bag in allen ganben bie alte Relis gion wieder reftituirt und Riemand bavon miber fein eigen Bemiffen gebrungen murbe. Und weil ber andere Theil fo heftig barauf bringe, baf fie ihrer Religion halber, die boch nicht über breißig Sahre gewährt, miber ihr Bemiffen nicht beschwert werden follen, fo follte es vielmehr billig und bemfelben Theil unbeschwerlich fenn, baß die alten Chriften auch miber ihr Gemif= fen von ihrer Religion, die von Beit ber Upo= ftel auf fie getommen, nicht gebrungen mer= den follten. Es fen aber auch nicht Rebe bavon, baß man Jemanden follte ber alten Rirche Geremonien anguneh= men ober gu halten, bringen; benn, fo ber Raifer bie an= bere neue Religion toleriren wolle, murben fie ihrethalben

barin auch unbetrübt bleiben. - Die Restitution ber Rirchenguter hange jener erfteren Reftitution an; von ber Bergangenheit fen bis jest nicht Rede. - Daneben moge vorgefeben werben, daß die Pradifanten bes Gegentheils ben gemeinen Mann wiber die Ratholifen nicht verhetten, baß auch die ausgetretenen Monche nicht zum Predigtamt jugelaffen murben. Much bag mer von ber neuen Religion wieber zu der alten treten wollte, barin nicht befchwert merde, und feine unbillige Befchwerbe zu beforgen habe. - Benn bie Restitution also vorgenommen murbe, mochte bas zu immermahrend friedlichem Befen gereichen, und auch baraus erfolgen, daß die Migbrauche auf gebührlichem Wege befto fattlicher abgethan wurden. Sonft aber mochten burch Rammergericht und Landfrieden Friede und Rube mohl nicht erhalten merden fonnen, bieweil ja hiervor auch Landfrieden und Rammergericht gemefen, burch welche aber ben Cachen nicht allein nicht abgeholfen, fondern auch erfolgt, daß das Recht felbft in andern Prophanfachen gange lich in Stillftand ermachfen fen. - Die Restitution moge alfo zunachft vorgenommen werden, wozu auch feiner gerichtlichen Erkenntniffe vonnöthen, weil die That offenbar und alfo gefchaffen fen, baß fie im Recht nicht verantwortet werben moge ; zudem Jene bas Rammergericht fruber barin recufirt hatten, und billig fen, bag mas alfo mit ber That porgenommen, auch mit ber That ohne weitere Erfenntniß abgeschafft merbe. Und nachbem bas Interim faifert. Dajeftat heimgestellt, fo merbe es Niemanden gebuhren, gegen bie eigene Bufage ber Berordnung die ber Raifer beghalb treffen merbe, (fonderlich, fo bierin nichts anders geordnet murbe, als mas ben göttlichen und menfchlichen Rechten gemäß) fich ju miberfegen; wo es aber einige thaten, follten biefelben als Rebellen und Ungehorfame burch gebührende Mittel, inmaßen ber Raifer hievor auch gethan, abgewiesen werden. "

II. Unterdeffen aber übergaben dem Raifer »Einige Geschichte Ferdinand des I. Bb. VI.



hoben Standes und Ramens," nämlich nach allem Unicheine vor allem ber Churfürft von Brandenburg einen Rathfchlag, ber diefelbe Abficht hatte, ju einer Biebervereinigung ben Weg zu bahnen. Der Raifer nahm benfelben mit größter Bereitwilligfeit auf, und übergab ibn gur Prufung einis gen Gelehrten und ber beiligen Schrift fundigen Theologen, nämlich fatholifcher Geits, bem Bifdofe gu Raumburg, Julius Pflug und bem Weihbischofe gu Maing, Dichael Belding; protestantischer Geits bem Johann Maricola, melcher als Prediger in Dienften bes Churfurften Joachim ftand. Rachbem biefe fich über ben befagten mertwürdigen Bereinigungsversuch einverstanden hatten, und auch Bucer fowohl ihm als ben Legaten hoffnung gur Bereinigung gab, fuchte ber Raifer die Unnahme besfelben von beiden Thei= len vorläufig und bis zur endlichen Entscheidung bes Conciliums zu bemirten. Die Schrift enthielt über alle Ge= genftande ber Lehre bie Musfprude ber fatholifchen Rirche, insbesondere mar barin die bischöfliche getheilte Rirchenvermaltung eines jeden in feinem Sprengel, Die ungetheilte Rirchenverwaltung bes Papftes und die Autoritat der vereinigten Bifchofe mit bem Papfte, ben mahren Ginn ber Schrift und die Dogmen auszufprechen, ferner die Lehre von den Sacramenten, bem beiligen Opfer, ber Berehrung ber Beiligen u. f. m. aufrecht erhalten, und in der Lehre von ber Rechtfertigung und guten Werfen u. f. w. hatte man Gorge getragen, die gelindeften Musbrucke ju mablen, wodurch ben Unhangern ber augsburgifden Confession es leichter gemacht werben fonnte, basjenige, woran ihnen eigentlich in ber Lehre Luthers über Diefe Puncte gelegen fen, im fatholifchen Dogma ausgebruckt ju finden \*). Bas

marodi enimo ado de ou austantineun

Befoliches Tervinand das L. Bo, VI.

Das Interim führte von der Feier der Meffe aus, daß "das der Substanz nach ein und dasselbe Opfer Christi (da es immer dasfelbe Opferlamm und derfelbe Christus fen,) in zweierlei Beife
dargebracht werde, nämlich in jener im Tode vollbrachten am

barin über die Feper der Meffe und die Rechtfertigung ents halten mar, findet sich in der Unmerkung naber mitgetheilt.

Rreuge (in welcher des Opfere genugthuende Rraft alle Beitalter und die gange Belt umfaffe, gur Tilgung aller Gunden und gur Berfohnung des gangen Menschengeschlechts genuge, und das Seil aller Menfchen auf das volltommenfte und genugendfte verdiene und "vollendet hat in Emigfeit die da geheiligt merden)" - und bann zweitens in der unblutigen bei der Cena eingefetten, fur immer ju begehenden Beife, in welcher die Theilhaftwerdung der Ginzelnen an dem am Rreuge vollbrachten Opfer, und die Uebertragung der Frucht desfelben an die Gingelnen, unter glaubender Dankfagung, Billenevereinigung und Gebeten bemirkt merde, Go habe das gottfelige Opfer der Patriarchen unter dem Gefet der Ratur, fo das levitifche Opfer unter dem Gefet Mofes die Bedeutung gehabt, unter glaubiger und dantbarer Soffnung auf bas Bunftige (oder funftig in der Beit zu vollbringende) Opfer Chrifti Das Berdienft desfelben, auf die melde an den Opfern Theil nahmen, ju bringen - Es find aber, hieß es von den zumendenden Opfern einige allen Gefeten (lex) gemeinschaftlich, und ununterschieden allen Menfchen gestattet, als welche find das Opfer eines gerenirfchten Bergens und gedemuthigten Beiftes, einer frommen Ubtodtung Des Bleifches oder das Opfer der Bitten, der Gebete, der Danffagung und des lobes. - Ginige aber find immer dem einen oder dem andern Befete eigenthumlich gemefen, und an bestimmte Umteverrichtuns gen gebunden, von melden andere Menfchen mit großen Drobun= gen und Strafen abgehalten murden; (1. Ronig; 13. 2. Paul 26.) und fein Gefet, wie auch feine Religion der Beiden ift ohne Opfer gemefen. Denn diefe drei Stude find eng verbunden, und folgen nothwendig eines aus dem andern : Gefet, Priefterthum und Opfer. - Das durch Mofes gegebene Gefet, bingutommend gum Gefet Der Ratur, nicht um es aufzulofen, fondern es zu verbeffern, feste außerliche Opfer ein, melde das fünftige Opfer Chrifti vorbilden und bei deren Feier die Juden gleichwie der andern Bohlthaten Gottes Dantbar fich erinnern, fo die Birffamteit jenes tommenden Opfere glaubend, hoffend und betend auf fich übertragen follten (ad se transferrent). Chriffus aber, der nicht gefommen mar bas Befet aufzulofen, fo meit es naturlich oder fittlich mar, fondern vielmehr es gu erfullen, indem er fein neues Befet in die Welt einfügrte, - hat um Das Gefet nicht in Diefem alleinigen Theile gegen die gemeinfame Gigenicaft der vorhergebenden Gefete, mangelhaft oder unvollemmener fenn gu laffen, - dasfelbe mit einem befondern Opfer gugleich und Priefterthum verfeben wie es nothwendig mar nach dem Musspruch des Apostels, daß mit dem neuen Befege auch ein Diefem Befege eigenthumli-15

In zweien Studen nur war barin eine vom fruheren Rirs chenfustem abweichenbe Rachsicht enthalten; nämlich bie

ches Opfer eintrete, Bebr. 1. - und Priefter ale Diener Diefes Gefeges angenommen werden, Bebr. 5."

Reduction and the Defect according to

Bon der Rechtfertigung ermahnte das Interim: ,. Der Denich mar por ber Gunde burch die ihm gegebene urfprungliche Bered: tigfeit fo beichaffen, daß in ihm das Fleifch dem Beifte und alle niedern Rrafte des Gemuthes den boberen, - melde nur gum Guten antrieben, - gehorchten, und in diefem Buffande ließ ibn Gott in der Sand feines eigenen Rathichlags, fo meit, daß er eine nicht geringere Rraft hatte, das Gute gu mabten ale das Bofe. Durch die Gunde verlor der Menich die iconfte Gabe der urfprunglichen Gerechtigfeit, es mangelte ibm fortan Die Berechtigfeit, durch melde die Bernunft Gott unterworfen mar, und es entstand ber beständige Biderftreit der Begierlichkeit mider den Beift und die bobern Rrafte. Diefe Beraubung der Gerechtigkeit theilte fich dem gangen Befchlechte mit , und behielt gleich der Menich noch einen freien Billen, aber geschwächt und verlegt, aus welchem Quell die fittlichen Tugenden der Beiden berfloffen, fo Fonnte er fich boch gur Gerechtigfeit, melde vor Gott gilt, nicht erheben (aspirare), fondern es berrichte in ihm die fundliche Begierde und mit diefer gugleich der unreine Beift und mirtte in ibm, daß er den Billen des Fleifches und feiner Bedanten thue und die auf ibn vererbte Gunde durch mirtliche Gunden vermehre, - Dann aber verfohnte Bott in Chrifto mit fich Die Belt. Ber durch das Blut Chrifti erlofet, und meldem das Berdienft Des Leidens Chrifti gugemendet morden, der wird eben dadurch gerechtfertiget, namlich er erhalt Dachlaffung feiner Gunden, und wird fosgesprochen von der Bermerfung und erneuert im beiligen Beifte, und wird aus einem Ungerechten ein Berechter. Denn Bott, indem er rechtfertiget, bandelt nicht blog in menichlicher Beife, fo daß er die Gunde nachläßt, und den Schuldigen logfpricht, fondern er macht ihn auch beffer, mas die Denichen nicht tonnen. Denn er theilt ihnen mit von feinem beiligen Beifte, welcher des Menichen Berg reiniget und durch die darin ergoffene Liebe es antreibt, das mas gut und recht ift, ju begehren und gu thun. Diefes ift die rechte Beife jener inharirenden Gerechtigfeit, welche David begehrte, da er flehte: erichaffe in mir ein reines Berg, und einen gerechten Beift erneuere in meinem Innern ic. Dbwohl aber diefe Gerechtigfeit, welche aus dem Quell des Befeges des Beiftes fließt, weit reichlicher, als jene der Schriftgelebre ten und Pharifaer ift, fo bleibt bennoch in dem Biedergebornen der Biderftreit der Begierlichkeit, fo lange bier gelebt mird; bieCommunion unter beiden Gestalten für folche, die nicht glaubten, sich bavon abbringen laffen zu durfen, und die

burch gefdieht, bag diefelben ber Befinnung nach gwar bem Befege Bottes Dienen, dem Bleifche nach aber Dem Befete bes Rleis fches und daß fie ohne Gunde nicht leben. Da alfo der Denich hienieden die volltommene Beife der inharirenden Gerechtigfeit nicht erlangt, fo tommt ibm auch hierin Chriftus gu Bulfe, indem er durch Mittheilung feiner Berechtigfeit, Die Berechtigfeit bes Menfchen, gleichwie er Urfache berfelben mar, alfo auch fie vermehrt, fo daß fie erneuert werde von Tage ju Tage, bis fie vollendet merde in der emigen Beimath. Es tommen gufammen bas Berdienft Chrifti und die inharirende Gerechtigkeit; Diefe, "baß der Chrift fromm, gerecht, nüchtern in diefer Belt lebe, erwartend die beilige Soffnung und die Untunft der Glorie des großen Gottes und Beilandes;" - und das Berdienft Chrifti, einmal ale Urfache Diefer ben Chriften inharirenden Berechtigfeit, und dann, weil alle in vielen Dingen fallen, und megen der Comache und Unvolltommenheit derfelben vieles vorfallt, mas die Geele vermirren und gur Bergmeiffung treiben tonnte, auf daß wir in demfelben Berdienfte Chrifti aufgerichtet, Die feftefte Stuge der Soffnung des Beiles finden. - Die Gerechtfertigten haben Frieden ju Gott, er ift ihnen verfohnt, barmbergig und gnadig fo daß fie, nachdem Gott fie mit fich verfohnt hat, da fie feine Beinde maren, hoffen tonnen, da fie verfohnt find, gerettet gu merden. Much haben fie, als adoptirte Rinder und Gra ben bereits ein Recht, die Erbichaft angutreten , welche bas emige Leben ift. Dowohl aber Gott die Rechtfertigung den Denichen lauter umfonft ertheilt, fo thut er es doch mit ihrem Billen; ein Ermachfener ergreift jene Boblthaten Chrifti nicht, wenn nicht durch die guvorfommende Gnade die Seele und der Bille bewegt merden gur Berabicheuung der Gunden. Im Glauben aufgerich= tet gur Soffnung empfangt er dann die Gabe des beiligen Beifes, modurch die Liebe in feinem Bergen ergoffen wird. In dem= felben Dage , als die Liebe jum Glauben, und jur hoffnung bin. jutommt, wird der Menich durch inharirende Berechtigfeit gerecht. denn diefe Berechtigfeit beffeht in folder Beife in Glauben, Soffnung und Liebe, daß, wo eines diefer Stude fehlt, Diefelbe ganglich verftummelt ift. Die Liebe aber, welche das Ende und die Fulle des Befetes ift, ift fruchtbar, fobald ale fle in die Rechtfertigungeintritt, und folieft in fich die Ausfaat gu allen guten Berfen und bringt gute Fruchte der Berechtigkeit alfobald, und fo oft fie foll, und ohne daß ihre Birffamteit durch ein Sindernig vereitelt werde. Done Liebe aber bliebe der Menich , wie febr er auch glaubte, im Tode, da

Duldung der Priesterehe für folche Geistliche, Die sich bereits verehelicht hatten. Im außeren Gottesdienste follte man sich nach den hergebrachten Ceremonien richten.

III. Man muß wohlgemeinte und wohlthätige Bestrebunsgen in ihrem practischen Werthe nicht bloß nach dem jedesmal in die Augen fallenden Erfolge beurtheilen. Der Versuch, einen großen Theil des von der Kirche getrennten Deutschstands ungefähr in der hier angegebenen Weise und in einer gewissen Aehnlichkeit mit der unirten griechischen Kirche, durch Zugeständnisse die nicht wesentlich dem Kirchenglausben entgegen waren, zu gewinnen, hatte zwar in einigem Grade das Schicksal der meisten Vermittlungsversuche, keisnem Theile völlig zu genügen, da dasselbe aber wesentlich katholisch war, (wosern die in demselben enthaltenen Zugesständnisse nur innerhalb gewisser Schranken eintraten), so mußte es für die Kirche wichtig und erwünscht senn, daß

Die Liebe befonders ichon ein Theil ift des emigen Lebens, meldes in und angefangen ift, und dereinft vollendet merden foll in herrlichfeit. Es ift aber doch der mabre Glaube, wodurch die Chris ffen von den Ungläubigen unterschieden merden, wodurch fie ber Offenbarung guftimmen, auch wenn derfelbe von der Liebe gefchies ben ift. Mus Diefem größten Befchente Gottes fliegen Die guten Berte melde gum Beile eines jeden Gerechtfertigten alfo nothe mendig find, daß mer felbe nicht thut, da er dagu verpflichtet ift. Die Gnade Gottes verliert, und als unnuger 3meig aus Chrifto ausgehauen wird. Bie viel mehr aber die Berechtfertigten Ueberfluß haben, um fo vielmehr Dachsthum ber Berechtigfeit mird ihnen gu Theil auf daß, mer gerecht ift, noch gerechter merbe; und "wer in Chrifto Frucht bringt , vom Bater gereiniget merde. damit er mehr Frucht bringe" wie Chriffus felbft lebret. - Und obwohl alle diefe Berte fo find, daß Gott fie gemiffermaßen aus Recht von uns fordern fann, und die Beiligen, wenn fie alles was ihnen befohlen worden, gethan hatten, fagen mußten, bag fie unnuge Rnechte fenen, fo murdiget fie Gott, meil fie aus der Liebe fliegen, und Birtung der gottlichen Gnade find, und weil Gott benen, die nach feinem Willen thun, auf das allerfreigebigfte Be-Tohnung verheißen bat, dennoch der Belohnung geitlicher Guter fowohl als des ewigen Lebens.»

in biefem Interim die Bafis fur eine mogliche ober mabra fcheinliche Biebervereinigung eines Theils ber Protestanten bargeboten murbe. Goldes murbe mit größerer Musficht auf Erfolg gefchehen fenn, wenn in ben gandern ber proteffirenden Reichsftande jedem Unterthan die Befugniß gefichert worden mare, auch unabhangig vom Billen bes Landesherrn auf ber ermahnten Grundlage bie Bereinigung mit der Rirche zu bemahren, zugleich aber auch ein entfpredender Theil ber Rirchenguter wenigstens unter biefer Bedingung für einen mit ben 3meden ber urfprunglichen Geber übereinstimmenden Bebrauch reftituirt worden mare. Dros teffirender Geits fand ber Cache allerdings entgegen, baß bas innere Sauptprincip der Reformation als bleibender Spaltung in jener großen Megation beftand, baß es fein driftliches Priefterthum gebe. Man muß auch unbedentlich zugeben, bag alle Bereinigungsverfuche mit benen, melche in biefer Berneinung burchaus entschieden maren, ganglich und von Grund aus vergeblich und die barauf gemenbete Bemuhung eitel und nublos mar. Errig aber mare es zu glauben, baß bei allen ober auch nur bem größeren Theile berer, welche von jener fortreißenden Bewegung mit ergriffen waren, mit flarem Bewußtfeyn und beharrlis chem Billen an jener verneinenden Lehre feft gehalten morben fen. Es befanden fich unter benfelben mohl manche, welche obwohl in einer unbestimmten und unflaren Beife, bas von weltlichen Mergerniffen und erneuertem Pharifaismus befreite, vollftandige und positive Chriftenthum woll= ten, und welche theils burch ben Borgang einzelner Fürften ober Theologen, welche bie Reformation gepredigt hatten, oder fonst auf dem Wege ruhiger Berftandigung und Ueber= zeugung wohl geneigt murben gemefen fenn, fich mit ber Rirche nach folden bie mefentliche Ginheit nicht verlegenden Mittelartifeln wieder gu vereinigen. Allerdings hatte fcmerlich ein gleichartiges Glaubensbekenntniß auch unter folchartigen Mobificationen, noch fernerhin allgemeines politifches Gefet fenn konnen; ber fich weigernde Theil ber Furften, ja auch ber Unterthanen (wenigstens in jenen Reichslandern , die feither ichon bem getrennten Befenntnif angehört hatten), murbe mohl in allen Kallen in jener Stellung haben anerkannt bleiben muffen, welche ber furg nachher ge-Schloffene befinitive Religionsfriede, ale die Bafis politifcher Tolerang im Ctaatsfosteme bes Reichs, ja als Unfangspunkt berfelben im gangen neueren Staatsrecht von Europa, bem getrennten Bekenntniffe anwies. Dag man Die lettere Unterscheidung nicht machte, und bag ber 3bee einer Biedervereinigung auf ber Bafis bes Conciliums ober eines Interims und bewilligter Mittelartifel zugleich ber Begriff eines allgemeinen bindenden und zwingenden Gefeges zugefellt blieb, mag vieles beigetragen haben, ben Erfolg zu vermindern. - Uebrigens fann wohl behauptet werden, daß die gefetliche Borfdrift eines Interims, in welchem das, mas die theologische Meinung etwa fur pofitive Nothwendigkeit (entgegen bem Gebrauch ber Rirche) erflarte, gemahrt murbe, und bie gwingende Forbe= rung eigentlich nur babin ging, bis gur befinitiven Entscheidung dasjenige geschehen zu laffen, über welches Die getrennte eigene Meinung vernünftiger Beife nicht eber befinitiv abgeschloffen fenn konnte, ehe alle Mittel ber Erörterung und Berftanbigung, vor allem bie Berhands lungen eines Conciliums erfcopft maren, genau befeben, wohl feinen Gemiffenszwang enthielt.

IV. Als nun die Artikel des Interims verfaßt worden, war darüber das Gutachten der geistlichen Churfürsten "daß die Lehre sich mit der alten katholischen Kirche fast versgleiche, also daß die solche Artikel bewilligen, in vielen Stücken sich wieder gütlich zur allgemeinen Kirche begesben; mit Ausnahme besonders von den beiden Stücken der Priesterehe und der Communion unter beiden Gestalten, in



welchen fein geringerer, als Papit und Concilium Macht habe, ju bifpenfiren, ju toleriren ober ju bewilligen, weghalb fich die geiftlichen Churfurften getroften, daß ber Raifer und Ronig fie bamit auch nicht beschweren wolle. - Des einstweiligen Friedens megen aber moge bie Unnahme ber Artifel mit bem Berftanbe gefchehen, baß folche Urtifel bloß bie Stande bes andern Theils und nicht biejenigen, fo bisher bei ber mahren alten Religion geblieben, betreffen follen, von welchen Riemand mehr, es fen im Artifel der beiden Geftalten, ober fonft bagu abfallen follte; - auch allein von den Orten und Personen, da solche Neuerung wirklich eingeriffen fen, und fo daß jeder, welcher wolle, auch in ben unverglichenen Punkten wieder gur alten Religion fommen moge. Mußerbem murben einige fleine Menberungen in Untrag gebracht. (Bo mehrere Rirchen, follten in jeber Rirche wenigstens zwei Deffen fenn. Die Mgenden burchzusehen, mochte gleich hier angeordnet merben, damit nicht ein Jeber feines Befallens Menderung fuche; zu ben Feiertagen mochten auch die Festtage ber Schutheiligen jeder Rirche gerechnet werden ; und baß feiner, ber ibo Priefter fen, fich in ben Cheftand bege= ben folle.) Die Restitution vorzunehmen murbe jugleich bringend aufs neue empfohlen, "ba es ben Rirchen und Stiften verberblich fallen murbe, folche Restitution erft burch langmahrende Rechtfertigung ju fuchen, fonderlich in offenbaren und fundlichen Entsehungen.«

In dem Gutachten der geistlichen Fürsten und Prälaten (welche außer Trient und Augeburg persönlich da waren, und denen der Kaiser die Artikel mit dem Bescheid hatte mittheilen lassen, daß etwaiger Bedenken halber sie sich von dem Bischose von Naumburg und Sidonius berichten lassen sollten) hieß es nun: "die erforderten Fürs sten und alle anderen christlichen Stände der alten und mabren Religion hatten bef alles, mas in ber gemeinen driftlichen Rirche zu glauben, und zu halten , zuvor gut wiffen, und mit ber gemeinen driftlichen Rirche feither einhellig gebacht und gebachten babei festiglich zu bleiben. Es mochte baber unnöthig fenn, biefe Schrift ben Reichsftanben in gemein vorzulegen ober ausgehen gu laffen; auch beshalb, weil vom Raifer und gemeinen Standen bie Behren einhellig auf bas Concilium beimgestellt morben, welches auch in einigen Studen, namentlich die Juftification betreffend, ichon einige Geffionen gehalten und beilfame Decrete gemacht habe; - follte nun bem Concil vorgegriffen werben, fo mochte baraus allerlei Berruts tung und Unwille, ober auch Berhinderung bes Concils erfolgen. - Mugerbem aber fen megen ber Digbrauche und Reformation bes geiftlichen Standes und andern Gachen, welche in bem Concilium verrichtet werben follten, eine mehrere und grundlichere Musfuhrung nothig, als in biefer Schrift begriffen, alfo bag viel rathfamer, bag als les was in biefen Sachen erfannt, erflart ober geandert werde, nicht ftudweise, fondern vollftandig und burch Mutoritat bes Concils vorgenommen murbe. - Bofern aber ber Raifer bie abgefonderten Stande bewegen mochte, von ihrem Borhaben und Lehren, auch ber Mugsburger Confession (ber boch nie gelebt worden) gu meis chen, und fich mit biefer Schrift gu vereinigen, fo murbe bas ein ruhmliches und gutes Bert fenn. In Betreff aber ber beiben Geffalten, ber Priefterehe und ber Fa= ften, mare ihre Bitte, Die fatholifden Stanbe mit folder Bulaffung und Beschwerung ihrer Gemiffen unbeladen gu laffen; es murbe auch ein gemeiner Abfall und Aufruhr baraus erfolgen, wenn bie Ratholischen burch Gutheißung biefes Borbehalts ber Getrennten, ftillschweigend baburch bekennten, daß fie die Getrennten unbillig und undriftlich verfolgt hatten, und ber anderen Meinung gemefen mas

ren; - ober follten fie bie Tolerang öffentlich und ausbrudlich bewilligen, fo murben fie bei ihren Unterthanen Ungehorfam und Abfall ermeden, diemeil leider ber ges meine Mann gur Freiheit und Gigenwillen, und mas ihm gefällig zu glauben geneigt. - Wenn aber ber Raifer nicht zwar gut und recht beißen, fonbern bulben murbe, baß bie Getrennten bei ben gemelbeten Doctrinen und Artifeln hielten, fo baß fie nicht weiter fchreiten follten und nur an den Orten wo die Spaltung eingeriffen, fo wurden bie erforderten gurften und mohl auch die gemeis nen Reichsftanbe faiferlicher Majeftat bierit fein Daß geben. Dagegen aber murbe boch von nothen fenn, in bem Interim ausbrudlich vorzusehen, und zu gebieten, bag alle Stanbe, fo ber alten Religion anhangen, mittlerzeit bes Concils babei verharren, auch ihre Unterthanen mit Ernft bagu anhalten und gar feine Reuerung und Menberung gestatten follten. " - " module ang na den groddinnis

Der Restitution wegen wurde, wie von den geistlischen Churfürsten eine dringende Erinnerung beigefügt, namentlich auch, daß in den Ländern der Gesonderten als le, welche der alten Religion sepen, oder wies derum dazu treten wollten, darin in allwege ungehindert seyn sollten.

Diese Meußerungen der Fürsten verletten den Kaisfer, weil er davon eine Vermehrung des Misverstandes und Mistrauens befürchtete, welche zwischen dem römisschen Hofe und ihm schon in Folge seiner Siege in Deutschstand eingetreten, und welche Frankreich zu schärfen thästig war.

Es trug beshalb in Gegenwart von Salzburg, Burg= burg, Aichstädt, Costnig, Hildesheim, Kempten und Wein= garten der Bicekanzler Seld des Kaisers Meinung dar= über vor: "daß die Antwort der Fürsten an vielen Dr= ten auf die Schärfe dermaßen gestellt sep, daß Ihre Ma=



jeftat bamit heftig angezogen murben, und er folches fillfchweigend zu umgeben nicht vermoge. Mit jenen Borten, daß fie alles beg mas in ber gemeinen driftlichen Rirche zu glauben und zu halten von nothen gut miffen trugen, wolle man vielleicht zu verfteben geben, als ob Ihre Majeftat willens maren, in ber driftlichen Religion Mag und Ordnung ju geben oder zu fegen. Der Raifer fenne wohl bas ihm von Gott aufgetragene Umt, und habe diefe Schrift nicht in anderer Meinung geftellt, benn daß durch die darin begriffenen Mittel und Bege die abgefallenen Stanbe zu ber beiligen Religion wieber gezo: gen und gebracht murben. Man wolle aber vielleicht gern Thre Majeftat bei bem Papite verhaßt machen, und gwis fchen ihnen beiden Dighelligkeiten und Diftrauen maden, als wollte ber Raifer fich in Sachen ber Religion wider die Gebühr und eigener Gewalt und Bermeffenheit einmifden, und in bem Glauben Menberung ober Gagun= gen zu machen fich unterfteben, welches boch Ihrer Das jestat nie in ben Ginn gekommen fen. - Bas ferner er= mahnt fen, als follte bem Concilium vorgegriffen merben, fo fen ber Raifer folches Borhabens nie gemefen, megen deffen Saltung und Fortsetzung er fich fo ernftlich bes muht; die Stande mußten fich mohl zu berichten, ob der Mangel und Berhinderung bei Ihrer Majeftat, den Beiftlichen ober Protestirenden gewesen. Daß man aber megen der Beimftellung ber Lehren auf bas Concilium mittlers weile gar nichts thun, fondern einem jeden in feinem Muthwillen, fellftgefcopften Glauben, unwiderfprechlichen Migbrauchen und Grrthumern feinen freien Lauf laffen follte, das mare Shrer faiferlichen Majeftat gang ver= weislich, und mit feinerlei gefuchten Entschuldigungen gu bulden. Goldes murbe nur bes Gegentheils unruhigem Borhaben gemäß und dahin gerichtet fenn, daß ein Jeder in feinem freien Leben, Sinn, Glauben, Thun und

Laffen, wie bisher ungeirrt gelaffen, und bag bas Concis lium fo lange als immer möglich aufgezogen und unterbeffen fein Interim und feine Befferung vorgenommen werbe. Der Raifer febe biefe Meugerung fo an, damit ber Papft gegen ibn, als wolle er fich ber Cachen, die an bas Concilium gehoren, unterfteben, erbittert merbe. - Bas aber von ben Digbrauchen gefagt, bag folche auch ins Concilium gehörten, und folche Urtifel nicht ftud. meife und von wenigen Perfonen vorzunehmen, fo fen auch biefes alles nur bahin gerichtet, bamit die Ginigfeit und qu= - ter Berftand beutscher Ration mittlerzeit bes Conciliums abgewendet, und bie Reformation bes geiftlichen Standes aufgeschoben werbe. Ber aber bisher an ber driftlichen Reformation verhinderlich gemefen, fen manniglich befannt, und es tonne Ihre Majeftat Riemanden als ben Geiftlis den felbft zumeffen, daß die Reformation ihren Fortgang nicht gehabt; benn feiner Geits habe er ben geiftlichen Standen burch ben Abichied gu Regensburg und fonft Befehl aufgelegt, ju einer driftlichen Reformation ftatts lich zu greifen: fo fenen auch bie Digbrauche bei bem gemeinen Mann fo offenbar, daß fie langer nicht zu bulben. "Und bamit E. f. G. lauter abnehmen und feben mos gen, bag in biefem Rall an Ihrer Majeftat auch in bies fer Beit nichts erminde, fo ift Ihrer Majeftat gnabige Meinung, Wille und Begehren, baß fich G. f. G. auf bas fürderlichfte mit wenig ober viel Perfonen, worin Ihre Majeftat fein Dag noch Dronung geben will, gufammen verfügen, um von Abstellung ber offenbaren unwiderfpreche lichen Migbrauche zu rathichlagen, ihre Bebenfen und ge= ftellte Reformation Ihrer Daj. in Schriften guftellen, und wie folche Reformation ins Bert gebracht und vollzogen werden mußte, Ihre Maj. verftandigen follen, und ift Ihrer Maj. gnabige und ernftliche Meinung, baf E. f. B. foldes zu thun in feinen Bergug fegen wollen, bamit Ihre Daj. und manniglich feben moge, bag an G. f. G. hierin fein Mangel erfchienen fen. . - Ferner erfcheine aus ben Borten, fo ber Raifer bie abgefonderten Stande beftimmen fonnte, fich ber augsburgifchen Confeffion zu verzeihen, und bavon abzufteben, bag man bie porhabende Bergleichung gern in die gange ziehen und gurudtreiben wolle; benn folches Begehren fen aller Bernunft entgegen, indem es bei ben Protestirenden in biefer Beit nicht erhalten werben fonne, und bie vorgefchlagenen Mittel abzuschlagen, wenn die Proteffirenden fich ber U. C. nicht begeben wollten, hieße bas Gemuth bes Raifers burch eine unmögliche Condition vernichten und befdimpfen. - Much jene Meugerung, bag ber Papft nicht fo gewiß in ben ermahnten Punften bifpenfiren fonne, ba p. Beil. ihre Bewalt gur Befferung nicht gur Berfto. rung habe, laute fo, als wolle ber Raifer bem Papfte in ben Gebrauch feiner Gewalt eingreifen ober Ordnung geben, baraus zu benten, baß biefe unzeitige Bermelbung ber Gewalt bes Papftes allein barum gefchehe, baß man Papft und Raifer gegen einander verhete. Dem Papfte in diefen ober bergleichen Gachen Daß zu geben, fen Shrer Majeftat Bille und Meinung nie gemefen. Jene aber batten fich wohl zu erinnern, ob nicht fie felbft in diefem Falle ber papftl. Beil. Daß und Ordnung geben und eins greifen wollten. Rach Erachten bes Raifers wolle es ben Bifchofen als hohen Gliedern ber allgemeinen Rirche, bei biefer Sandlung noch fonft nicht gebuhren, von bes Paps ftes Gewalt zweifentlich zu reben. Abfall und Emporung wolle ber Raifer mahrlich nicht burch biefe Magregel veranlaffen, und es murbe baburch ben fatholifchen Unterthanen gar feine Urfache gu Aufstand gegeben, weil fie verfteben murben, bag ber Wegentheil viele Urtifel fallen laffe, bermegen er lange Beit in Unruhe gemefen fen. Dann murbe gefagt: "Aber wie bem allen, fo fann Ihre

Majeftat bie Schuld folder ungefchickter haffiger Untwort Diemand bann etlichen Particular-Perfonen gulegen, benn Thre Majeftat fennen bie Perfonen mohl, die unter biefer Sandlung allein ihren Rugen fuchen, unbedacht ber Boblfahrt ber Chriftenheit und beutscher Nation; - benn weil berfelben Bunehmen allein in Bwietracht und Biberwartigfeit mare, fo befleißen fie fich, ihrem alten Gebrauch nach Ginigfeit in alle Bege zu verhindern. Bie fie benn in andern mehr Sandlungen und hievor mit fremden Dos tentaten auch gethan, und weil die ist angezogenen boshaften Perfonen jego gemerkt und gefeben, daß durch Diefe Mittel Frieden und Rube im Reich erhalten und ibre bofe Practif abgeschnitten murbe, fo haben fie verfucht, biefelben mit ihrem verbitterten Gemuth und Rathfolag umzuftogen. Das fonnen G. f. G. aus berfelben Perfonen frühern Sandlungen leichtlich abnehmen und ermeffen, infonderheit aber aus dem, diemeil fie in dem erften Rathichlag über ben Artifel ber Religion, ehe bie Stande in bas Concilium einhellig gemillis get, ber Meinung gewesen, bag man einen jes ben in feiner Religion bleiben laffen folle; und als fie ibund feben, daß fich bie Sache von Gott gur Bergleichung ichiden wolle, wollen fie alles aus bem Grund ausreutten und vertilgen. Dergleichen Practifen haben fie miber Ihre Majeftat und bas Saus Defterreich pormals auch geubt, und ift bei ihnen nichts neues, benn ihr Gemuth fteht babin, baß fie Ihre Majeftat ber papfil. Beil. ben Ständen und ber gangen Welt gern verhaßt machen mochten." - Der Raifer hatte fich verfeben, wenn fie 3meis fel gehabt, baß fie foldes bem Bifchofe von Raumburg angezeigt hatten; fie mochten die Untwort noch einmal bebenten; ber Raifer meine, fie murben fich mit ber Dei-

sont Remand: londern borauf ift nur feine Abfi

nung ber geiftlichen Churfürsten wohl vereinigen konnen. Sonft mochten fie andere Mittel vorschlagen.

Der Raifer hielt auch perfonlich an die zu fich be-Schiedenen geiftlichen Furften folgende fcharfe und bemertenswerthe Unrede in Stalienischer Sprache: "Ihr wißt, baß ich allezeit ein Bertheibiger ber Religion gemefen bin, und immer aus allem Bermogen fur fie von erfter Jugend und Unbeginn ber erlangten Berrichaft geftanben bin. Und ba foldes die That felbft bezeugt, und feines weiteren Ermeifes bedarf, fo hat mir nicht unbillig eure Untwort auf bas Buch, welches ich euch in Borfchlag brachte, miffallen, zumahl in Erwägung, bag ihr fein Bertrauen zu mir habt, fondern mich vielmehr wie verbachtig haltet, als wollte ich ben Theil ober Faction ber Begner begunftigen. Meine Intention mar immer, baß bie Gegner gurudgeführt werden mochten zu unferer mahrhaften Religion. Nicht fo jeboch, bag ihnen von euch etmas congedirt werden mußte; wir haben jest weit mehr mit ihnen gewonnen, als je zuvor, und ich hoffe, bag ber Gewinn fpater noch reichlicher fenn werbe. Doch aber weiß ich, daß biefe euere Untwort nicht aus euerer Schuld bergefommen fen, fonbern mir vielmehr zugerechnet merden fann, weil ich biefem Geschäfte von Unfang an nicht richs tige Borfebung gethan. Dir ift begegnet, baß ich fagen fann wie Chriftus; auch euch fann ich fagen: 3hr fend rein, aber nicht alle. Ich habe euch zugefellt ben Urbeber biefes Uebels und Berrather Judas, jenen guten Mann nämlich, ber mein und euer Berrather ift, ja in Berrath und untreuen, ehrlosen Runften ben Judas übertrifft; weil diefer mit 30 Gilberlingen zufrieden mar, er aber viel mehr empfangen hat, benn er murbe fur Gelb verkaufen Chriftus, Baterland, Reich und bie gange Belt. Er glaubt weder bem Luther, noch bem Papft noch irgend Jemand; fondern barauf ift nur feine Abficht ge-

richtet, daß er reichliches Gelt habe. Jest fieht er fich die Sache gur Gintracht neigen, befmegen hat er auf biefem Bege ein Sinderniß machen wollen, weil fein 3med, fein Leben, und fein Gebeihen nur in der Zwietracht beruht. Bei ihm aber ift foldes nichts neues; er hat bas auch zu anderen Beiten gethan, und mit anderen Potentaten gegen mich und bas Saus Defterreich gehandelt, worüber ich feine Briefe, wo es nothig mare, ju zeigen vermag. Und bamit er Zwietracht faen und beffer fein Bermogen vermehren fonne, bezeigte er fich bald als einen Raiferlichen, balb ale einen Papftlichen. Bu andern Beiten wollte et ben Protestanten burchaus nichts einraumen, und rieth, nach ber Strenge mit ihnen zu verfahren, und baß fie ganglich mit Gewalt ausgereutet werben möchten. Da er jest fieht, baß bas ihm nicht gelungen, verwirrt er alles, und hat diese Untwort gemacht (fecit hoc responsum), indem er Uebels von mir urtheilt, und Undere davon gu überreben fuchte. Bon ihm nimmt mich bas nicht Bunber, ba ich ihn schon sonft fenne, mehr aber von euch, baß ihr euch von ihm betriegen laffen ; und er muß mahr= lich große Runft und Farbung gebraucht haben, feine Bosheit zu bedecken. Ihr mußt wiffen, bag euch Diemand wohl will, und das nicht eurer Perfonen, fondern eurer Schäte wegen. Gie find euch auch nicht feind des Glaubens und der Religion megen, fondern vielmehr um gu nehmen mas euer ift. Nichts anders fuchen fie, als eure Schage. - Unter euch find auch viele Diener des Papftes und verkehren unter euch; um etwas diefen Unge= nehmes zu thun, und dem Papft gefällig zu fenn, habt ihr mir etwas aufgelegt in eurer Untwort, woran ich niemals gedacht habe. Mämlich, baß ich ben Lutheranern Bunft erweise. Ich fann fie nicht lieben, benn fie glauben weder Gott, noch Luther, noch den Beiligen. -Seht alfo euch und euren Angelegenheiten vor, und Gefdichte Ferdinands des I. Bd. VI.

nehmet diese guten Mittel an, auf daß ihr zur Einstracht gelangt und öffentlichem Frieden. Für euch nur habe ich gearbeitet; gedenkt ihr nun, wie ihr erhalten werdet und Frucht ziehen könnet aus diesem mir von Gott versliehenen Siege. Ihr habt selbst gesehen und verstanden, was ich euretwegen gethan habe. Send also einträchtig, und fördert eure Angelegenheiten; laßt euch von Niesmand täuschen noch betrügen, und ich will euch zur Hülfe senn, wie ich es bisher war, und mit euch für die heilige Religion ausdaueren. Die von euch italienisch verstehen, mögen den Uebrigen bolmetschen, was ich gesagt habe."

Der vom Raifer bier fo fcharf getabelte Mann fann mobl fein anderer fenn, als der baierifche Rangler Gd. ben er in ben erften Musichuß fur bie interimiftischen Religionsmaßregeln mit ernannt hatte. Die bier wortlich übertragene Unrebe ift übrigens ein neuer Beweis, wie febr bie Sinderniffe, die er nach bem Giege über bie Protefanten in ber politischen Machteifersucht fatholischer Staaten fand, und die fich feinen redlichen Bemühungen für Erhaltung und Bereinigung ber Religion entgegenfesten, feinen gerechten Born erregten. Bugleich verlette ibn bas Diftrauen, als wolle er in firchliche Dinge eingreifen, welches jener materiellen Machteiferfucht jum Bormand biente, und bei einigen Pralaten Burgel faßte. Der Erfolg war, baß die geiftlichen Furften am 15. Upril 1548 eine Erklarung überreichten, worin fie fagten "mit Gott bezeugen zu fonnen, daß fie die angezogenen Borte nicht als Mißtrauen gegen ben Raifer, beffen vaterlich treue Liebe fur die geiftlichen Stande, und beffen ernftliches und unverdroffenes Bemuben fur Sinlegung bes verberblichen Zwiftes ihnen bekannt fen, verftanben hatten, es mare ihnen ein herglich befchwerliches Leid und Befummerniß, wenn ber Raifer ihr Gemuth barin anders mahrnehmen follte. Gie hatten aber Beforgniß getragen, mas bes Gegentheils

halber baraus erfolgen mochte, wenn es bei bem Difverftande, beffen fie felbft auch theilhaft gemefen, bleiben follte, ba der Gegentheil fich vorgeblicher Difverftandniffe gu feinem Bortheil und gum Rachtheil ber Ratho= lifchen befliffen; und fie hatten diefes bem Raifer vorgetragen, in hoffnung, bag berfelbe es auch anderer Deinung nicht verfteben murbe. "Denn wir gar nicht Urfache hatten, bei Eu. faif. Majeftat anders benn mas einem driftlichen, gottfeligen, ftanbhaften und frommen Raifer ju thun gebührte zu vermuthen, gefdweige, baß gegen Gu. faif. Maj. mir uns auf wiberwartige Meinung in Schrif. ten follten vernehmen laffen." Gie wollten fich aber bem Raifer gu unterthan. Gefallen, Bermeibung verdrieflicher Lange und Forderung ber Gachen nunmehr gang mit ber Untwort ber geiftlichen Churfurften verglichen haben. -Der Reformation wegen erflarten fie: "Bir fonnen uns aus fculdigen Pflichten wohl erinnern, daß leider in dem gangen Bau ber freitenben Rirche viel verberblicher Mangel und argerlicher Digbrauch unter Geiftlichen und Beltlichen eingeriffen und gefallen. Bir bekennen auch, baß uns als ben Beiftlichen und berfelben Rirche einverleib. ten Gliebern, ber Befferung einen Unfang gu machen gebuhren wolle. Diemeil aber biefes Werf an ihm felbft einen überschwenklichen Laft auf ihm trägt, und fich in alle Glieder ber driftlichen Rirche ausbreitet und erftredt, auch wofern etwas Beständiges gemacht werden foll, fich aller Stande und Glieder untergreifen muß: fo achten wir, baß uns (bie wir ohne aller geiftlichen Dbrigfeit Buthun und Gulfe nichts Erhebliches noch Fruchtbares anrichten, oder viel weniger biefen wichtigen Sandel gu rechtgeschaffener Enbichaft bringen mogen) foldem E. M. gnb. Gefinnen, wie gern wir bas thaten mit grucht nachzukommen, unmöglich fenn werbe. Damit aber E. DR. abnehmen mogen, baß wir ber Reformation feine Scheu tragen, soll uns nicht zuwider senn, wosern dieselbe durch ordentliche und ersprießliche Wege fürgenommen werde, als viel uns dann möglich und ungeweigert dazu zu helsfen, und alle Förderung anzulegen, dieweil uns aus Unsweisung der Vernunft, göttlicher Gebote und geschriebner Rechte nichts liebers senn soll, dann daß die christliche Kirche wiederum in einen rechten gottseligen Stand gesbracht und erhoben werde.

IV. Was die weltlichen Churfurften betrifft, fo mar, wie fcon ermahnt, der von Brandenburg mit dem befagten Entwurfe burchaus einverstanden, welches ihm von Melanchton fpater die Ruge guzog, "baß er übertunchte und feine Dauer habende Bereinigungen ertraume." Der Churfurft Moris, von welchem fich ber Raifer alle Billfabrigfeit versprochen hatte, nahm die Musflucht, bag er im Namen feiner Stande und Lande nichts verfprechen konne \*). Der Churfurft von ber Pfalz vermied eben fo wie Moris bem Raifer entichieden zu widerfprechen. Uebrigens hatte ber Churfurft Joachim ben Bucer aus Strafburg nach Mugs. burg hinberufen, um bas Interim gu lefen und mit feiner Buftimmung es zu befraftigen, wozu ihn auch Granvella auffordern ließ; jener aber erwiederte: wer fonne es nicht genehmigen, weil er bie gefammte papftliche Lehre barin finde." Ungeachtet Diefer fich gleich zeigenden Schwierig= feiten gab der Raifer ber Cache weitere Folge; um fo mehr, ba bas Fürften = Collegium feinen bleibenden Wiberfpruch

<sup>\*)</sup> Bu Augsburg erfolgte (im Februar 1547) mit höchster Feperlichkeit und unter offenem himmel unter persönlicher Affistenz vieler Reichs- fürsten die Belehnung Morigens mit dem Erz-Marschallamte und der sächsischen Shur. Man erzählt, daß Joh. Friedrich den Zug von seinem Fenster aus gesehen habe mit großer Unbefangenheit und Ruhe; "die Morigischen" sagte er, "machen über diese Würde ein großes Fest, die von Rechtswegen mein ist, Gott lasse es ihm so wohl bei derselben gehen, daß er meiner nie dabei zu denken hat."

entgegen feste, und man durch bie Reichsftadte fich nur wenig gehindert glaubte (theils megen ber großeren Machtvoll= fommenheit bes Raifers über die bem Reiche ohne Mittel unterworfenen Stadte, theils wegen ber Bedingung ihrer neulichen Unterwerfung). Go gefchah am 15. Dai 1548 in einer allgemeinen Berfammlung der Reichsftande bie Proclamirung bes Interims, in welchem einige Stellen, welche bei den Ratholifen Unftoß erregten, geandert worden. Rachdem der Raifer von feinen ernfthaften Bemuhungen und feinem lebhafteften Bunfche fur die Religionsvereinigung gesprochen, ertlarte er feinen Willen babin, "baß jene, melche fich der katholischen Rirche zu ihrem großen Ruhme bis dahin treu erhalten hatten, darin ferner verharren, fich nicht davon verleiten laffen, und gar feine Menderung vornehmen follten, die proteffirenden Stande aber follten fich entweder mit jenen wieder ganglich vereinigen, oder fich innerhalb der Grangen und Schranken in ihrer Lehre halten, welche diefe Schrift vorzeichne, und dagegen weber zu fchreiben, noch zu predigen erlauben: in gehorfamer Erwartung bes Conciliums, beffen Berfammlung er ans allen Rraften beforbern merbe, und zugleich bamit beschäftiget fen, eine Berbefferung der Rirchenzucht zu erwirken. Bas die im fecheundzwanzigsten Capitel enthaltene Bestimmung betreffe, daß Ceremonien, welche Aberglauben zu verurfachen ge= eignet maren, abgeschafft werden follten, fo behielt fich ber Raifer die nabere Erflarung barüber, wie auch über alle andere entstehende 3meifel bevor." - Der Churfurft von Maing antwortete im Ramen ber Reichsftande, bag biefelben Dem Raifer fur feine Mube, Arbeit, Fleiß und Liebe jum Baterland Dant fagen, mit bem Bufate, weil die Stande bemfelben die Ungelegenheit der ftreitigen Religion überlaffen hatten, und barauf nun die Arbeit gerichtet morben fen, fo fen es billig, baß fie biefes mit bem bankbar= ften Bergen erfenneten, und bem Decret gehorchten." Reiner

widersprach; — und eben so wenig geschah bas einige Tage hernach, bei der zweiten Borlesung des in verbindzlicher Form erlassenen, ausführlichen Decretes, welches sozdann lateinisch und deutsch gedruckt, und als verbindliches Gesetz verbreitet wurde.

V. Sfondrato hatte fogleich, als ber Raifer ihm bie Schrift bes Interims mitgetheilt, und die papftliche Beftätigung nachfuchen laffen, biefelbe nach Rom gefandt. Der Papft ließ fie auf bas forgfältigfte fowohl zu Rom als burch bie Legaten zu Bologna untersuchen. Letteren Ortes wurden besondere Catarino und Seripando dazu verwendet: fie begutachteten, baß die in Trient bereits entschiedenen Artifel nicht in anderer Form gefagt werden mochten, als melde bas Concilium felbft gebraucht habe; - megen bes übrigen trugen fie auf einige Berbefferungen an. - Gfonbrato felbst hatte bem Raifer geantwortet: wenn gleich bie Schrift feine Gutheißung mit Autoritat enthalte, (ber Raifer hatte folche fehr wichtige Unterscheidung ben fatholifden Kurften zur Entfraftung ihrer Ginmurfe gemacht,) wie fie nicht Gache bes Raifers fenn konnte, fonbern nur eine zeitliche Zulaffung (Toleranz): fo muffe man boch bebenten, bag manche Stellen einen nicht guten Rlang haben, und baß bie Schrift in minber aufrichtiger und zweideutiger Beife fpreche, als welche mehr in Farbung ber Borte, als im Innern bes Glaubens Uebereinstimmung bringen follte; daß die Prieftereben bleiben follten, fen zwar nicht burch göttliches, wohl aber burch firchliches Befes verboten, movon die weltliche Dacht nicht difpenfiren konne, um fo meni= ger, ba es fich von Chen, fo nach Erlangung bes Priefter= standes eingegangen worden, handle, welche bem uralten Befege nicht bloß in ber fatholischen, fondern auch in ber griechischen Rirche, und einer ununterbrochenen Trabition von Beit ber Apostel ber entgegen fenen; auch ber Gebrauch bes Relches fur die Laien fen vielen Berordnungen

der Concilien entgegen, bennoch aber maße er, Sfondrato, sich nicht an, über so schwerwiegende und tiese Materien ein entscheidendes Urtheil zu haben, aber es zieme sich, dass selbe vom Papst und seinen hiezu eigens geschickten Abgesordneten zu erwarten. — Nach Rom meldete Ssondrato, er hoffe, daß der Kaiser das Interim nicht eher publiziren werde, als die Erklärung des Papstes eingetroffen sen, da der Reichstag noch nicht zu Ende gehe, und da auch die katholischen Fürsten in ihrer Erklärung etwas anzüglich (pungevano) sich geäußert, als wolle der Kaiser die alte Resligion ändern. —

In Rom faßte man anfangs farte Beforgniffe megen jener Magregel, theils ber Cache felbft megen, theils megen Erlaffung berfelben burch bie weltliche Racht. » Wenn ber Raifer auch bas Evangelium felbft publigiren murbe, a fagte ein Pralat, »fo mare er nicht zu entschuldigen, wenn es aus feiner eigenen Macht geschähe." Man fanbte ben Prosper Santa Croce als Muntius nach Deutschland, hauptfachlich um megen bes Interims zu handeln, und beffen vorläufigen Mufichub zu bewirken. Er traf in Mugeburg am 11. Mai 1548 ein, erhielt aber erft am 15., nach ber gefchehenen Publication, beim Raifer Mubieng. Er erflarte, baß fein Auftrag fich vorzugsweise auf basfelbe bezogen has be, und alfo fruchtlos geworden fen. - Der Raifer ents schuldigte sich antwortend, er habe ben Reichstag nicht mehr verlangern fonnen. - Unterm 26. Mai fcrieb Sfonbrato besmegen einen langen Bericht an ben Papft mit Betrach. tungen über bas Interim.

Auf die Nachricht von wirklicher Erlassung des Interims erschraf man in Italien, und sah darin in Berbindung mit der drohenden Art, worin der Raiser gegen das Concil zu Bologna protestirt hatte, so wie mit dem durch politische Furcht und die eifersüchtige Politik Frankreichs verstärkten Mißtrauen, welches einmahl vorhanden war,

eigenmachtige Berfugung weltlicher Macht in Sachen bes Glaubens. - Der Cardinal Farnese fchrieb beß= wegen an ben Runtius in Spanien (13. Juni) mit fcmeren Rlagen, um fie bem Pringen Philipp vorzutragen. -Der Bifchof von Avrenches zu Bologna fagte zum Legaten Monte mit einem Musbrucke ber Bergweiflung : Die Chris ftenheit fen verloren; ber Papft beflagte fich febr barüber gegen ben Bothschafter Mendoza. - Indeffen nach genaues rer Durchforschung ber Schrift maren Monte und einige weise Bischofe zu Bologna ber Meinung, ba ber Inhalt eine Condeszendeng ober vielmehr eine Befdrantung ber Lutheraner fen, fo merde es meder paffend fur den Papft fenn, es als eine großere Berlebung angufeben, als mirtlich ber Fall fen, zumal ohne Erfolg, - noch auch murbe ben Muntien aufgetragen werden fonnen, ausbrucklich Theil baran zu nehmen, weil die Schrift allezeit, ba fie berechnet fen, von den Protestanten angenommen zu merden, etwas Beruch von Sarefie behalten, und die Theilnahme baran nichts anderes fenn murbe, als lutherifiren mit papftlicher Autoritat \*). tost and and and and dublink montablion

Pfalz und Brandenburg reichten eine Schrift ein, (15. Juni 1548), um als wünschenswerth nachzuweisen, daß die beiden im Interim nachgegebenen Stücke des Communionkelches und der Priesterehe nicht bloß in dem Sinne to le rirt würden, daß dabei doch die Süns de nicht ausgeschlossen sen, sondern daß der Papst den Bisschöfen, in deren Diözesen diese beiden Gewohnheiten schon Wurzel gefaßt hätten, Macht ertheile, darin zu dispensiren, damit die Bischöfe um so leichter ihre volle Jurisdiction über Clerus und Volk wieder erlangen möchten. Sie beries

<sup>\*)</sup> Spater ichrieb auch der General der Dominifaner gu Rom, Promans, und in Frankreich jener Bifchof von Avrenches, formlich wider das Interim.

fen fich auf die unbeschabet ber Rircheneinheit bestehenbe Berschiedenheit unter ber occidentalischen und orientalischen Rirche, bann auf bie vom Concil zu Bafel ben Bohmen geftattete Bulaffung. "Wir achten," fagten die beiben Churfürsten , "baß die Argenen nicht berfchoben werden burfe , burch welche unsere jest wieder in ber Genefung begriffene Mation alsbald bie vollige Gefundheit wieder erlangen fonnte. Durch Rachlaffung ber firchlichen Satungen in biefen beiben Puncten konnte bie Beruhigung unferes Deutschlands und ber Gemiffen Bieler erhalten werden, und bas burch auch die Autoritat bes Papftes in unferem Deutsch= land befestiget, und Bielen eine Urfache befferer Befinnung in Betreff der Gewalt Gr. Beiligkeit gegeben werden. Und weil die Mugen vieler auswartigen Bolfer und Reiche zu biefer Beit auf uns gerichtet find, fo werben fie, wenn nur in Deutschland bie Dinge gur Bereinigung gebracht worben, leicht babin gebracht werben fonnen, bas gu ergrei= fen, mas fie von uns befolgt feben; England nämlich, Bob= men, Mahren, Schleffen, Danemart, Schweben, Polen und Ungarn, welche jum Theil gu erhalten, jum Theil 

Ein theologisches Gutachten hierüber äußerte zuerst, "daß man der Rirche und den beiden Churfürsten selbst Glück wünschen musse, daß sie zur Einheit der Lehre und des Ristus zurückgekehrt seyen; bemerkte dann aber, daß durch eine solche Dispensation dem Concilium würde vorgegriffen wersden, und daß der Vorschlag zwei wesentlich verschiedene Stücke in derselben Weise behandle. Unter beiden Gestalten zu communiziren scheine zu Zeiten allen erlaubt gewesen zu seyn, niemals aber hätten, weder in der orientalischen noch occidentalischen Kirche, Priester im Priesterstande sich vermählen können; wenn gleich im Unfange der Verbreistung des Christenthums auch Chemänner zu Priestern gesnommen worden seyen, welche ihren Weibern beiwohnen,

nach bem Tobe aber nicht wieder beirathen burften. Diefe Freiheit aber fen bald, auch in ber erften Rirche beschrankt, und feine Chemanner angenommen worben, als wenn fie Enthaltung verfprachen, welches die Canonen eine Converfion nannten (Can. 2. Arelat. II. Canon 7. Siricii, secunda Epta, decret, Innoc. I.). Bon ben Batern murbe Epiphanius angeführt, zum Beweife, baß auch bei ben Drientalen bem Priefter nie frei geftanden habe, qu beirathen." Die firchlichen Grunde fur ben Colibat ermahnend, prufte bas Gutachten ferner bie Befugniß bes Papftes gu bispenfiren. Mus einem ober andern Borgange ber Difpenfation muffe nicht gleich die Befugniß bazu und Uebung bergeleitet werben. Nach bem Conftanger Concilium fen bie von ber Rirche und ben beil. Batern vernunftiger Beife eingeführte und fehr lange beobachtete Bewohnheit nicht ohne bie Rirche willführlich ju anbern; nach ben Musfpruden beiliger Papfte, als Bofimus, Gregorius, Belafius, habe ber romische Stuhl die Bestimmungen ber von ihm felbst beträftigten Concilienschluffe zu bewahren; man muffe alfo nicht leichthin bem Papfte volle Gewalt gufchreiben, bie vom allgemeinen Concilium festgefeste Canonen ohne Concilium nachzulaffen. - Much fenen bie wirklich Gemeih= ten burch Gelübbe gebunden, welche zwar verwandelt merben fonnten, fo bag etwas Befferes, anftatt beffen, mas gelobt worden, gefchebe. Sene aber forberten, bag benen, welche Enthaltung gelobt hatten, geftattet murbe, ehelicher Umarmungen ju pflegen, und bag ber, welcher bie Sand an ben Pflug gelegt, gurudichauen moge, u. f. w. "Bom Concilium fann mit Gicherheit die Erlaubniß erbeten mer= ben, auch unter beiben Geftalten zu communigiren; auch begehrt werben, daß aus Grunden Berheirathete gu Prieftern angenommen murben. Aber zu bitten, bag bereits Geweihte und burch Gelubbe gebundene Priefter noch beiras then fonnten, murbe beißen, um Erlaubnig bitten, bag bem

beiligen Beifte gelogen murbe. - Wenn ferner eine folche Berichiebenheit in bemfelben Reiche eingeführet murbe, in berfelben Diogefe, fo murbe bieraus Gintracht erwarten faft eben fo viel fenn, als aus ber Erlaubniß ber 3mietracht Ginheit hoffen. Wenn Sene von ber vollen Gefundheit Deutschlands fprachen, welche burch biefe Difpenfationen erreicht merben folle, fo fen vielmehr zu befürchten, baß größere Rrantheiten baraus entfteben. Man muffe Ructficht auf die Schwachen nehmen, aber fo, daß die Befunben nicht verlett murben. Burbe ber Papft in fo ausgebehnter Beife bifpenfiren, um bem Bewiffen ber Gdmachen einen Scrupel zu nehmen, fo wurde er allen, welche an bem Alterthume festhielten, einen folden verurfachen, und auch die Rrantheit Gefunder veranlaffen. - Die gu geringe Bahl enthaltfamer Priefter fen eben burch bie Reuerung entstanden. Bor biefen Sturmen habe es gahlreiche jungfrauliche und taugliche Rirchentiener gegeben; nachbem man aber angefangen , bie Canonen mit großer Liceng und ungeftraft zu verlegen, fen biefe weithin reichenbe Dieberlage und bas Berberben bes gangen Stanbes erfolgt. Det Beift ber Renerung habe biefe Mangel verurfacht, und fo lange er herriche, werbe mehr und mehr biefer Stand verberbt werben, die Rirchen mufte und unangebaut liegen, und Beiliges mit Unheiligem vermifcht werben. Wenn bie Rirchenamter nur Burbigen und Tauglichen gegeben, und bie alte Bucht bergeftellt murbe, fo merbe Gott Arbeiter in feine Ernte fenden, und ben Benigen Uebriggebliebenen Gnabe und Rraft geben, neue ju pflangen. Ber ben Ruben ber Rirche wolle, werbe baber nicht beim beil. Stuhl auf folde umfaffende Difpenfationen bringen, fonbern befcheiben, wie bas faiferliche Ebift es ausspreche, bis gum Concilium die von ber Rirche abweichenden Gitten an ben Orten, mo fie eingewurzelt fenen, toleriren." - Belche Bollmachten gur Difpenfation in einzelnen gallen vom Papft gegeben murden, wird weiter unten zu ermahnen fenn.

Co ruhig fich alles auch bei ber Publication erwies, fo zeigte fich boch auch zu Mugsburg felbft von mehreren Seiten Widerfpruch bagegen. Ramentlich machte Moris einige Tage barauf Begenvorftellungen , und außerte unter andern bas Bedenken, bag bas Interim nur bem einen Theile etwas auflegte, welches freilich ber Raifer baburch zu ent= fraften suchte," baß an fich felbft offenbar fen, baß die Urtifel faft durchaus, faum zwei ausgenommen, fich mit bes andern Theils Lehre und Ordnung vergleichen, alfo bag bemfelben etwas berhalben weiter aufzulegen, gang unnöthig gewesen fen." - Much Markgraf Johann von Brandenburg-Cuftrin, welcher im Politischen ein fo treuer Unhans ger bes Raifers mar, bewies, wie wenig biefer fich fur die große Ungelegenheit ber Religionsvergleichung von jenen Fürften, beren Gulfe er im Rriege gebraucht hatte, habe versprechen burfen. Er machte bie Ginreben : ,, daß er felbit nicht genug Erfahrung habe, um fo wichtige Dinge ju beurtheilen, und daß er an Ort und Stelle auch die Manner nicht um fich habe, die ihn barüber belehren fonnten. Er schlage zunächst die Sache nicht ab; nur begehre er eine Beit zum Rachbenken und Ermagung. Er berief fich auf die Bufage, welche ihm Konig Ferdinand auf bem Reichstage zu Regensburg im Ramen bes Raifers in gleicher Beife, wie dem Bergog Morit gemacht habe, nämlich baß Die taiferliche Majeftat auch nach ber Entscheidung bes Conciliums in brei ober vier im Streit befangene Artifel nichts in der That mider ihn vorneh= men, fondern ihn bamit toleriren wolle. Endlich erbot er fich jedoch zu bem mas Morig und Churfurft Joachim (fein Bruder), als die feine Religionsgenoffen fenen, thun wurden, bas wolle er auch thun; als aber in ber letten

Diegenfation in einzelnen Kanen rom

Berhandlung vor feiner Abreife von Augsburg ber Raifer ihn hieran erinnerte, überging er folches mit Stillschweigen.

Den Pfalzgrafen Wolfgang von Zweibrücken ließ ber Kaifer perfonlich nach Augsburg entbiethen, um sich seiner Willfährigkeit zu versichern. Auch dieser stand in personlischen Dienstverhältniß zum Kaiser oder wünschte dasselbe\*). Er antwortete aber, "er kenne keine andere Religion als die, worin er geboren und seither erzogen worden sen, der Kaiser wolle das gnädig bedenken; er versprach indeß, er wolle hierin alles thun, was er des Gewissens wegen zu thun vermöge.«

VI. Einen wesentlichen Vortheil für die Religionsvereinigung hoffte der Kaiser von den beiden gefangenen Häuptern des bestandenen Gegenbundes zu ziehen. Zu Joshann Friedrich verfügten sich am 5. Juli Granvella, der
jüngere Granvella und der Vicekanzler Seld, und forders
ten ihn auf, das Decret des Interims, welches ihm ohne
Zweisel schon durch den Druck bekannt sey, dessen Bestims
mungen Se. Majestät in ihrem Gewissen für christlich,
rechtschaffen, dem Bort Gottes und dem alten Kirchenges
brauch ähnlich halte, und welches die Reichsstände dafür
angenommen, und Se. Majestät schuldigen Gehorsam hierin
geleistet hätten, — selbst ebenfalls annehmen, und bei seis
nen Söhnen das Gleiche befördern, und daß es von seinen
Unterthanen gehalten werde, verschaffen zu wollen. Nach
ber Mahlzeit gab derselbe durch seinen Kanzler Minkwiß

<sup>&</sup>quot;) Unterm 16. Jänner desselben Jahres hatte er dem Raiser in einem Schreiben die Bitte vorgetragen, dieser möge ihn zu seinem Diener annehmen, "als ein armer Fürst, und der sonst Mirgends Statt, Mittel und Wege sinden möge, dadurch er sich seiner Gesbühr ein wenig gemäß erhalten könnte." Er entschuldigte sich, daß er zwar früher, im Jahr 1540 "ein ehrliches Dienstgeld vom König von Frankreich angenommen; die kaiserliche Majestät aber habe er dabei ausgenommen, und zwei Jahr später dem Könige das Dienstgeld wieder ausgekundiget."

eine ablehnende Untwort, indem er burch benfelben eine fdriftliche Erflärung in beutscher und lateinischer Sprache übergeben ließ: "er fen von Jugend auf in folder Beife unterrichtet, daß er allzeit geglaubt habe, bag basjenige, welches in bem augsburgifchen Befenntniß enthalten, bem beil. Evangelium und ber reinen Lehre Chrifti gemäß fen; wie benn auch fein Bater jenes Bekenntniß allezeit gehalten, und babei fein ganges Leben beharret mare, ba er nun einfehe, baß ber Beg, welchen ber Raifer vorschlage, von jenem Befenntniß weit abweiche, fo fonne er mit gutem Gewiffen benfelben nicht annehmen. Er wiffe nicht anders als, daß er mit ber Lehre bes augsburgifchen Bekenntniffes feinen Unterthanen die ewige und unvergangliche Bahrheit habe portragen laffen, und fur diefe unaussprechliche Gnade Bottes fen er foulbig, fo lieb ihm feine Geligkeit fen, und er bem höllischen Berberben zu entrinnen hoffe, nicht basjenige bedächtlich und fürseglich zu verleugnen, mas er bisher vom Evangelio gehalten und geglaubt, und nicht basjenige mit bem Munde zu billigen, movon er in feinem Bergen und Gemiffen bafur hielt, baß es ber beiligen Schrift zuwider fen. Baren aber folche, welche beim Raifer gegen ihn ans bringen murben, als ob es ihm hiebei weniger um Religion und Glauben, als um eine verhoffte Reputation und andere zeitliche Guter zu thun mare, gleich als ob unter allen zeitlichen Gutern ihm etwas lieberes fenn konnte, als feine Erledigung, und daß er furnemlich nach Gelegenheit feines fcmeren und unvermogenden Leibes bei Beib und Rind ju Ruhe und Gemach fenn moge, fo fenen foldes zwar Gebanten bes Bergens, welche Niemand erkennen konne, er aber betheuere vor bem Ungefichte Gottes, baf er hiebei nichts als die gottliche Ehre fuche und wie er moge aufgenommen werden ju einem Rind und Erben bes emigen Lebens. Der Raifer moge baber mit feinem verftrickten und gefangenen Gewiffen Geduld tragen; auch fügte er ben

Bunfch bei, baf Gott bes Raifers Berg gegen ihn ermeis den, und er bei bemfelben feiner langwierigen Befangen-Schaft megen, Gnade erlangen moge, bamit er nicht ber eingige aus fo vielen Gr. Majeftat blutsvermandten gurften fenn burfe, ber fein Leben bei dem Raifer in ber Gefangenfchaft zubringen (enden) muffe." - Die Rathe erwieberten hierauf: "biefe Schrift murbe bem gurften mehr gur Berbitterung und Ungnabe, bann gur Forderung und gum Suten gereichen, weghalb er fie (baß fie fie nicht annehmen fonnten) entschuldiget halten wolle. Gie baten wiederholt Sener moge fo gar auf feinem Ginn nicht verharren, fon= bern bem Sanbel etwas feiner und beffer nachbenten, und fich einer folden Deinung entschließen, barin er bem Billen bes Raifers etwas mehr gurudte. Der Raifer fen wahrlich bafur nicht angusehen, als ob er etwas wiber Gott und bie beilige Schrift verordnet hatte; er mit ben übrigen Berren habe bei biefer Bereinigung auch bas Gemiffen aller Undern mitbebacht, und bie Ordnung bem gottlichen Wort und altem Rirchengebrauch allenthalben gleichformig angeftellet." - Johann Friedrich antwortete nun: "er wolle bes Interims megen nicht ganten, noch Jemanden verurs theilen; fonne aber fur fich in feinem Bergen und Confcieng nicht allenthalben bamit einig fenn, und bitte baber es bei feiner fchriftlich verfaßten Meinung beruben gu laffen. " - Die Rathe erinnerten nun : Jener moge beffer nachdenken und fich barüber erklaren, ob er fich nicht verbunden erfenne, bem mas ber Raifer mit ben Reichsftanden gemeinschaftlich angeordnet, zu folgen, benn ber Raifer habe an feiner Stelle nichts Meues ober mas ohne Beifpiel fen gethan, ba auch bie alten romifchen Raifer oftmals in Ungelegenheiten freitiger Religion Sandhabung gethan hatten (manum admoverint) und biefes gwar gum bochften Rugen ber gangen driftlichen Belt. Jener alfo moge nicht bergeftalt auf feinem eigenen Ginn befteben, bag er nicht

bem hoheren Billen und beffern Rath Folge leifte." - Er blieb bei feiner Erflarung : er miffe, bag er bem Raifer in zeitlichen Dingen zu allem Gehorfam verpflichtet fen; mas aber bas Beil ber Geelen betreffe, folches fen allein bie Sache Gottes. - In Unfebung jenes Schluffages, ber Gefangenschaft megen, außerten die Rathe noch, bag auch fein anderer mit bem Raifer bluteverwandter Fürft einen fo großen Zwiefpalt ber Religion gefucht habe, und babei beharrt fen, als eben jener. Gie blieben ihrer Geits babei, bie Schrift nicht anzunehmen, wollten aber alles treulich referiren. Spater ftellte Johann Friedrich auch noch ein Bekenntniß aus, und übergab es einem Freunde, um basfelbe auf ben Kall, daß er im Befangniß fterben werbe, gu publigiren. In bemfelben erflarte er : weil er ein ars mer, gefangener Chrift in babylonischer Gefangenfchaft fen, baß er bis an fein Ende bei ber Mugsburger Confession und ben ichmalkalbischen Artikeln bleiben, und bas Interim nicht annehmen wolle; benn er wolle in Allem bei ber rechten göttlichen Lehre bleiben : und erflare in voraus fur nichtig, wenn er in feinem Befängniß burch menschliche Gewalt, Furcht ober Berlierung feiner Bernunft, ober aus Martern, Pein, Blodigkeit, ben Teufel, die Belt und bas Fleifch fich verführen ließe, etwas miber Bottes und Chrifti Bort anzunehmen, und mas jener Confession und Mr. tifeln entgegen fen. - Uebrigens fenbeten feine Cohne, als es fich von ber Unnahme bes Interims in ihren Landern handelte, und bie Meinung Mancher bahin ging : "wie man ben Raifer nicht mehr ergurnen, und badurch ihren Fürsten in weitere Beschwerung vertiefen, sonbern bie jegige Laufe und Gefahren in acht haben, bes Raifers große Dacht bedenken, feine Gnabe fuchen und in biefer Gache etwas zurücken und nachgeben folle," - ben Rath Forfter zu Johann Friedrich, um ihn insgeheim um feinen Rath zu erfuchen, worauf biefer feinen Gohnen und

Rathen fagen ließ: »fo lieb ihnen Gottes Gnade und feine vaterliche Buld auch ben Rathen fein bochfter Unwille gu befürchten fen, follten fie bei feiner eigenen bem Raifer gegebenen Erflarung und Untwort beständig beharren und fich nicht abschreden laffen, ob ihnen auch alle übrige ganber barüber eingezogen murben u. f. m. Muf eine fpatere Mufforderung des Raifers (burch den Rath Baffe, ben 29. Janner 1549) bag er feine Gohne von ihrer halsftarrigen Biberfeblichfeit miber bas Interim, nach welcher fie auch bagegen öffentliche Ungriffe in Schrift , Lehre und Spottgemälben geftatteten, abmahnen moge, entschulbigte er fich nun, wie vorhin : wer fonne feine Cobne etwas anguneb. men nicht heißen, mas er felbft mit Gott und gutem Gemiffen nicht eingehen fonnte." Er feste aber auch bingu, ndaß er es bis baher und noch, an feinen Drt geftellet fenn laffe, mas feine Gobne fur fich ihres Gemiffens halber felbft thun wollten, und wie fie fich besmegen gegen faiferliche Dajeffat erflaren murben," meldes mit bem, feinen Cohnen und ihren Rathen insgeheim gegebenen ernften und vaterlichen Befehl cben nicht übereinftimmt. Er wollte nicht, baf feine Unterthanen jener Berneinung einer gottlichen Ritche minder entschieden als er, an hangen, ober bag einigen berfelben bas politifche Unfeben bes Raifers bierin mehr gelten follte, als fein eigenes. - Die protestirenden Theologen verglichen ihn übrigens mit Daniel in ber Lowengrube , und er felbft fchrieb feiner Gemablin (19. Juli 1549) indem er ihr melbete, baß bie Bermendung ihres Brubers, bes Bergogs von Cleve, nicht viel zu feiner Befreiung ausgerichtet habe, »fo ift es boch alles um unfers Gottes Bort, Die augsburgifche Confession, ju thun; mann beine Gobne und ich bas fahren ließen, und bas Interim mit bes Papftes Abgotterei annahmen, fo mare ber Gachen allen gerathen. Die weil ich aber mit feiner gottlichen Gulfe Befdichte Ferdinand des I. Bd. VI.

folches zu thun nicht bedacht, — benn ich gebenke ben Papst und teufelischen Antichrist über meisnen Herrn Christum nicht zu setzen, noch ben Papst für Gott anzubethen: so müffen du und ich und alle die, so bei Gottes Wort zu bleiben gedenken, daß wir darum verfolgt, gefangen, geplagt, auch ganz gestödtet werden, und nicht irren lassen ze." Wird man in solchen Aeußerungen ein richtiges Verständniß der großen, in Streit gebrachten Fragen sinden können? und gründet sich der wahre religiöse Heldenmuth auf beschränkter Einsicht, oder feindseligem Vorurtheil?

VIII. Minder beharrlich übrigens ober minder beschränkt zeigte sich Landgraf Philipp, welcher in Folge ähnlicher Aufforderungen des Raisers in einem sehr merkmürdigen Erlaß an seine Rathe zu Kassel, mit vieler theologischen Kenntniß selbst bewies, daß die geleugneten Hauptartikel und namentlich die Lehre von den guten Werken, dem
heiligen Opfer und den Heiligen, durch die alten Kirchenväter bestätigt werde, und gar keinen nothwendigen Anlaß
zu wesentlicher Trennung darbieten. Er befahl hierauf die
Einführung des Interims in Hessen, welches aber nur einen augenblicklichen Erfolg hatte \*).

Die hessischen Prediger und die Landgräfin folgten nämlich nur theilmeise und zweiselhaft. Bu Rassel wurde keine Messe gehalten, obwohl man Anfangs Chorale, Lichter u. s. w. wieder einsührte. Seit jener Annahme des Interims hörte Philipp in seiner Gesfangenschaft die Sonntagsmesse; daß er nicht ohne theologische Gründe sich dazu bequemt hatte, beweist jener Erlaß an seine Räthe. Er schrieb auch wiederholt: "Bittet die Prediger, daß sie nicht zänkisch und disputirlich predigen, sondern Buse, Glaube, Liebe, hoffnung und gute Werke. Gott weiß, daß ich gern wollt, daß alle Dinge also im Schwange gingen, daß sie Gott gesielen. und der alten und ersten christichen Kirche gemäß gehalten würzden." — Der Wunsch, aus der Haft befreiet zu werden, war freilich ein Hauptbeweggrund. In diesem Sinn etwa schrieb er an seinen Sohn Wilhelm: "eine Messe zu hören, sep immer noch

Es durfte für die Zwecke des Kaisers ersprießlicher gewesen senn, den Landgrafen, nachdem er das Interim ans genommen hatte, und die Hauptpunkte der Capitulation vollzogen waren, freizulassen. Es würde dadurch für die beiden Churfürsten Morit und Joachim ein großer Grund zur Berlegenheit und Mißvergnügen, und ein Hauptvorzwand für die spätere Erneuung des Krieges gehoben; in Hessen aber wenigstens eben so viel, als jest erreicht worden sen, da der Kaiser in der Absicht, die Bollziehung der

beffer, als Rartenfpielen, und bem Bachus und ber Benus opfern - und mas liegt an Geremonien?" - Beigt nun diefes feine grund. liche Erfaffung der Cache, fo mochte es doch fur bes Raifers 3mede auch in binficht der Religionevereinigung erfolgreicher gemefen fenn, den gandgrafen damals frei ju laffen. - 216 fich bie Dem Lettern außerft midrige Befangenicaft in Die Lange jog, verftimmte ibn Diefes wieber auch in Sinfict Der Religionevergleichung. Bu Decheln difputirte er baufig mit den ibn bemachenden Cpaniern, auch mit einem Prafidenten aus Reapel über religiofe Daterien. "Ich wollte das alles beschrieben, das ich in Religionefa. den diefe drei Jahre mit ihnen und fie mit mir geredet, mare munderlich." - Gine Unterredung über die Beiligen, mobei Philipp leugnete , daß Patriarchen , Propheten oder Upoftel Diefelben angerufen (wie auch daß das Fegefeuer aus der Schrift bemiefen werden fonne) gab den nabern Unlag gum Berbot diefer geiftlichen Difputationen, morauf Philipp verlangte, daß die Spanier auch von bem Schmaben ber Lutherifden abfteben follten, und fich von der Deffe difpenfiren lieg." Denn er habe das Interim in dem Beia ftande angenommen, daß man die Deffe reformire, dem Bolte Declarire und menigftens die Rirchendiener Dabei communigiren laffe und das Bole dagu ermahne. Befchehe das nicht, fo habe er Gemiffens-Strupel, in die unreformirte Deffe gu geben." Sierin zeigt fich mohl mehr uble Laune, ale etwa eine neue theologifche Ertenntniß; an jener mochte auch das Benehmen der Spanier Theil haben, da ihm g. B. der Capitain, der ihn gu Dudenarde bemachte, nach Bereners Ergablung an einem Safttage Die aufgetragenen Fleischspeisen auf den Boden marf, ungeachtet Philipp fagte, daß er es nicht gewußt, da diefer Tag in Deutschland auch por der Menderung fein Fasttag gemefen fen, er auch unmohl fen : fonft murde er der Bleifchfpeifen fich enthalten haben, wie er auch durch die gange Saftengeit tein Fleifch gegeffen habe" u. f m.

Sache zu fichern, bie Saft bes Landgrafen verlangerte. Er feste allen Rurbitten und Ginschreitungen eine beharrliche Ablehnung entgegen, und es mar mohl gemiß bier einer von ben Fallen, worauf fein eignes Bort gegen Contarini Unwendung fand, "baß er auffeinen Meinungen hartnachig bestehe, zuweilen auch, wenn fie fchlecht feven. - Das mens ber Landgrafin, ber Cohne und ber heffischen Ritters Schaft, murbe am 17. November eine Bittschrift an ben Reichstag, die Philipp aufgesett hatte, übergeben, um die Freilaffung vom Raifer gu ermirfen. Die Cohne Philipps erboten fich , bis gur volligen Schleifung ber Feftungswerte von Raffel fich als Geißel gu ftellen. - Biele Furften (von Pfalg, Meflenburg, Baben 2c.) manbten fich bittend an ben Raifer, welcher fobann eine Darftellung ber Begebenheit an ben Reichstag erließ. Da berfelbe bei jener Berufung auf die Obligation ber Churfurften theils feine Chre, theils feine Autoritat betheiligt fühlte (B. G. 12); fo machte ibn jener Schritt nur um fo unwilliger gegen Philipp. Die beiden Churfürsten, von dem gefangenen gandgrafen und beffen Gohnen ihres Wortes immerfort ermahnt \*),

<sup>\*)</sup> Philipp fdrieb g. B. an Churfurft Joadim (im Gept.). "Er und Moris möchten mit oder ohne Biffen des Raifers und feiner Rathe gehandelt haben, fo mußten fie jum Raifer fagen : wir habens auf gutes Bertrauen, fo mir gu Guer Majeftat gehabt, gethan, haben auch ben Landgrafen durch feinen andern Weg dabin bringen mogen, und fo es nicht gefchehen, fo mare Guer taiferlicher Majeftat viel mehr aufgelaufen zc. - 2n Moris (27. October) "das Sterben fep in das Fahnlein gefommen, welches ibn am Tage vermahre; - die Spanier rochen nach Anoblauch, fegen mit der frangofifchen Rrantheit angestedt, führten beständig ein Gemafd, daß Riemand ichlafen tonne; menn er ichlafe, gogen fie die Bardinen auf, um gu feben, ob er durch einen Rig oder Maufeloch entwischt fen, - mabrend man bei ihm, Bergog Moris in Freude und Wolluft lebe."- In beide Churfürften (13. Octob.) "Bann Gure Liebden fo fleifig maren in meinen Gachen, als im Pantetiren und Gaftladen und Spielen, mare meine Sache lang beffer." Die Gobne fdrieben wiederholt: "Ber ihres Batere Com-

wandten sich hierauf ihrer Seits an den Reichstag, um die Erledigung des Landgrafen zu befördern, was aber auch ohne Erfolg blieb. Der Raiser sagte nur sehr unbestimmt, er wolle sich bald resolviren, damit die Churfürsten ihrer Besschwerden los würden.

3m Dezember ichickte ber Raifer burch feinen Rriegs-Commiffarius Johann v. Lier die Erflarung, "baß die Churfürften ohne fein Borwiffen und Bewilligung gur Bertleinerung ber durfürftlichen Burbe einige fraftige Dbligationen nicht hatten geben fonnen, und ber Raifer besmegen über bie große Unbescheidenheit ber Bumuthung bes Landgrafen Diffallen trage, und ihm befehle, fogleich Semanden gu feinen Rinbern abzufertigen, und ihnen alle Geleitsbriefe und Berfcreibungen, die fie von ben Churfurften haben mochten, abzuforbern; er folle biefelben mit einer von ihm ausgeftellten Erledigungefchrift, daß er aus bemfelben an bie Churfürften feine Forderung mache, in die Sande bes Raifers abliefern," worauf ber Landgraf antwortete, er verftebe die Meinung biefes Unbringens nicht. Der Ubgeordnete ermiderte, es maren ja deutsche Borte, die er ihm von wegen bes Raifers angefagt, ber Landgraf mare boch ein geborner Deutscher und mochte fich baber mit folder Musrebe bes Richtverftebens nicht befchonigen; jener aber blieb babei, er fonne folches nicht verfteben, es auch nicht bei fich befinden, mas der Raifer mit folder Forderung meine und im Ginne habe; es fen aber mahr, bag bie Churfurften ihm Schrift und Bergleichung jugeftellt hatten, und mare in bem etwas ohne Borwiffen bes Raifers gefchehen, fo mare er, ber Landgraf übel und jammerlich betrogen worden, übrigens moge ber Raifer mit ihm ma-

plerion tenne, muffe bei langerer Befangenschaft, Melancholie, Berruttung der Bernunft, oder Tod beforgen, auch murde er gemis noch in fremde Lande geschleppt."

chen mas er wollte, er fen ohne bas ein gefangener Mann, und fonne viel hoher als jest nicht bedranget werden.

Während die beiden Churfürsten ihre dringende Bitten wiederholten, und zur Bürgschaft für die Schleifung von
Kassel auch eine spanische oder deutsche Besatung Namens
des Landgrafen annehmen wollten, zog die Landgräfin Chrisstina, von ihrer Tochter Unna (des Pfalzgrafen Wolfgang Gemahlin) und einigen hessischen Rittern begleitet, nach
Augsburg: Churfürst Joachim besorgte ihr Quartier, und
mit ihr zugleich that auch die Königin Maria, Statthaltes
rin der Niederlande, den Fußfall beim Kaiser: dieser antwortete aber nur, er wolle sich seiner Zeit gnädig erweisen.

IX. Die Reichsstädte behandelte der Kaifer in Sinsicht auf das Religions-Decret mit strengerer Autorität. Fur Augsburg wurde zugleich eine Umanderung in der städtischen Berfassung vorgenommen \*\*). Als die Gesandten von Straß-

<sup>\*)</sup> Christina wiederholte nach dem Bunfche ihres Gemahls (nach dem Reichstag) zu Speier ihren Fußfall beim Raifer, erhielt aber nur die Erlaubniß, acht Tage bei ihrem Gemahl zu bleiben. — Diefer war auch nach Spener gebracht worden, und ward von dort in die Niederlande geführt. 21ls er mit spanischer Bedeckung hinausritt, drängte sich das Bolk zahlreich um ihm, und rief: all- hier reitet der aufrührerische treulose Schelm und Bosewichtu, f. m.

<sup>\*\*)</sup> Während des Reichstages machte der Kaiser in der städtischen Berfassung teine Beränderung, und ließ das Interim durch den sünftigen Rath annehmen. Nach Endigung des Reichstages blieb ders selbe noch einige Tage dort. Am 2. August wurde wegen der beschlossenen Beränderung des städtischen Regiments ein geheimer Rath gehalten, welcher bis ein Uhr des Nachts dauerte. Des solgenden Tags wurde der große und kleine Rath versammelt, und denselben vorgetragen: die vorigen Kaiser hätten die Stadt mit so viel Freiheiten und Privilegien versehen, daß so lange die Stadt im Gehorsam beharret, wenig in deutscher Nation ihr an Ehren und Gütern gleich gewesen. Seit einiger Zeit seven aber bei den Bürgern selbst Spaltungen und Migverständnisse eingerissen, wodurch auch bewirkt, daß die ganze Gemeinde nach und nach vom kaiserlichen Gehorsam abgewendet worden, und die Stadt in gegenwärtigen gefährdeten Zustand gekommen sep. Alles

burg (beren erfter Sturm) fpat auf ben an alle ergangenen Befehl bes Interims megen antworteten, berief Granvella Diefelben zu fich, und führte mit ihnen beshalb ein icharfes Befprach. Jene überreichten ein an ben Raifer gerichtetes Schreiben, worin fie ihn ersuchten, bis gur Entscheibung eines Conciliums fie bei ber augsburgifchen Confession gu laffen, und fie nicht zu nöthigen, etwas anderes mit bem Munde zu bekennen, als fie im Bergen glaubten. Gie wollten bagegen ernftlich Gorge tragen, bag feine Unorbnungen und Gottlofigkeiten in ihrer Stadt gefchaben, noch auch Regereien Statt hatten. Granvella antwortete, Musnahmen ju begehren, fen unftatthaft, und der Genat moge offen feinen Entschluß verfunden. Gie ermiderten, "bas Interim enthalte eine Bestimmung fast von allen ftreitigen Punkten, wenn fie nun basfelbe annahmen, ohne baß bie gelehrten Manner ihrer Partei barüber gehort worden fenen, und ein Concilium entichieden habe, fo merbe eben hierdurch ichon entichieden, was boch ftreitig und nach ben Reichsbeschluffen auf bas Concilium ausgefett worben fen. Semanben gwingen, etwas wider fein Gemiffen gu thun, auch felbft wenn er im

uil das Derreies rellement auf fer une Paluner inden fichte

Uebel fen aber aus unordentlichem Regiment und Bermaltung ber= getommen , weil eine Beit her ungefchicte, unerfahrene, untauglis de Leute in großer Ungahl den Rath befest, welche fich beffer gur Sandarbeit und taglichem Gemerbe, als gum Regiment und Berfehung des gemeinen Rugens geschickt hatten. Wann folche auch redlichen Billen gehabt, batten fie Doch in ihren Rathichlas gen fich Undern anbangen oder die Gachen übel abmarten muffen, und es fen ihnen felbft befchwerlich gemefen, ihre eigenen Gemerbe ju verfaumen. - Go murde ber Befchluß motivirt, daß die feit 180 Jahren bestandene gunftige Berfaffung abgefchafft, und der große und fleine Rath entlaffen fepen; an deffen Stelle der Raifer fogleich einen neuen Rath einfeste, der aus einunddreißig von den Befchlechtern, drei bon den Dehreren, und aus fieben von der Gemeinde beffand. Dem neuen Rathe murde die genaue Beobachtnug Des Religione. Decretes eingeschärft. Die Bunfte und Bunfthaufer murben ganglich abgelchafft.

Srrthum mare, fen febr bart, wenn nicht ber Srrthum erwiesen worden, (wie bas geschehen fonne, mas ben Erweis ausmache, gab man bier fo wenig als fonft an): es befanden fich auf beiben Geiten tuchtige Manner, und biefe follten burch feine Gewalt, fondern burch Grunde und Bahrheit die Sache verhandeln; in allen übrigen Dingen außerhalb ber Religion, erboten fie fich zu allem, mas bem Raifer gefallen mochte." Granvella berief fich auf bie bei ber Musfohnung von ihnen eingegangene Bedingung, fich bem zu unterwerfen, mas ber Raifer fur ben Frieden Deutschlands beschließen murbe; und fragte fie außerbem : nob fie fich benn vermagen, mehr zu feben, als die gange Rirche? und fich von allen Uebrigen zu trennen? Es fen ihnen nicht erlaubt gemefen, die Religion zu andern, als nur nach Uebereinstimmung ber gangen driftlichen Belt." - Jene antworteten: "ber Bifchof von Urras habe ihnen bei der Musfohnung die Beforgniß benommen, daß die Uns terwerfung auf die Religion follte bezogen werben, indem er versicherte, bag die Ungelegenheit ber Religion gang eis nem befugten Concilium anbeim gegeben bleibe. Die Befchmerniß bes Decretes falle nur auf fromme Manner: ber leicht= fertigen und alle Religion geringschätenben Menge fen gleichgultig mas man befchließe. Riemand aber folle gum Glauben gezwungen werben: auch fonne eine folde, und fo große Menderung große Bewegungen veranlaffen." - Der Minifter redete bierauf etwas heftiger; und erwähnte: mes ruhmten fich frangofifche Große, wie man vernehme, Straßburgs feben fie fcon verfichert und die Ctabt werde bas Religionsbecret nicht annehmen. Das fen bem Raifer verbach= tig. - Diemand fen gum Glauben gu gwingen: bas muffe jedoch von denen verstanden werden, welche nicht Chriften fenen; benn folde, die ben einmal angenommenen Glauben verleugneten, fonnten felbit burch Reuer gezwungen merben " - Borauf Jene fagten : "von ben Reben ber Franzosen mußten sie nichts. Wollten die Rathe das Schreis ben an den Raiser nicht annehmen, so mußten sie es ihrer Stadt melden. Durch Feuer könne wohl Jemand vers tilgt, nicht aber gezwungen werden, daß er etwas glaube." Und dabei blieb es. Wie sich diese Sache mit Straßburg vermittelte, werden wir im Folgenden melden.

Mit den übrigen Reichsstädten war in einer ähnlichen Weise gehandelt worden, und den Gesandten befohlen, zu bleiben, bis sie die Antwort der Ihrigen eingereicht haben würden. Mehrere Städte: Ulm, Nördlingen, Braunschweig widerstrebten ebenfalls; dem Kaiser soll diese Widersetzelichkeit die Leußerung entlockt haben: wes könne wohl geschehen, daß die Ruthe sich in Knittel verkehre."

Go wie Bremen und Magbeburg im unteren, fo mar Conftang im oberen Deutschland noch nicht bem Raifer unterworfen. Diefer letteren Stadt murbe, außer einigen fonftigen harten Bedingungen, Unnahme bes Interims wie allen übrigen vorgeschrieben. Unterm 13. Juli erließen fie ein unterwürfiges Schreiben , und fellten ihre Roth vor : "Behorchten fie in jenem, fo gogen fie fich Gottes Strafe und Bericht gu, weil es gegen ihr Bewiffen fen; - ge= borchten fie nicht, fo fen ihr Leben und Sabe burch bie Macht bes Raifers in größter Gefahr. Er moge alfo Mitleiben mit ihnen haben, bis jum Musgang eines befugten Conciliums , und fich mit Geldbufe von 8000 fl. und vier Ranonen, die fie geben wollten, begnugen." Shr Bifchof mar der Erzbifchof von gunden, der mit den Gefandten von Conftang fcharf fprach, und wenige Tage nachher ftarb. -Der Raifer, weil gegen Conftang eigentlich noch ber Rriegeszuftand fortbauerte, ließ burch Bives mit fpanischen Soldaten einen Ueberfall auf biefe Stadt machen, in welcher Die faiferliche Partei nicht die ftartere mar. Die Spanier fanden aber die Burger mohl geruftet; es fand ein hisiges Gefecht querft in ber Borftabt, bann auf ber Rheinbrude

ftatt; Bives blieb tobt, und die Spanier mußten fich, nach Ungundung der Borftadt, gurudieben. - Sierauf that ber Raifer die Stadt in die Acht, woraus Spaltung in berfelben entftand, indem Ginige fich unterwerfen, Unbere lans gern Wiberftand thun wollten. Man fchrieb an bie Schweis ger und etliche Furften, um Bermendung beim Raifer. Sene zeigten fich bereit, boch verlangten die fatholischen Rantone, baß bie Stadt bas Religions - Decret annehmen , und bie vertriebene Beiftlichkeit gurud rufen folle. Den Schweizer Gefandten, welche Bermittlung versuchten, antwortete ber Raifer : mes mundere ihn , baß fie fur Medter fich vermenben wollten." - Die nabe brobenbe Gefahr gab bem Theil ber Burgerichaft, welcher auf Nachgiebigkeit gegen ben Raifer brang, bas Uebergewicht. Die Ctabt proflamirte wirklich bas Interim, und faßte ben Entschluß, fich bem beftan-Digen Schut und ber Dberherrichaft bes Saufes Defterreich zu unterwerfen. Konig Ferdinand fandte einen Commiffar, ber ihnen am 15. October 1548 die Bedingungen vorstellte : Ferdinanden und beffen Gohne und Erben fur ihre naturlichen und rechten Erbherren und Landesfürften ju halten ; fich wider fie in fein Bundniß einzulaffen , und nichts in Borten und Berfen mider basjenige vorzunehmen, mas Ferdinand gur Erhaltung ber mahren driftlichen Religion auch fonft guter Polizen - Dronungen und Sagungen aufrichten werde. - Es waren Dehrere vom Udel und Raufleuten anders wohin gezogen, beren Guter und Ramen nunmehr in ein Bergeichniß eingetragen, und bas Bermogen nicht frei verabfolgt murbe; die Burger follten feine lange Degen tragen. Bon ben Pradifanten hatte fich ber vornehmfte, Umbrofius Blaurer, ichon entfernt; die übrigen mußten die Stadt in acht Tagen verlaffen.

X. Bas außerhalb dieses Reichstags für und wider bas Interim geschah, wird im Zusammenhange am besten berichtet werden können, nachdem noch zuvor von den übris

gen Sandlungen bes Reichstags Erwähnung gefchehen. -In nachfter Berbindung mit bem Interim ftand bie Reformations = Dronung, welche ber Raifer abfaffen, und ben geiftlichen Stanben gur Unnahme vorschlagen ließ. Es bieß im Gingange: "Damit die Digbrauche und Mergerniffe geboben werden, um berentwillen ber ergurnte Bott feine Rirde fo ftrenge guchtiget, und damit Clerus und Bolf reformirt merbe nach den heiligen Canonen, ben Ueberlieferungen ber Bater und ber Norm ber heiligen Schrift (fo viel es biefer Beit gefcheben fann, fo lange bis bas Concilium ben Entzweiungen und Difbrauchen ein Biel fest) - ift es vor allem nothwenbig, bag ber geiftliche Stand bergeftellet und gereiniget werbe, burch beffen Bermirrung und ungewiffe Entstellung bie gange Geftalt ber Rirche verwirrt und in mancherlei Beise bewegt wird (quo confuso, indiscreto et incerto tota Ecclesiae facies confusa est et variis jactatur modis)" \*).

Die auf bem Reichstag anwesenben Erzbischöfe, Bisschöfe und Prälaten hießen in ihrem Gutachten (bem Kaiser übergeben ben 23. Juni 1548) ben Entwurf ber Reformastion "zur Beförderung eines gottseligen, unstrafbaren Lesbenswandels und Wesens, wie auch zur Wiederbringung

Die einzelnen Kapitel waren: 1. Bon der Ordination und Wahl der Kirchendiener. 2. Bon den Pflichten der Pichlichen Ordnungen. 3. Bon den Pflichten der Dechante und der Canoniker. 4. Bon den canonischen Stunden und der Psalmodie. 5. Bon den Klöstern. 6. Bon den Schulen und Universitäten. 7 Bon den Spitälern für Arme und Kranke und Fremde. 8. Bon der Austheilung des Bortes Gottes und der Pflicht eines Ecclesiaften. 9. Bon der Berwaltung und Spendung der Sacramente. 10. Bon Berwaltung des Sacraments der Tause; 11. der Firmung. 12. Bon den Geremonien der Messe. 13. Bon Berwaltung des Sacraments der Buse; 14 der letzten Dehlung; 15. der Ehe. 16. Bon kirchlichen Geremonien. 17. Bon der Kirchenzucht für Clerus und Bolk. 18. Bon der Bielsachheit der Pfründen. 19. Bon der Disciplin des Bolkes. 20. Bon der Bisitation. 21. Bon heiligen Synoden. 22. Bon der Excommunication.

rechtgeschaffener Rirchen-Geremonien fehr bienlich, und eine nubliche Bubereitung und fruchtbarlichen Beg. Der Raifer werde aber ermeffen, daß diefe wichtigen und nothwendigen Dinge und beren Execution nicht unbillig mit gemeinen Rath ber geiftlichen Stande verhandelt murde, und es fen unumganglich auch wegen ber ungleichen Umftanbe in ben verschiedenen Rirchen und Provingial = Statuten, mit ben Suffraganen und Conprovingialen, befigleichen ihren Pralaten, Capiteln, Clero und Convent zu berathen. Un= mefend auf bem Reichstag fenen aus ber Maingifchen Proving von zwölf Suffraganen nur funf, aus ber Trierischen und Colnifden feiner, aus der Magdeburgifden einer, aus ber Galgburgifchen auch einer, und aus ber Bremifchen feiner. Gie fegen aber erbotig, nach ihrer Burudfehr gu erfter möglicher Gelegenheit Sinoden und Provingial = Con= cilien auszuschreiben, und barauf, jeder mit feinen Guffraganen, Capiteln, Clerifen und Conventen beften Rleifes gu handeln, wie gemelbte Reformation und Befferung ins Bert gerichtet, auch ihre fruchtbarliche Execution erlangen moge. Sinderungen, die bei diefem Berte porfielen, hatte jeder an die faif. Majeftat, als an feinen und gemeiner Chris ftenheit Befchüter und Schirmer gelangen gu laffen." -Sie erinnerten aber bei Diefer Belegenheit auch an "bie fo vielfältig begehrte Restitution in geistlichen und zeitlichen Dingen, ohne welche unmöglich fenn murbe, eine fruchtbare Reformation zu erlangen. Der Raifer moge fich ber unterbrudten, verberbten, aufs außerfte belaftigten Stifte, Rlofter und Botteshaufer, und ber befummerten Entfetten annehmen; Manner und Frauensperfonen, welche nun ichon fo viel Sahre ohne Urfache in erbarmlicher Urmuth, Sun=ger und Rummer gelebt hatten u. f. m., auch bamit bie ge= flifteten Gottesbienfte befto eber wieder aufgerichtet murben. Es wurde allen Entfetten febr nachtheilig fallen, bie Restitution, jumal in fo offenbaren Entfegungen burch langedauernde Rechtshandlungen mit großen Unkoften zu ers werben. Auch bes angemaßten Schutrechts einiger Stände über Stifte und Rlöfter, und ber Eingriffe in die bischöfsliche Jurisdiction wegen moge Borfehung geschehen."

XI. Ein anderer Gegenstand ber Berhandlungen mar ber schon mahrend des Krieges vom Raifer in Untrag gesbrachte Bund, zur Berstärkung des Landfriedens, deffen oben Ermahnung geschehen \*). — Auf den nach Ulm aus-

<sup>\*)</sup> Schon gleich nach Aufhoren des fdmabifden Bundes maren ber Raifer und Ferdinand bemuht gemefen, gur Befestigung Des Land. friedens im Reich einen neuen Bund gu grunden, melder auch gu Stande fam, aber von geringer Birffamteit blieb, theils megen ber nur geringen Bahl von Theilnehmern, mehr noch aber, ungeachtet gablreiche Bundestage gehalten murden, megen des menis gen Gifere berfelben fur Beendigung der an den Bund gebrach. ten Streitsachen. - Beil im Jahre 1533 die Bemühungen Defterreichs megen Berlangerung des fcmabifchen Bundes ein Saupts binderniß in den Berhaltniffen von Burtemberg gehabt batten . Diefe nun aber durch den Frieden von Caden und die Reffitution Bergoge Ulrich geschlichtet maren, fo berief Ronig Gerdinand Die gemefenen Bundesftande ju Unfang 1535 nach Donaumerth, um wegen einer Erneuerung ju bandeln. - Es mar aber unterdeffen Die Bahl der unabhangigen Bundniffe im Reich auch durch einen Bund auf smangig Jahre swiften Daing, Trier, Pfals, Burgburg und Beffen, auch Pfalggraf Friedrich vom 8. Dev. 1532, und andererfeite burch die Gichftadtifche Ginung gwifden Baiern, Pfals (auch Pfalggraf Friedrich, und Otto Beinrich und Philipp ju Reuburg), Bamberg, die Markgrafen von Brandenburg in Franken vom 4. Dai 1534 vermehrt worden; - welche Bundniffe lediglich die Erhaltung des Landfriedens gu gegenfeitigem Cout und Bulfe, Schlichtung von Streitigkeiten, unverhinderten Rauf und Bertauf u. bgl jum Gegenftande hatten, und als theilmeife Fortfetungen des ichmabifden Bundes angefeben merden tonns ten - Der Religion megen follte es, wie in der Gichftadtifchen Ginung gefagt mar, "bei den vom Raifer publigirten Frieden und Musichreiben bleiben, folches jedoch feinem Theil an feinen defibalb babenden Berechtigfeiten Rachtheil bringen." - Bei der Berhand. lung zeigten fich die Surften der Gichsftadtifden Ginung und einige andere unter der Bedingung, daß die Stadte ausgefchlof: fen fenn follten, jum Abichlug des vom Ronig Ferdinand porgefclagenen Bundes bereit, der fodann mit jenen und den Biicofen von Salaburg, Gichftadt, Augeburg, auf die nur wenig

geschriebenen Tag (25. Marg 1547) famen als Commiffarien bes Raifers: ber Bischof Otto von Augsburg, Mart.

繭

66

Si

6

di

h

la la

hit

in,

油

M

H

veranderten Urtitel bes ichmabifden Bundes am 30. Janner 1535 auf neun Jahre gu Stande fam. Die Ausnehmung der Relie gion gefchab in der oben ermahnten Beife auf Das Berlangen Georgs von Brandenburg Domohl nun Bamberg, Pfals und die Markgrafen meinten, menn es noch gur Aufnahme einiger Stadte tommen follte, fo mußten Deren Unlagen erhöht, die Stimmen aber gemindert merden, fo murden doch auf dem nachften Bun-Destage Rurnberg mit feiner feitherigen Unlage und einer Stimme mit Bindebeim, dann Beigenburg ohne Stimme aufgenommen.-Mit Mugsburg murde megen der Aufnahme in mertmurdiger Beife verhandelt; da nämlich diefe Ctadt eine Gicherftellung megen ber Religioneneuerung auch außer bem Rurnberger Religionefrieden (melder nur fur das mas vorh er gefcheben, Gicherheit gemahre) - eine von ihnen fo genannte Befferung jenes Friedens begehrte - und die von den Commiffarien Ferdinands vorgefolagenen Urtitel verwarf -: "daß namlich das Domtapitel in der Sauptfirche den alten Gottesdienft mit Predigt halten, ihm auch Die St. Johannesfirche unverfperrt fenn; daß ferner in den Rir chen, mo der fatholifche Gottesdienft noch gehalten merde, die Proteftanten fich ihres Nachtmals enthalten, und weiter feine Reuerung vorgenommen merden folle, und mo das gefcabe, fie darum vor dem Bundesrichter gu Recht fteben follten." - Mugeburg blieb dege halb ausgeschloffen, und Ulm aus abnlichen Grunden. - Die feite berige zweite Bant des fcmabifden Bundes (Pralaten, Grafen) hatte auch den Beitritt gu diefem neuen Bunde abgelebnt, doch fuchten Elmangen, Urfperg, Betterhaufen und auch mehrere ichmas bifche Stadte die Aufnahme nach, von welchen 3. B. Gmund, Rauf. beuern, Rotenburg mirtlich aufgenommen murden. - Auf einem Bundestage gu Lauingen (Februar 1537) brachte Baiern bringende Rlagen an, daß Bergog Ulrich Rriegeruftungen mache, diefer aber miderfprach in einem an ben Bund erlaffenen Schreiben mit Beftigfeit; bei den Bundesftanden gewann die Unficht Raum, daß Baiern felbft Billens gemefen fen, Burtemberg anzugreifen. -Much brachten Bifchof und Rapitel von Mugeburg eine ernfte Befcmerde gegen die lettern Schritte der Augeburger mider die alte Religion vor. Die Bundesftande befchloffen damals : "megen ber beschwerlichen und forglichen Laufe im Reich, fich mit der Bune deshulfe gefaßt zu machen." Bugleich murde ber Ort des Bundesgerichtes von Augeburg nach Dillingen verlegt. - Die erhebe lichften Gegenftande der wirklichen Bundeshandlungen bildeten nur einige an fich unbedeutende Streitigkeiten gwifden Bamberg und den Markgrafen mit Rurnberg, worin es aber vorfiel, daß die

graf Johann von Brandenburg, Johann v. Lier und Heinrich Haffe; — weil aber nur wenige Stände erschienen,
so brachen die Commissarien die Verhandlungen ab bis zur Bestimmung eines neuen Tages. Churmainz erklärte, wenn
es Theil nehmen sollte, so müßten die Benachbarten des
rheinischen und frankischen Bezirkes auch darin seyn; der
Bund sey vorzüglich auf den Landfrieden zu gründen, um
dem Angegriffenen Hülfe zu leisten, doch nicht außer der
deutschen Nation. Nachdem zu hoffen, daß der Mehrtheil
der Reichsstände sich einlassen werde, so möchten drei Bezirke und Hauptleute derselben bestimmt werden, nämlich:
Desterreich, Baiern und Schwaben möchten einen Bezirk
bilden; die rheinischen Kreise und Franken einen; und den

Markgrafen zweimal den Bundesbefdluß mit Protestation gurud. fdicten. 216 der Bund eine Befdmerde beffhalb nach Unsbach ichiete, ichrieb der martgraffiche Umtmann Balthafar v. Rechberg, als er um fein Butachten aufgefordert morden, megen Bollgiehung Der Bundesichluffe: (Gungenhaufen, Montag nach Undrea 1511) "Und gedeucht mich gleichwohl der Chrbarfeit und Billichfeit gemaß, und fo eine ehrliche gute Poligen auf Erden erhalten foll werden, Dienftlich, mann einer etwas gutwillig und mobibedachtig einem gufagt, und dasfelbe gu mehrer Befraftigung auch mit feis nem glaubmurdigen Beichen (ale dann Gecret oder Infigel fenn follten) bas beffatiget, er mare bobes oder niedern Standes, Bert oder Rnecht, und es mare ihnen gleich hernach etwas jumider oder nit, fo follte er dagelbe Bufagen treulich halten, dann es mare befer nit jugefagt, bann jugefagt und nit gehalten; und acht es mahrlich dafür, es follte noch viel pag in der Belt ftehn, mann Ja Ja blieb, es gienge gleich, wie es Gott der 21 Umachtige fcide te, dann daß ein jeder gu feinem Bortheil fein Bufagen gieben und ftreden follte u. f. m." - 3m Jahre 1543 bemühete fich ber Bund, eine Religioneftreitigfeit gwifden dem Pfalggrafen Dtt Beinrich und Gidftadt beigulegen, indem jener in dem gemifchten Orte Unterftall, mofelbft er die bobe Dbrigfeit, Gichftadt aber das Da= trongt und die Gerichtsbarteit hatte, ben fatholifchen Pfarrer ents fest, und einen protestantischen eingefest batte. - 3m Jahre 1541, ba die neun Jahre gu Ende gingen, fuchte Ronig Ferdinand auf der Rudreife vom Reichstage nach Prag einige Bundesftande gu einer Erneuerung gu bestimmen , welche aber nicht gu Stande tam.

dritten Sachsen, Westphalen und Niederland. Der Bundeshauptmann solle einen Bundestag ausschreiben können. Sollte der Bund gegen Ungehorsame der kais. und königl. Majestät gebraucht werden, so müßten jene erst cum causae
cognitione in die Acht erklärt seyn. — Die Bundesausträge müßten auch für alte Sachen, und von dem Austrag
Appellation an das Bundesgericht statt sinden. — Wenn
die Bundesmacht 40000 zu Fuß und 8000 zu Roß, so
wolle Mainz 250 zu Fuß und 60 Pferde geben. — Sonst
wollte auch Churmainz, daß jeder Churfürst einen eigenen
Rath gebrauchen möge, und nicht leicht sollte in einen Ausschuß willigen müssen, weil die Churfürsten in den Ausschuß willigen müssen, weil die Churfürsten in den Ausschußen mit Stimmen übermehrt würden.

Auf bem auf den 12. Juni neuerdings ausgeschriebes nen Tage kam es zu einem sogenannten Rathschlag der Stände, auf welche Art der neue Bund errichtet werden könne, den man auf dem bevorstehenden Reichstag vollends abzuschließen und zu besiegeln beschloß. — Der ausführsliche Entwurf eines fünfjährigen kaiserlichen und Reichsbundes in 64 Artikeln wurde dann auch zu Augsburg von den Churfürsten berathen, mit Bemerkungen versehen, am 31. October 1547 den Fürsten und Ständen mitgetheilt, und die Berathung darüber bis zum 28. Februar 1548 fortgesett. Es blieb aber deßhalb beim allgemeinen Landfrieden; auch war ein Hauptgrund, weßwegen der Kaiser im Laufe des Krieges den Bund gewünscht hatte, Bundeshülfe wider die erklärten Friedensstörer nämlich, nunmehr hinweggefallen\*).

Die Bemerkungen der weltlichen Churfürsten gingen vornehmlich dahin, daß der Bund nur für neue künftige, nicht für alte Sachen geschlossen werden solle, nicht für Rekuperationen; bei Ermähnung von Zinsen, Gülten, geistlicher und weltlicher Jurisdiction sollte beigesetzt werden: "deren man in Uebung und ruhigem Gebrauch sen." — Statt den vorgeschlagenen zehn Kreisen, wovon die öfterreichischen Erblande einen, die Niederlande und Grafschaft Burgund einen, die vier rheinischen Churfürsten und die beiden

XI. Bur Befestigung bes Friedens im nordlichen Deutschland (mo fich besonders ber Graf Albrecht von Mannsfeld noch in Bremen hielt, nachbem er Rothenburg an ben Bifchof und Abel bes Lanbes fur 5000 Thaler aufgegeben hatte), fchickte ber Raifer ben Lagarus v. Schwendy an die Bergoge Beinrich und Erich von Braunfdmeig, und es murben alle umliegenden gurften und Stabte Namens bes Raifers nach Sannover auf ben 26. Upril berufen, und gur wechfelfeitigen Gulfeleiftung gegen Friedensftorungen aufgefordert. Die Meiften famen ober fchickten Abgeordnete, nämlich ber Bifchof und Ubel von Bremen und Berben, die Bergoge Beinrich und Erich, ber Bergog von Lauenburg; - Die Grafen von Oldenburg, Schaumburg, Song, Lippe, Diepholy und die Stabte Lubet, Limburg, Braunfdweig, Goslar, Silbesheim und Sannover. Meflenburg hatte nicht geantwortet, Solftein fich entschuldigt; Samburg entschuldigte fich bamit, baß es in Reichsfachen burch Solftein vertreten merbe; bie Bormunder der jungen Bergoge von Luneburg entichulbigten fich mit Mangel an Bollmacht, weil ber Raifer andere Bormunder bestimmt habe. - Bon ben Erfchienes nen nahmen bie funf erften bie Proposition bes Raifers an; ber Bifchof von Munfter hatte Deputirte gefchicht, aber ohne Bollmacht. - Schwendy folig vor (Bericht

Churfürsten Sachsen und Brandenburg einen bilden sollten, — möge es bei der Kreiseintheilung bleiben, die der Türkenhülse wes gen gemacht sen; die Austräge erster Instanz sollten auch mährend des Bundes in Kraft bleiben. — Die Bundesräthe sollten nicht jährlich zusammenkommen. — Kaiser und König sollten erzsucht werden, jedes ihrer Erblande einzeln mit der davon zu stellenden hülse in solchem Maße anzugeben, als es der Türken und Franzosen wegen nothwendig sen; alle übrigen Stände sollten als ganze hülse 24000 zu Fuß und 4000 zu Pferd stellen u. s. w. In dem Bundeseid, und dem Eingang der Urkunde sollte der Beiligen keine Erwähnung geschehen.

vom 27. Mai 1548), "bie gehorsame Gefinnung jener funf Stande, wozu auch mohl Solftein und Meftenburg treten murben, burch eine feste Bundesform gur Mufrechthaltung bes Friedens zu benugen, welches vonnothen fenn mochte, um neuen Unruhen zuvorzufommen. Denn erftlich find ber Dehrtheil ber Ctanbe in biefem Lande gegen Gu. Majeftat eingenommen, und zeigen großes Diftrauen und wenig Behorfam. Und bas gemeine Bolf ift febr geneigt gu Mufruhr und Reuerung auch in ben Stadten. Und außerdem herricht großes Uebelwollen unter ben Ctanben felbft. Die Fürften und herren haffen einer ben andern, und bie Stabte werden von ihnen gehaßt, und haffen fie ihrerfeits mit todtlichem Saffe. - Gin jeder bon ihnen fucht bas Geine, um bas gemeine Bohl uns befummert, und murbe meiftens febr gufrieden fenn, feis nen Nachbar ruinirt zu feben. Much unterftust und begunftigt gewöhnlich jeder ben Feind feines Nachbars. Und Die Freiheit und Bugellofigfeit ift fo groß beim Udel und ben Rriegsleuten, baß fie febr wenig Unterfchied machen Gu. Majeftat zu bienen, ober gegen Gie gu bienen. Much nachdem fie gegen Gu. Maj. gedient haben, bleiben fie gut geftellt, und werden weber geftraft noch gehaßt, meber von ihren Berren, noch irgend fonft Jemand. - Und wenn man von folder Sache redet, und der Berordnuns gen Gu. Maj. ermahnt, fo zeigen fich bie Berren und Rriegsleute febr migvergnugt und übel gufrieben, fagend, baß folches gegen die Freiheit Deutschlands fen, fo baß mit einer fleinen Summe Geldes ber Ronig von Frantreich ober ein anderer jederzeit eine große Ungahl Gols baten und Rriegsleute in biefem Lande verfammeln fann u. f. m. " - Schwendy berichtete auch, er habe Bergog Beinrich ernftlich ermahnt, Frieden gu halten, und nichts wiber feine Rachbarn zu unternehmen; benn folcher Dinge fen ber Raifer übel gufrieden, und wolle nichts, als ben

Gelbichte Merbinanba bas 1. Ibb. VI.

gemeinen Frieden, worauf jener, obwohl mit schwerem Bers zen erklart hatte, gehorchen zu wollen.

XII. In Unfehung bes Rammergerichtes batte ber Raifer in den Propositionen barauf angetragen, baß 3hm fur biefes Dal und ohne Prajudig bie Befebung besfelben überlaffen werben moge, auch follten außerordentlicher Beife gehn Individuen über die gewöhn. liche Bahl, ber in Rudftand gefommenen Gefchafte wegen, ernannt werben , welche bann in die erledigten Stellen einruden möchten. Rammerrichter und Beifiger follten barauf beeibigt werben, jedem jum gleichmäßigen, ordentlichen Rechte zu verhelfen. - Der Raifer vermied hiedurch bie Bermidlungen einer uneinigen Befegung, befonders in Bes qua auf bie Religioneverschiedenheit; bag bie proteffirenden Stande mit ihrer Unterwerfung die Pratenfion hatten fabren laffen, bas Rammergericht überhaupt zu recufiren, verfand fich ohnehin von felbft. - Dbgleich bie Ctanbe, befondere Die protestantischen, nicht fo gang mit bem Borfclag bes Raifers gufrieden maren, fo vereinigten fich boch aulest alle barin, benfelben zu bewilligen, und übernahmen auch die Befoldung; nur bag bie Mangel ber alten Reichs. fammer-Berichtsordnung fogleich gebeffert murden.

Nachdem die beiden höhern Collegien sich darüber versglichen, wurde auch den Reichsstädten der Entwurf der neuen Ordnung vorgelesen. Diese verlangten die schriftliche Mittheilung, um Erinnerungspuncte gehörig aufsehen zu können. Als das wegen Kurze der Zeit und aus andern Urssachen nicht bewilliget wurde, legte Jakob Sturm im Nasmen der Städte eine Protestation dagegen ein.

Im übrigen wollten die Churfürsten die in der Propossition wegen des Kammergerichtes, Landfriedens, Münze 2c. enthaltenen Artikel einen nach dem andern vornehmen. Die Fürsten zu einem Mal, was sich die Churfürsten dann

auch gefallen ließen , und ihr Gutachten ben Rurften am 20. Cept. mittheilten. Rach brei Bochen verlangten bie Rurften einen Berathungs = Musichuß aller Ctanbe. mas bie Churfürften zu bewilligen Unftand nahmen, "weil in Unfehung bes Rammergerichts man bes Landfriedens fowohl, als auch ber Mustrage halber in fchlechten Spolien, befigleichen wegen Erecution erlangter Ucht ober gefprochener Urtheile ichon fruber entichloffen gemefen, und fie in ber Rammergerichts-Dronung, nachdem fich feit 50 Jahren bie Ctanbe mit Bugiehung trefflicher, erfahrener und gelehrter Leute Damit bemuht, jest nichts weiter gu verbeffern wußten. Doch die bloge Abfurgung ber Rammergerichts= Drbnung, daß etwas überfluffiges ausgelaffen werbe , und bie Cubftang ungeandert bleibe, werbe nicht undienlich fenn. Der Ringerung ber Unfchlage und ber Munge megen fen aber lediglich aus ben vorigen Sandlungen ein Bericht ju gieben, fo baß ein Musfchuß nur Berlangerung bringen murbe. Die Churfürften fellten jedoch ben Fürften anbeim, in ihrem eigenen Rathe Musichuffe anzuordnen. - Daß bie Churfürften fculbig fenn follten, fo oft es ben Furften und Standen gefällig, Musichuffe gu machen, und mit ib= nen zu rathichlagen, bas fenen bie Churfurften nicht geftanbig, viel weniger, baß es alfo von MIters Berfommen fen. Richt allein in ber goldenen Bulle, fondern etliche hundert Sahre por berfelben hatten ihre Borfahren als Die pornehmften Glieber und Grundfeften des Reiches, und mit vielen trefflichen Freiheiten begabt, Berfammlungen in Gaden bes Reiches (nach ber Bulle jahrlich) gehalten , und bamalige Raifer und Ronige hatten allein mit bem Rath ber Churfürften gehandelt und befchloffen. Daber die Churfürsten noch ihren befondern Ctand in bes Reiche Sachen batten. Bie ihnen die Gorge bes Reichs in fonberheit befohlen, alfo fen noch die Ordnung und Berkommen, baß fie ihren abgesonderten Rath hatten, um barin bes Reichs

Dbliegenheiten befto frober gu bebenten. Denn wie fcmes rer und wichtiger bes Reichs Cachen, um fo mehr erfor. bern fiebie perfonliche Gegenwart ber Churfurs ft en , und enge geheime Rathichlagung , von welcher gu Beiten bie Churfurften auch etliche ihrer Rathe ausgefchlof= fen hatten. Collten nun die Churfurften, fo oft es ben Standen beliebe, babin gehalten werben, einen Musichus ju bewilligen, fo murbe ber Churfurften löbliches Bertommen und Praemineng auf welcher bie Ermahlung eines ros mifchen Königs und die Erhaltung bes Reichs beruhe, babin fallen; fie murben fich muffen ben Standen untermer= fen und mit Stimmen übermehren laffen, und Golden Stimme und Geffion geben muffen, benen es nicht gebuhre ; ju gefcmeigen, baf die Churfürften entweder in fcmeren obliegen= ben Cachen gu Beiten ihre vota ungiemlich eröffnen, ober gu Rachtheil bes Reichs verschweigen mußten, und in diefem Fall hatten die Churfurften nicht nothig, in eigener Perfon auf bem Reichstage zu erscheinen, fondern es mochten biefe Musschuffe mohl viel geringere Perfonen ohne große Un= toften zu beftellen miffen. Bo auf ben vorigen Reichstas gen Musichuffe gemefen, fen es immer mit beiberfeitigem freiem Willen ber Churfurften und Stanbe gefchehen. Deis ftens hatten felbe auch wenig Frucht gehabt, ba man ben Rathichlag eines Musichuffes oft von neuem an einen ans bern Musichuß gegeben habe, etwa von einem fleinern auf einen größern, ober umgefehrt, wodurch bie Sache nur in Bergug und Difputation geftellt worden."

Begen des Landfriedens achteten die Churfürsten einis ge Uenderungen nöthig; "nämlich, daß kein Stand den ans dern, um keinerlei Ursach willen wie die Namen haben, oder unter was Schein das geschehen möchte, besehden und bekriegen, auch nicht des seinen mit Gewalt entsehen sollsten, es sehen Rirchen, Klöster, Gülten, Zehenten, liegens de oder fahrende Güter 2c. — Zeder solle des andern Uns

terthanen burch feine ganbe frei und ungehindert gieben laffen, und ben Seinen nicht geftatten, felbe ohne Recht gu befdweren: und da beim Rammergericht ber Strafen bes Landfriedensbruchs megen etwa Migverftand vorgefallen, fo mochte bemfelben beimguftellen fenn, die Don ber Ucht in eine Belbftrafe ju verandern ober bie Belbftrafe ju moberis ren und zu mäßigen , und beffen im gandfrieden Ermahnung gu thun fenn. - Begen bie Bergaberung herrnlofer Rnechte mochte bestimmter Borfebung gethan werden ; querft folle ber Kurft, in beffen Land fie Ctatt fanbe, fculbig fenn, allen Fleiß angumenden um felbe gu hindern; und auf beffen Erfuchen alle Rachbarn aufs eilenofte zu Gulfe gieben, bei einer Pon von vierzig Mart Golbes, und fo bag ber Unfuder, bem feine Gulfe geleiftet worden, Schadenerfat beim Rammergericht fordern fonne. - Der Schut gegen Ent= fegung burch Spolienklage folle baburch ausgebehnt werben, baß auch Unterthanen, eigene ober frembe, geiftliche ober weltliche, abeliche ober unabeliche, gegen Reich s= fürften bas Mittel ber Mustrage, wie ju Borms 1520 für die Reichsfürsten untereinander feftgefest, ba= ben, und bem Befchabiger einen ber Bege tes Mustrags follten anzeigen konnen, und biefer follte bann in vier ober hochstens feche Bochen ben Richter benennen, und falls ber Rlager feinen Udvofaten haben fonnte, biefem auf fein Unfuchen gelehrte, geschickte Perfonen aus feinem eigenen Lande, mit Freisprechung von ihren Pflichten, compelliren. In Sahresfrift follte bann fpateftens die Cache erortert fenn. - Bollte ber Rlager bie Committirung ber Gache an einen Fürften, fo folle ber beflagte Reichsftant brei Fürften vorschlagen, und in vierzehn Tagen nach ber Er= flarung bes Rlagers ben von biefem ermablten Fürften erfuchen, fich mit ber Sache ju belaben. Beim Rammergericht follte fonach auf Execution prozedirt werben. Burben jene Berbindlichkeiten nicht erfüllt, fo follte bie Epolien=

klage ipso jure an bas Kammergericht bevolvirt fenn. -Begen Erecution ber Strafe gegen Landfriedensbrecher mos ge noch bestimmt werben, bag wenn ber in Strafe ober gar in die Ucht Gefallene unter einem Churfürften ober Fürften gefeffen mare, Diefem Die Execution aufgetragen werden folle, gegen Leib, Sab, Buter : vollziehe biefer nicht, fo fen gegen ihn rechtlich ju prozediren, und die Execution bem Rreise aufzutragen. Nach Befriedigung bes Rlagers und ber Gerichtskoften moge ber Roftenerfaß aus den Butern bes Bestraften genommen werden. Der betreffende Reichsftand folle fich hinfur ber Execution nur in ben zwei Fallen entschuldigen konnen, wenn diefelbe gegen eine Stadt ober Comune gefchehen folle, die ihm gwar unterthanig, beren er aber nicht mächtig; ober wenn ber Mechter eine fo ftarte Befeftigung batte, Die ohne große Roften nicht gu erobern. Bare aber ber Beachtete ein Reichsftand, ober eine machtige Comune, ober außerhalb bes Reichs gefeffen und boch dem Reich unterworfen, ober wollte er ber Eres cution mit Gewalt widerfteben, fo follte bas Rammergericht bie Erecution einem ober mehrern benachbarten Rreifen befehlen; nach ber Execution follte querft ber Rlager entschädigt und flaglos gestellt merben : alle übrige Guter mochten die Bollftreder zu Sand nehmen, gebrauchen und nuben, bis der Mediter von der Acht freigesprochen, bie auferlegte Don entrichtet und die Executionstoften bezahlt fenen. Die Roften, welche aus bes Mechters Gutern nicht erstattet merden fonnten, follten unter alle Rreife vertheilt merden. Musmartige follten, mo fie beim Rammergericht belangt werben, im Reich Caution leiften, bamit nicht nos thig fen, außer bem Reiche ju erequiren. Burbe ein Bund aufgerichtet, fo konnten bie Bundesftande nach Belieben fich ber in diefem Bunde aufzustellenden, ober der allgemeinen Reichserecution bedienen."

Die vollständige Bieberbefegung bes Rammergerichts

für diesmal dem Raiser heimzustellen, hätten sie sich, obwohl sie Bedenken wegen ihres Präsentationsrechts gehabt,
sich doch einmüthig entschlossen; auch daß auf drei Jahre,
ber vielen Rückstände wegen, noch zehn Beisiger über die
gewöhnliche Zahl ernannt würden. Gütliche Handlung unter
ben Ständen wegen der entzogenen geistlichen Jurisdiction
und Güter, bewilligten die Churfürsten mit dem Antrage,
daß, falls die Güte entstände, die klagenden Parteien,
ein jeder seiner Forderung und Entsetzung wegen fürderlich
Austrag und Erörterung erlangen solle.

Die Fürsten erklärten, wenn es gleich in Betreff bes Landfriedens mehr an Bollziehung und Handhabung als an guter Ordnung bisher gemangelt habe, so stimmsten sie doch der Revision zu, und fänden, daß die Sache von den Churfürsten stattlich bedacht, wünschten aber daß diese Sache, so wie auch die Ringerung der Anschläge und die Münz in Ausschüssen verhandelt werden möge. Die Unsterhaltung des Kammergerichts möge nicht auf drei Jahre sondern auf so lange bewilligt werden, bis auf andere Weise Fürsehung getroffen.

Der Kaiser resolvirte, wer hätte wohl geachtet, daß die Revision des Landfriedens, Rammergerichts-Ordnung, Unsschläge und Münzgesetz am füglichsten und mit Zeitgewinn hätten durch einen Ausschuß aller Stände berathschlagt werben können, und die Revision und Zusammenfassung der versschiedenen seitherigen Kammergerichts-Ordnungen möchte noch durch einen gemeinsamen Ausschuß vorgenommen werden; da aber die Shursürsten die übrigen dieser Artikel schon berathschlagt hätten, so erwarte der Kaiser darüber das Gutzachten der Fürsten, nachdem sich diese mit den Churfürsten noch würden unterredet und verglichen haben. Die Fürsten trugen dann darauf an, daß der erwähnte Borschlag der Chursfürsten wegen der Austräge in Spoliensachen bei der Rammersgerichtsordnung vorgenommen, und den damit beauftragten

Rathen mitgetheilt werben moge. Bei Bermanblung ber Icht in Gelbftrafe, bedurfe es einer nabern Erlauterung : mbenn fo die Ucht die größte Sobeit eines romifchen Raifers ift, baburch er in Leib, Leben und But eines ungehorfamen Unterthans ju animabvertiren bat, fo fann fie ja mit Gelb fdwerlich verglichen werben; fo bann bie Icht ad instantiam eines Beschäbigten begehrt wird und ergeben foll, fo fann nicht in bes Rammergerichts Macht fteben, Die Acht ohne Bewilligung bes Befchabigten in Gelb zu wenden." Es fonne baber foldes nur in fleinen Sachen Statt finden, mo ein Stand feinen Unschlag ober Reichshulfe nicht zahle und ber Fiscal bann auf die Acht prozediren wollte, ober wenn 3 meifel mare, ob ber Beflagte bie Ucht verwirft, aber gleichwohl bem gandfrieden nicht gang gemäß gehandelt habe. Bei Bollftredung ber Acht gegen Friedensbrecher bedurfe es einer nabern Bestimmung megen ber Lebenguter, nämlich, daß nachdem ber Mechter mit bem Beschädigtem verglichen, und ber Ucht erledigt fen, ihm vom Lebensherrn Die Guter nicht vorenthalten werden follten. - Gegen bie fich gabernbe frembe Rnechte folle wie gefagt verfahren werben, wenn fie fich nicht ausweisen konnten, bag fie ent= weber vom Raifer ober Ronig ober aber von einem Fürften, bem es der Raifer ober Ronig erlaubt, ober ber bagu aus mif= fentlichen, bringenden Urfachen Rug habe geworben fenen."

Die neue Zusammenstellung der Kammergerichts-Ordnung bearbeiteten der Kanzler Brain und Konrad Bisch; selbe wurde nachher in einem gemeinsamen Ausschuß noch in wenigen Punkten gebessert\*). Wegen Unterhaltung des Kam-

<sup>\*)</sup> In der gestellten Borrede murde alles das meggelassen, "was etwa, da diese Rammergerichts-Ordnung ein ewig Werk sen, und vielleicht in andre Nationen und Sprachen käme" zur Berkleinerung und Nachtheil deutscher Nation gereichen möchte. — Auch solle von den früheren Kammergerichts-Ordnungen nicht gesagt werden, daß sie unordentlich oder unverständlich, um der alten gelehrten

mergerichts nach Musgang ber breien bewilligten Sahre wurde begutachtet," folche Wege fenen schwer zu erdenken;

er some allegate of the original

Leute ju iconen, die dabei gebraucht worden. Der unentichiedenen Religion moge nach Deinung von Pfalg, Cachfen, Brandenburg Simmern und der Stadte feine Ermahnung gefchehen, weil diefe Ungelegenheit auf bas Concil geftellt fen \*). - Rleidung und Bandel der Beifiger betreffend, fo babe Raifer Marimilian eine befondere ehrliche Rleidung fur Rammerrichter und Beifiger verordnen wollen. Die Fürften meinten, foldes werde beim Raifer fcmerlich zu erlangen fenn. Des Gides megen mochte jedem Beifiger die Form des Gides frei fteben, (namlich ob bingugufegen: "au OUL 3 den Beiligen)." - Der Judeneid mochte überhaupt furs gange Reich vorgefdrieben werden, bann erft folle den Juden gugelaffen merden, in die Geele des Juden gu fcmoren. (Bei der Mufgablung der Rreife folle beim Rreife der Riederlande nicht gefagt merden, "bis gur Da ag," Da auch Utrecht, Luttich und Camerit gum Reich gehörten. - Rammerrichter und Beifiger follten aus deutfcher Ration fenn. - Der Rammerrichter folle im Eleinen Rath teine Dehrheit bei gleichgetheilten votis machen, fondern, es folle, (auch wenn brei gegen funf), die Cache an ben groffen Rath gebracht merden. - Unnute Reden, die den Procuratoren unterfagt, follen um fo mehr vom Rammerrichter und Beifigern vermieden merden. - Pralaten und Stadte begehrten, daß ihnen eben. falls die acht Wege des Rechts, welche Grafen, Freie und Ritterfchaft batten offen fteben follten. Die Churfürften erinnerten, daß auch die Burger und Landleute die dem Reich ohne Mittel unterworfen, diefe Bege haben follten. Bon der Ucht moge bers Raifer erft nach gefordertem Bericht des Richters abfolviren. - Der Ausschuß meinte, es merde gut fenn, daß der Fiscal auch mider die Monopolia und Buchrer felbft gu handeln Dacht habe, nicht bloß gegen die hierin faumige Dbrigfeit. Auch moge der Bistal die Dbrigfeiten am Rammergericht vorzunehmen haben, welche in Beftrafung der Druder und Bertaufer von Sch mab. und der= gleichen Schriften faumig maren. Die Churfurften fanden dieg etwas ichmer, weil die Dbrigfeit vielleicht deffen fein Biffen hatte, daber der Fiscal gegen die Berfaffer und Druder felbft progediren moge. - In allen Fallen, mo der Fiscal nach der Reichspolizeis Ordnung gegen faumige Stande gu verfahren hatte, moge er guvor marnen. Geche 2lffefforen mochten gur Saf-

<sup>\*)</sup> Der Raifer gab gu, wenn bas Gpan bringe, gu fegen: ber Ordnung gemäß Die der Raifer Die gum Concilium fege.

benn es fen nicht ein geringes Gericht, und beharrlich zu unterhalten, wie genugsam erscheine aus ben berühmten

fung ber Endurtheile genugen. Die neue Bestimmung, bag alle aus ftreitiger Doffeffion vel quasi über Pfandung und Fabung entstehenden, im Unfang oft geringscheinenden, aber gu Emporung und Beiterung führende Ralle, por das Rammergericht geboren follten, fanden Quefduß und Churfurften febr gut. Daß denen, Die fich mider den Raifer und das Reich brauchen liegen, Beib und Rind nachgeschickt werden follten, tadelten die Churfürften, meil Beib und Rind die Heberfahrung nicht zu entgelten batten. -Benn aus Berfeben der Richter oder Schreiber die Ucten doppelt gefdrieben merden mußten, fo follten die Parteien deshalb feine Doppelte Tare ju gablen haben. - Borgefchlagen murde, Da nicht überall im Reich gefchicte Commiffarien gu befommen, Dadurch denn Die Parteien gehindert und das Recht aufgehalten murde, ob es nicht beffer, daß in den Rreifen etliche dazu taugliche Perfonen insgemein verordnet murden ? Wenn der Rlager das Enndicat begehre, mas er tonne, fo follte, obgleich diefes bas bochfte und trefflichfte Bericht ift, und ohne 3meifel fromme, redliche, erfahrene Perfonen dagu ernannt murden, er doch Dacht haben, universitatem judicum gu fondiciren, fo daß menn fur den Rlager gefprochen, die Strafen und Nachtheile nur die trafe, die bei Faffung der Urtheile gemefen; der muthwillige Syndicant follte aber Roften und Strafe gab= Ien und deshalb Geldkaution thun. - Der Raifer gab gu, daß die Ponfalle gemeiner Rammergerichts-Progeffe, als Berachtung der Inhibitions. Mandate und Executionales, bei dem Rammergericht gelaffen murden; andere fondere Donen und Confiscationen aber, als Bermirtung der Freiheit, Auslofung der 21cht zc. follten dem Raifer unbenommen fenn. Bierüber ichlugen die Stande vor, die außerordentlichen Ausgaben des Rammergerichts möchten aus allen fiscalifden Befällen bestritten, und der Reft bei der jahrlichen Bifitation gu Sanden des Raifers geftellt werden. - Huch fand der Raifer beschwerlich, daß er wie der Entwurf enthielt, in folden größeren fietalifden Gaden, nicht folle mit Jemand Bertrag und Theidigung machen, oder Jemand abfolviren; achte auch, daß es der Stande Bill und Deinung nicht fen , Ihrer Dajeftat Autoritat bermagen gu fcmalern, und ihm bie Band fo gar gu fchliegen." - Die Stände liegen es dann dabei - Den Richtereid munichte der Raifer beibehalten, wie er "aus faiferlicher Conftitution vor taufend Jahren aufgerichtet, einverleibt und bis nun auf uns herkommen ift." -"Der Progeg gegen Friedensbruch folle nicht allein auf das Rammergericht, fondern auf faiferl. und fonigt. Dajeftat und das Rammergericht gefest merden Bei dem Progeg gur Grledigung

Parlamenten in Frankreich; Die frangofischen Ronige, fonberlich Ludwig XII. habe fich in feinen Berordnungen aufs hochfte gerühmt, baß er größere Musgaben auf fein Parla= ment wende, als bas Ginfommen ganger Konigreiche betreffe. Wenn jedoch erfilich alle fiskalischen Ponfalle, beren wohl hundert Falle im gefchriebenen Rechte vorfommen, fleißig vorgenommen murben, fo murbe bieraus nicht bloß eine große Cumme fallen, fonbern auch Rurcht und Behorfam im Reich gemehrt werben, zweitens fonnte in ben Uchturtheilen ein Unterfchied gemacht werden, fo bag nach Gro-Be und Geftalt ber Frevel etliche mit Gelb geftraft und gebufet, und fonft auch Grade und Stufen ber Bugen nach bem Titel de pace tenenda geordnet murben; folches wurde nicht wenig ausmachen, befonders fo man bagu bie tricesima ober quadragesima litis in Cachen über bunbert Pfund nehmen murbe. Drittens fonnten bie Juden als ber faiferl. Maj. Rammer Diener hauptsweise jahrlich einen

von der 21cht folle Borfebung getroffen merden, daß durch unbillis gen Bergug und Difputationen der Parteien, Diefelbe nicht aufgehalten merde." Sierauf ichlugen die Stande vor, daß wenn fich der Friedensbrecher mit feinem Begner gu vertragen erbote, in des Rammergerichts Urtheil fteben folle, wieviel er Abtrag und Erftattung gu thun; megen der vor der Abfolution eingenommenen Buter Des Mechters fen es, wie in bem Landfrieden bestimmt, gu halten. Der Raifer behielt fich vor, daß der Mechter erft bei ihm um Abfolution von der 21cht ansuchen folle. - Der Raifer fen willig beim Papft der Bulle Raimundi megen Sleif angumenden, Damit Die Juffig gefordert merden moge. Dan tam auch überein: daß der Fistal in feinen Prozeffen nach den Beifungen einer Deputation handeln, und menn er ohne deren Bormiffen fie vorgenommen, die Roften im Unterliegungefalle felbit tragen follte. Der Umtseid follte nach dem Butachten der Churfürften nur nach Borbringung eines Scheins oder Urfunde gefchehen, Da feinem zugelaffen merden tonne, fo in feinen eigenen Rugen gu schwören, da es auch occasionem perjurii geben konne. Ex lege diffamari gebore die Rlage vor das Rammergericht, wenn es Gachen betreffe , die qualitatem fractae pacis haben, ober menn es reichsunmittelbare Perfonen betreffe u. f. m.

Gulden (die reichen und vermögenden könnten dabei die Armen übertragen) zahlen, da sie aurum coronarium zu zahlen schulz dig und Gerechtigkeit das höchste Kleinod in der kaiserlichen Krone ist. Viertens könnte auf Erbschaften von Seitenvers wandten die tricesima; auf Erbschaften der Geistlichen die quinquagesima eingeführt werden.« Der ganze Anschlag des Kammergerichts betrug 26, 143 fl. \*).

Umfaffend mar bie fcon auf mehreren Reichstagen vorbereitete und jest aufs neue revidirte Polizeiordnung; worüber die Reichsftande ihr gemeinfames Bebenfen am 2. Mai übergaben. Man fdieb mehrere Gegenftanbe aus, welche fur bie Gefengebung in ben einzelnen Landen geeig= net feyen, und woruber binnen eines Sahrs überall gute und ehrbare Dag vorzunehmen ; (barunter auch bie Urtifel von ber Rleidung, außerhalb benen, die von Grafen, Berren, von Mbel und Doctoren melben); in ber Reichsord= nung follte nebft vielem andern auch vorgefeben werden, baß Die Beine mit Ralt ober anderer Geftalt nicht verfälfcht murben; - bie Berfugung wider bie mucherlichen Contracte follte nur fur bie Bufunft gelten ; - ber Artitel mes gen Schmabfchriften follte allgemeiner gefaßt, und allen Buchbruckern bei einer namhaften Pon, und Diederlegung ihres Sandwerks ernftlich verboten fenn, nein Buch im Druck ausgeben zu laffen, es werbe benn guvor burch bie ordentliche Dbrigfeit ober ihre bagu Berordneten befichtigt

<sup>\*)</sup> Die feierliche Wiedereröffnung des Rammergerichts durch den Bischof von Speier, als kaiserlichen Commissar geschah zu Michaelis desselben Jahrs (1848). Jeden einzelnen der ernannten Affessoren nahm der Commissarius bei Seite, ihnen besondere Befehle vom Kaiser auszurichten, namentlich daß sie sich der katholischen Kirchenlehre und Ordnung gemäß halten wollten, und welcher solches zu thun willens sen, möge es anzeigen. Um 1. Oktober war das feierliche Hochamt, dann die Gidesleistung auf die erneuerte Rammergerichts-Ordnung.

und zugelaffen; Name des Autors, des Druckers und Drucks orts follte ausdrücklich beigeset werden."

Der Mungen megen mar fcon zu Worms 1545 vieles amifchen ben Reichsftanden überhaupt und ben Bergwert befigenden Ständen gehandelt worden, wo besonders megen ber Bestimmung, wie viel Gilbergulben auf eine Mart fein zu fchlagen maren, Differeng geblieben mar. Die Berg= werkstände wollten nicht mehr, als 10 fl. 25 fr. von einer collnischen Mart fein fchlagen; - andere wollten, baß ein Gulben genau einem gewöhnlichen rheinifchen Goldgulben gleich fen. Konig Ferdinand gab jest die Erflarung 10 fl. 121/ fr. pragen laffen zu wollen, als bas Meußerite, mas ohne Berfall ber Bergmerte gefchehen fonne; bringend erinnernd, "bag bie Abhulfe im Mungwefen (ba nämlich viel Digbrauch geschehen, und die mungberechtigten Stande beffere Mungen umfchmolgen, und fcblechtere pragten) nunmehr nicht an viel fubtiler Difputation, fondern eilender Fürsehung, Bergleichung und Aufrichtung einer beständigen, gleichmäßigen Munge beruhe \*). Undere Bergwerksftanbe erflarten fich noch nicht barüber. - Der Rais fer erließ bas Manbat: "baß bis jum nachften Reichstag ober fernern Sandlung ein bem Goldgrofden gleiches Gilberftud ju acht auf eine Mart Gilber Golbes, Die Scheibs mungen etwas geringer geprägt merben follten."

XV. Auf diesen Reichstagen kamen auch in Ansehung mehrere großen Reichslehen bemerkenswerthe Handlungen vor. Zunächst wegen Preußen. Der polnische Gesandte Stanislaus von Lasko begehrte Cassirung der Acht, welche im Jahre 1532 auf Anrusen des Deutschmeisters Walther von Kronberg wider Markgraf Albrecht erwirkt war, ohne daß die Execution vorgenommen worden wäre. (Bergleiche

<sup>&</sup>quot;) Man febe die Urfunden.

Theil II. S. 335.) \*). - Der damalige Hoche und Deutsche meister Wolfgang Schuthar bagegen hielt vielmehr diesen

\*) Polen berief fich unter andern darauf, "das ein großer Theil des Laudes dem deutschen Orden ursprünglich vom Bergog Conrad von Daffovien gefchenket fen, für den mider die Feinde des Chriftenthumes gu leiftenden Beiftand, mogegen aber der Orden undant. bar baufig gegen die Rrone Polen Rrieg geführt, und derfelben ein Binderniß gemefen fen, ben unermeglichen tartarifden Bolfer: Schaften und auch den Doefoviten mirtfamen Biderftand gu thun. Wenn jemand des Ordens wider die Unglaubigen gu friegen millens, der murde fie nicht in Preugen finden, denn alle Rachbarn berfelben fepen Chriften. Aber von den Unglaubigen merde Berufalem befeffen, um deffen Bertheidigung ber Orden anfänglich fen geftiftet morden ; auch hatten fie Confiantinopel inne. Und menn man achtete, daß die Unglaubigen den Befit Diefer Orte verjährt batten, fo fenen neuerlich nur allzuviel treffliche Beften und Bormehren der Chriftenheit von denfelben erobert morden. Barum ber Orden nicht nach Ungarn giebe, und um die verlornen Stadte und Lande friege? Benn Derfelbe aber mider Die Glaubigen friegen, und mit Erregung innerlicher Rriege drifflich Blut vergießen wolle, fo merde er feinem Ramen gang ungleich thun. - Aber bei Diefem Orden fen almeg an Ordnung Mangel gemefen. Gine gute Beit ber (ausgenommen der allererften) habe tein Sochmeifter ge= than, mas ihm gebahrt habe. Condern haben fich alfo gehalten, daß fie mehr mider ihre eignen herrn, wovon fie Preugen haben, Dann mider die fremden Ungläubigen das Schwert gebraucht, und wiel driftliches Blut vergoffen haben. Denn mit wem hat der Dr. den fefter und heftiger gefriegt, denn mit une, den Chriften, und unfern Borfahren, und haben fich nicht enthalten, mider une die Tartaren angureigen , und fich mit ihnen gegen uns ju verbunden. Und ift Preugenland nicht fo viel merth als feinethalben bisber Arbeit und Untoften, Rrieg und Todichlage find begangen und aufgewedt morden. "Huch habe der Orden fich allzeit gegen das Saus Defterreich miderwartig und feindlich erzeigt, mit meldem dagegen die Ronige zu Polen allmege eine befondere Bermandtichaft gehabt, und fich nirgent lieber ale dahin verheprathet, und desfelben Freundschaft gefucht haben; wie denn auch des Konigs Mutter von Diefem Saufe fen. Bitten berhalben beide Gure Dajeftaten (Carl und Ferdinand namlich) wollen foldes herzlich bedenten u. f. m."

Der Deutschmeister Wolfgang entkräftete in einer Gegenschrift die meiften Brunde der Polen. Zuerst berief er fich auf Walters von Kronenberg Darstellung in dessen im Jahre 1532 eingereichten Denkschrift, in welcher ausgeführt worden, "daß Prcufiegreichen, und einige Restitution bes facularifirten Rirchengutes versprechenden Mugenblick für geeignet, um bie Boll-

fen dem beiligen Reich ohne Mittel unterworfen, und des Ronige von Dolen Leben nie gemefen fen. Es habe Bergog Conrad von Maffovien, ale er den Orden guerft mider die unmilden Beiden in Preugen gu Bilfe an fich gezogen , demfelben das Gulmerland, fo amifchen feiner Dart und bem Preugenland gelegen, auf bag ber Orden emfig und bequemlich arbeiten, und das Land Preugen gu emiger Chre und Glorie des mabren Gottes aus der Gemalt der granfamen Preugen ju driftlicher Ginigfeit erobern mochte, als freies Gigenthum übergeben, melde Donation ber Sochmeifter Berrmann von Galba mit Genehmigung Raifer Friedrich Des ans bern angenommen, und befagter Raifer auch, angefeben, bag foldes Land Gulm, fammt Preugen, unter der Monarchie des beil. romi. ichen Reichs begriffen gemefen, jene Donation tonfirmirt, dem Drben Bollmacht gegeben, bas Land Preugen an fich ju bringen, und es dem Orden auf ewige Beit verlieben babe, im Jahre 1226. Dann habe der Orden das Land Preugen bis ins 53fte Jahr befriegt, und endlich ju dem drifflichen Glauben und des Ordens Banden gewonnen, Bisthumer und Stifte darin gegrundet, und Das land mit Schloffern und Stadten befeftigt und geziert. Opater habe der Orden mit Buthun bes beutichen 2ldels Die Lithauer beftritten, welche mit den Tartaren die Polen oft mit Rrieg überjogen, und Somaiten gang, und einen Theil von Lithauen erobert, und mit der Rrone Polen fen der Orden fo lange in Ginigfeit und gutem Billen geftanden, bis die Polen einen Groffürften von Litthauen gum Ronig ermablt, welchem die alten Bunden gefchmergt, und der beghalb mider den Orden Rrieg ermedt, und benfelben mit Gulfe allerlei Ungläubigen unverfebens überfallen habe. Der Orden aber habe damals fiegreich gegen Polen geftritten, und ibm viel gand abgenommen, es der Rrone Polen jedoch auf Bermittlung des Conftanger Concils ohne Schwertichlag wieder jurud geftellt. Rach brei abermaligen Rriegen fen dann der emige Friede gu Thorn im 1436ften Jahre gu Stande gefommen, mit mehr als 200 Siegeln befraftiget, worin Ronig Bladislaus fur fich und alle feine Dach. folger ausdrudlich berührter Lande fich ganglich vergichtet, mit Giben, welche alle nachfolgende Ronige und mit ihnen Die Reicheftande von Polen erneuern follten. - 216 nun aber im Jahre 1450 ber größere Theil der Unterthanen des Ordens, etliche und fiebengig Schlöffer und Stadte, Die gerne aller Berricaft und Oberfeit abund felbft eigene Berren gemefen maren, (ungeachtet der Bochmeifter fich, mo fie fich irgend beschwert erachteten, ju rechtlichem Hustrag, jum allerbilligften und ihnen annehmlichften erbothen,) fich emport,

zichung der Reichsacht zu suppliziren. \*) Bur Berathung biefer Sache mard ein Musschuß niedergesett (3. Febr. 1548),

melde fodann mit Rirchenbann und Reichsacht belegt morden, da babe Ronig Cafimir diefer unehrbaren Bandlung fich anbangig gemacht, und die Ungehorfamen mit Rriegemacht unterfrust. In Diefem ungerechten durch 14 Jahre dauernden Rriege fen ber Dr. den in folde Donmacht und Berderben gefommen, daß ber Soch. meifter Ludwig v. Glrichhaufen gur Berhutung des ganglichen Berluftes der Lande, und Musmurgelung des Ordens in dortiger Gegend, aus heftiger Furcht, die in den allerftandhafteften Dann fal-Ien fann, - ohne Biffen und Billen des Papftes und des Raifers Den unrechtmäßigen und erzwungenen (bedränglichen) Bertrag von 1566 habe annehmen muffen. Der Orden fen aber nichs befto meniger in Sout und Schirm des Reichs geblieben, und die Rechte Des Reichs durch jenen Bertrag nicht verandert worden, wornach Der Raifer Maximilian im Jahre 1500 den Lebenseid an Dolen gu ichmoren verboten und verordnet habe, daß der Sochmeifter die regalia vom Reich empfangen folle.

Mus den Briefen und Sandlungen der Raifer gu Gunften des Ordens, namentlich auch Friedrichs III. und Maximilians bewies ber Deutschmeifter, mie ungegrundet der Bormurf fen, als ob der Orden mit den genannten bochften Bauptern in Unmillen geftanben. - Die bohnifche Frage, warum der Orden Jerufalem nicht wieder erobere, wolle er aus Bescheidenheit nur mit der Frage erwiedern, marum der Ronig von Polen nicht miederum erhole, mas ihm der Groffürft aus der Dostau vor nicht langen Jahren mit gemaltiger Sand entzogen, nicht viel meniger ale das gange Land gu Preugen - und mas die Urfach fen, daß die Grengen feines Ronigreichs, die der Tartar taglich ohne Unterlag angreife und vermufte, nicht mit mannlicher und gegenwartiger Sand beichirmt merden? Belder beider fich die Rrone Polen leichtlich hatte ermehren fonnen, menn diefelbe ben emigen bochbefcmornen Frieden gehals ten hatte, und mit dem Orden in jugefagter Ginigfeit geblieben mare. - Dit Unregung des Bundniffes, welches der Orden mit Den Tartaren gehabt haben folle, thue ber fonigl. Drator dem gleich, ber feine eigene Uebelthat andern Unfculdigen aufzulegen vermeine. Denn manniglich miffe, welcher Theil gu Bergiegung des driftlichen Bluts der Tartaren Bundegenoffe gemefen. - Daß

\*) Der Meister in deutschen und welschen Landen hatte nach dem Sochs meister die erste Burde im Orden. Nach dem Abfall Albrechts und Säcularistrung Preußens wurde der jedesmalige Deutschmeisster auch Verwalter des Hochmeisterthums. Damale mar es Wolfsgang Schutbar (1543 bis 1566).

Geschichte Ferdinands des I. Bd. VI.

in welchem mehrere Reichsstände, namentlich Mainz, Baiern u. a. dahin stimmten, der Kaiser möge dem Rechte seinen straken Lauf lassen, und die Execution vornehmen. "Bollte man die Gefährlichkeit der teutschen Nation ansehen, so werde man in Ewigkeit nicht erequiren können," sagte Baisern. Die Mehrheit entschied sich dahin (in welchem Sinn auch Desterreich gestimmt hatte), der Kaiser möge die Sache in der Güte durch Commissarien hinzulegen suchen; so jedoch, daß das Recht seinen Fortgang behalte, und von einer Cassirung oder Suspendirung der Acht keine Meldung geschehe \*). — Der polnische Gesandte hatte auch reclamirt gegen Beiziehung von Danzig und Elbingen zu den beutschen Reichstagen und Reichssteuern; der Ausschuß beharrte aber dabei, daß diese Städte als zum Reich geshörig angesehen werden müßten.

Außerdem kamen die Lehensverhältniffe und Steuers anschläge des Herzogthums Holstein gegen das Reich zur Sprache, und wurden ebenfalls in einem reichsständischen Ausschuß verhandelt. In ersterer Beziehung kam die vom Bischof von Lübeck hergebrachte Belehnung eines Herzogs von Holstein zur Frage (Bergl. Theil II. S. 340); in lets

AV ACC I SEE BEAUTIONS SEEDING

aber der polnische Orator seinen König damit erhebe, daß derfelbe den Frieden allwegs geliebt und begehrt, deffen habe der Orden nicht bloß großes Gefallen und Frohlocken, sondern möchte gern sehen, daß diese Liebe so gerecht märe, daß er das Land Preußen dem Orden als sein altes Eigenthum von freiem Willen zustellen möchte, woran der König etwas Gott angenehmes, seiner Seele Seligkeit und gemeinem Frieden dienliches thun wurde, — das wurde auch der Orden mit möglichen Diensten allzeit ganz willig zu verdienen bedacht seyn."

<sup>\*)</sup> Das interessante Protokoll dieses Ausschusses folgt in den Urkunden, wie auch ein Schreiben Ferdinands an Raiser Sigismund dd. Linz, 22. October 1541, worauf jener gemeldet hatte, daß auf seine Bermendung der Raiser zugestimmt habe, daß der Bann auf ein Jahr suspendirt werde, um mahrend der Zeit beiderseits Commissarien zu ernennen, um schiedsrichterlich oder vermittelnd die Sache wegen Preußen hinzulegen.

terer läugnete Holstein seither Zahlungen geleistet zu haben, außer einem Ziele fürs Kammergericht. Der Raiser erklärte, die Belehnung von Holstein bis auf weiteres sich selbst vorzubehalten: wenn dann vom Stifte Lübeck etwas Gründliches vorgetragen würde, so würde sich der Raiser darin gebührlich zeigen. — Des Anschlags wegen wurde auf 40 Mann zu Roß und 80 zu Fuß für die Zukunft gehandelt; den Rückstand wollte der Ausschuß zur Hälfte, oder einem Drittel erlassen, der Raiser gänzlich, wenn Holstein Freiheit habe, oder in quasi possessione sen\*).

Auch Savonen war zur Leistung der Beiträge aufgesfordert worden, und dessen Gesandten lehnten in einer besmerkenswerthen Vorstellung nicht im mindesten die Verpflichstung und die Rechtmäßigkeit, wohl aber das Vermögen zur wirklichen Leistung ab, weil "König Franziskus von Franksreich verderbliche, erbärmliche Kriege erweckt, und seinen Durst und unersättigte Begierde die savoischen Landschaften zu verschlingen, in der That bezeugt, und den Herzog, seisnen Oheim von ganzen seinem Vaterland in das Elend verstrieben haben \*\*\*).

Wegen des alten Herzogthums Masovien wurde bes schlossen, da die Herzoge von der Maß ausgestorben, und das Herzogthum nunmehr in der Krone Polen Händen und Gewalt, so sen dem Könige von Polen von Reichswegen zu schreiben, mit dem Ersuchen, "das Reich wegen jenes Herzogthums bei seinen Rechten und Anschlägen bleiben zu lassen."

<sup>\*)</sup> Es murde bei diesem Unlasse danischer Seits ausgeführt, daß Holftein durch Raiser Friedrich III. zu einem Berzogthum aus drei Grafschaften zusammengeset worden, wovon aber die vermöglicheste, Diethmarsen nämlich, noch fortwährend ungehorsam sen, so daß die Berzoge daraus keine Bulfe zögen. Ueberdieß werde Bamburg, welches immer das vornehmste Glied des Fürstenthums Solsstein gewesen, demselben mit der Bulfe entzogen, und vom Reich ohne Jug abgesondert belegt.

<sup>\*\*)</sup> Man febe die Urkunden.

Dem Meister des deutschen Ordens in Lievland wurden alle Rückstände erlassen, auch Zahlungen für die Zukunft (außer den Beiträgen zum Kammergericht) so lange bis Gott ihn und sein Land und Leute von der Bedrängniß und Beschwerung der anstoßenden Ungläubigen erledigen werde. — In ähnslicher Art wurden dem Erzbischofe von Riga, deßgleichen dem Bischofe von Desell, Administrator in Eurland, und dem Bischofe von Dorpat alle rückständigen Beiträge erlassen. Der Gesandte nahm aber ad referendum, daß fürs E. G. Lievland 50 fl., der Bischof von Riga 50 fl., der Bischof von Desell 40, und als Administrator von Eurland 20 fl., und Dorpat 30 fl., als jährlichen Zins zahlen sollen\*).

XVII. Die Frage wegen der Reichsanlagen brachte auch zu Augsburg das Berhältniß der Niederlande zum deutschen Reich zur Sprache. Die Reichsstände stellten dem Kaiser in einer besondern Schrift vor: "sein Großvater Maximilian habe den burgundischen Kreis aufgerichtet, und mit dem Anschlage desselben in die Matrikel eintragen lassen; auch sen zu Kaiser Friedrichs Zeiten der Herzog Philipp von Burgund als ein Fürst des Reichs

Die Stadt Dhuvern murde, weil fie im julichifden Rrieg vermuftet morden, auf gehn Jahre von den Reichsanschlägen befreit.

Mit Met, Toul und Berdun folle auf nachstem Reichstag megen der Rücktande und des funftigen Unschlages gehandelt werben. Wenn fie teine Commissarien schickten, follte wider fie, wie sich geburt, prozedirt werden. (Der Unwalt hatte Bollmacht, wo die Rücktande nachgelassen wurden, wegen der jahrlichen funftigen Beträge sich in Pandlung einzulassen.)

<sup>\*)</sup> Was die Bischöfe von Genf, Lausanne, Chur, den Abt von St. Gallen, Schafhausen, Stein am Rhein, Einsiedeln, Pfeffers, Dissentis, St. Johann im Churthal, Stadt St. Gallen, Mühlhausen im Elsaß, und Basel betrifft, ward beschlossen, daß wo vom Fisekal prozedirt worden, aus beweglichen und wohlbedachten Ursachen dieser Zeit mit den Prozessen still gehalten, doch sie nicht abgesschaft, sondern in isigen terminis gelassen werden sollten. Auch haben gemeine Stände kaiserl. Majestät ersucht, Wege vorzunehmen, damit solcher Stände Anschläge wieder zum heil. Reich gesbracht wurden.

zu etlichen Reichstagen befchrieben worben, beren einen er in Perfon, ben andern burch feinen Rangler befchickt habe. Bon wegen bes Saufes Burgund fenen ferner ju Beiten zum Reichsregiment und Rammergericht Perfonen verorb. net und prafentirt worben, auch die Bulfen und Unschlage geleiftet. Die Stanbe baten hiernach, ben burgunbifchen Rreis in bes Reichs Gulfe und Unfchlagen, als ein Mitglied beefelben bleiben zu laffen. Eben fo fenen Gelbern und Utrecht in ben westphalischen Rreis begriffen, und es möchten bie Stande berfelben gur Leiftung ber Reichsfeuern angehalten merben." - Der Raifer entgegnete, baf es nicht bargethan noch bewiesen werden moge, bag ber Burgundifche Rreis Contribution und Reichsanschläge entrich. tet, und bes Reichs Gefegen und Jurisdiction unterworfen gemefen. Bergog Philipp habe auch ben Reichstag nur freis willig befucht, und um die Saupter ber beutschen Ration gu einer fattlichen Sulfe ber Chriftenheit und Biebereroberung ber alten orientalischen Reichsftadt und Raiferfiges Conftan. tinopel zu bewegen, und wenigstens allen gleiß furzumenben, um feinem gethanen Gelubbe genug zu thun. Gelbern und Utrecht gehörten amar unbezweifelt gum Reich, wovon es ber Raifer zu Leben trage; boch ftellten die bortigen Landstände vor, daß fie ber Unschläge jederzeit frei und unangefochten geblieben fepen; auch maren folche Lande von bes Reichs Jurisdiction von Alters ber gefreiet und eris mirt, und hatten auch in ihren Befchwerungen, wie auch bie übrigen Riederlande, vom Reiche feinen Schut und Beis ftand gehabt. - Dichts befto minder aber, weil ber Rais fer aus befonderer Reigung , die er gum beil. Reich teutfcher Nation trage, nicht gemeint fen, bemfelben einiges megs ichtes zu entziehen, fondern vielmehr folches zu mehren und zu weitern willig, fo folle ihm nicht zuwider fenn, baß zur Erhaltung guten, friedlichen und nachbarlichen Billens, und jum beiberfeitigen Rugen und Mufnehmen alle

feine Diederlande, jugleich mit Gelbern und ber Temporalitat zu Utrecht alle gufammen in einen Rreis gezo= gen werden, und eine Contribution bezahlen follten, fo viel als zweier Churfürften Unschläge ertrugen ; bagegen follten fie in bes Reichs Cous, Bertheibigung und Silfe begriffen fenn, und fonft bei ihren Freiheiten und Rechten, Eremtion ber Appellation und Jurisdiction gelaffen werben. .. hieraus entftand fodann ber berühmte burgundifche Bertrag, vermoge beffen Carl fur fich und feine Rachkommen als Berr ber Dieberlande (namentlich Lothringen, Brabant, Limburg, Luremburg, Gelbern, die Graffchaften Flandern, Artois, Burgund, Bennegau, Bolland, Geeland, Namur, Butphen, Die Markgraffchaft bes beil. Reichs, Friesland u. f. m.) mit bem Reiche babin eine emige Bereinigung abfchloß, daß biefelben fur immer in ber romifchen Raifer und Ronige, und bes beil. Reichs Schirm, Bertheibigung und Bulfe fenn, und fich ihrer Freiheiten und Rechte freuen und gebrauchen follten, bann auch follten fie zu ben Reichstagen beschrieben werben, und feine Erben und Rachkommen als Erzherzoge zu Defterreich wegen jener Lande Seffion und Stimme haben. - Dagegen follten die Diederlande einen eigenen Rreis bilden, auch mit den vorber andern Rreifen zugetheilten Provingen, und zu allen Unlagen fo viel bei= tragen, als zwei Churfurften am Rhein, und bei ber Gulfe gegen die Turken, fo viel wie drei, - an Geld fowohl als an Mannschaft; mare aber lettere in ben Riederlanden felbft nothwendig, fo follte bafur Gelb gegeben werben. In Betreff der Contribution follten fie dem Rammergericht unter= worfen fenn, fonft nicht; auch nicht ben Reichsordnungen, Sahungen ober Abschieben. Die Riederlande follten gur Saltung des Landfriedens verbunden fenn, und berfelbe gegen bie beiberfeitigen Unterthanen beobachtet und gehandhabt werden." Die Reichsftande erkannten ausbrudlich die Unfprude, die fie pro praeterito gu haben geglaubt, fur Fraftlos und nichtig (dd. 26. Juni 1548).

uebrigens machte der Kaiser auf diesem Reichstage auch noch den wichtigen Vorschlag einer gemeinen Reichscasse für schleunigere Leistung der Reichshülfe. Die Stände sollten dieselbe unter sich selbst verwahren, und damit gefaßt seyn, damit, wenn Jemand inner oder außer Reichs wäre, der den gemeinen Frieden störte, oder die Stände um ihre Freiheiten zu bringen suchte, sie demselben zur rechten Zeit gebührlich begegnen könnten. Die Stände bewilligten auch einen Römerzug von 20000 zu Fuß und 4000 zu Pferde, und dem Könige Ferdinand zur Erbauung und Verstärkung der Gränzsestungen auf die Zeit des geschlossenen Stillstans des, jedes Jahr die Summe von 100000 fl.

Reichstage das Verbot, Kriegsbienste bei fremden Potentaten wider das Reich zu nehmen. Wahrscheinlich wollte er bei der von Heinrich II. zu erwartenden alle Maßregeln der Verständigung durchkreuzenden Erneuerung des Krieges, demselben die Hilfe deutscher Capitane durch abschreckenden Ernst nach Möglichkeit abschneiden. Dieß ist wohl die Ersklärung, warum der Kaiser den Vogelsberger, einen ausgezeichneten Kriegsobersten, während dieses Reichstages aus dem Grunde hinrichten ließ, weil er schon das vorige Jahr jenem Könige zur Zeit seiner Krönung mit zehn Fähnslein in Deutschland geworbener Lanzknechte zugezogen war, wie auch noch zwei andere deutsche Capitane aus ähnlicher Urssach, nämlich einen Sakob Mantel und Thomas Wolf\*).

Dogelsberger, ein Mann von geringer Herkunft, der aber sich in Italien und sonst in einem umherfahrenden Leben Kenntnisse und Weltersahrung erworben hatte, von starkem und schonem Körpersbau, vielem Muth und Gewandtheit, hatte zuerst als Musterschreisber und Fähndrich unter Graf Wilhelm von Fürstenberg dem Kösnige Franz gedient. Im Jahre 1537, als letzterer siebzehn neue Fähnlein für jenen König warb, wurde Vogelsberger Oberst von zehn Fähnlein, und zerriß das Band der Unterordnung, welches ihn an Fürstenberg binden sollte; weßhalb dieser ihn nach beendigtem Kriege in einem für die deutschen Reichsstände bestimmten

Mach ber hinrichtung rief ber Nachrichter mit lauter Stim= me, baß es fais. Majestat ernstlicher Befehl mare, baß

Bericht für einen treu . und ehrlofen Undantbaren erffarte: Bo= geleberger aber mider jenen eine Injurienflage beim Reichstam= mergerichte anbrachte. Geltfam genug follten bier Reicheffande und Reichsgerichte in einem Streite entscheiden, Der aus einem mit Berletung der Reichsgefete bestandenen Dienftverbaltnif in Frankreich hervorgegangen mar. Bilhelm b. Fürftenberg in Berbindung mit andern Grafen, welche in der Sache gleichsam Die Chre und Freiheit ihres Standes betheiligt glaubten, recufirten Das Rammergericht, Diefes aber ertlarte in der Sache jene Schrift des Grafen Fürftenberg als Schmabichrift, und verurtheilte Den= felben zu einer Geloftrafe von 500 fl. Spater hatte Fürftenberg ben frangofischen Dienft in Folge gegen ihn gemachter Befculdis gungen und Cabalen verlaffen, und führte (wie Gidingen), in dem folgenden Rriege ein Commando für den Raifer, melder den Operationsplan nach beffen, auf Renntnig der Dertlichkeiten berubendem Borichlag eingerichtet haben foll. Fürftenberg fiel aber bei einer unbefonnenen faft allein vorgenommenen Recognoscirung unmeit Spernan in die Bande der Feinde, und mußte fich, da fein Leben durch die Erflarung des Raifers, den gleichzeitig gum Gefangenen gemachten Pringen Bourbon de Roche-fur-Don eben fo behandeln gu wollen, wie man ihn behandle, gefichert blieb, nach dem Frieden mit beträchtlichen Opfern und namentlich einer Geldfumme von 30000 Connenfronen lostaufen. Geine Unbanglichfeit an ben ichmaltaldifchen Bund, indem er die Berfammlung gu Frankfurt im Unfang von 1545 befdidte, und fich fur den Fall des Krieges bereit erflart hatte, in eigener Perfon auszugieben, und leib und Reben an die Cache des Bundes ju fegen, fpater auch (obwohl nur durch drei Tage) im Lager der Protestanten mar, und feine Biderfeglichkeit gegen das Interim gogen ihm aufs neue die Ungnade des Raifers ju; - er mußte feine Berrichafterechte im Ringingerthal und Ortenau feinem Bruder Friedrich übergeben, welcher vom Raifer und Ronig Ferdinand den Befehl erhielt, fich feiner Perfon gu verfichern, und ibn, ohne befondere Erlaubnift des Raifers nicht aus feiner Aufficht gu laffen. - Jener erftge-Dachte Bogelsberger blieb in frangofifchen Berhaltniffen, nahm, wie gefagt, ein Commando unter Beinrich II. an, und ließ die frangofiichen Lilien über dem Thore feines neu erbauten Saufes gu Beiffenburg aushauen. Baron v. Schwendy fam bin, und lodte ibn mit Lift auf ein von faiferlichen Goldaten befegtes Ge= biet, mofelbft er ergriffen, und nach Mugeburg gebracht mard. Bon der Blutbuhne hielt er mit lauter Stimme an Die, von den Kenftern des Rathhaufes und anderer umliegenden Baufer gufebenden

Reiner bem Konige von Frankreich bienen oder zuziehen folle; benn wer dagegen handle, und betreten murbe, ben wollte Ge. Majestät strafen, wie ben breien geschehen mare.

XIX. Die Bergoge von Pommern maren ebenfalls noch bem Raifer nicht verfohnt, welche zwar an ben Rriegs. handeln nicht Theil genommen, aber boch in bem fcmalfalbifchen Bund gemefen maren. Gine anfehnliche Befandtichaft, welche eigentlich ben Musgang hatte abfehen follen, nach ber Schlacht von Muhlberg aber um freies Beleite ins Lager vor Bittenberg anhielt, hatte nichts ausgerichtet, und ber Churfurft von Brandenburg, obwohl er fich ben Berjogen ju ben beften Dienften beim Raifer erboten, batte noch nicht fur gut befunden, beghalb beim Raifer anzuhalten. - Rach Mugsburg fam nun ber pommerifche Cangler Cicenit und andere Rathe; fie erreichten aber mahrend bes Reichstages ihren 3med noch nicht, fondern erft fpater gu Bruffel. Gin Sinderniß war, daß die Bergoge von Dommern ihren gemefenen Rangler Sumamen gum Bifchofe von Camin gemacht, und auf ergangene fcharfe Manbate, baß Diefer bavon abfteben, und die Stiftsftanbe Ginige nach Augsburg ichiden follten, bem Raifer Gid und Belubb gu thun, und von ihm bie Befegung bes Bisthums mit einer andern geeigneten Perfon zu erwarten, - von den Bergogen und bem großern Theile ber Stifteftanbe eine Uppellation ober Provocation eingelegt worden mar \*).

Personen (worunter Fürsten und andere hohe Personen) eine Unrede, worin er unter andern den anwesenden Schwendy einen Erzbosewicht nannte. — Gine Schrift, welche später gedruckt ausgetheilt wurde, bezeugte, daß Schwendy nichts anders gethan, als was der Raiser ihm befohlen habe.

<sup>\*)</sup> Saftrow, welcher die Gesandtschaft begleitete, beschreibt mit Laune, wie die Gesandten täglich bei allen angesehenen Reichsständen sollis citirt hatten. "Sie theileten sich allwege zween bei einander: der Canzler aber blieb allein, vermeinte, daß ers alleine wohl praftisen fonnte, wie er denn auch wohl konnte; allein, daß er stets von Unfang bis zu Ende repetirte, was er zuvor bei den Churs

XX. Es fehlte biefem Reichstage, bei ber perfonlichen Unwesenheit fo vieler gurften und auch mehrerer hoben Frauen, wie ber Koniginn Maria, ber Churfürstinn von Brandenburg Bedwig, Tochter bes Ronigs Gigismund von Polen, ber verwittmete Bergoginn von Lothringen, ber Bergoginn Unna von Baiern, Tochter Ferdinands, bes baierifchen und markgrafifchen Sofes und f. w. nicht an Pracht, Feften, Gaftmablern u. bgl., an welchen allen aber ber Raifer, im Begenfage mit Rerdis nand, feinen Theil nahm. "Dieß mar nicht allein ein geharnischeter Reichstag," fagt Saftrow, ber als einer ber pommerifchen Abgeordneten bort mar, »fondern ce mar auch ein ansehnlicher, pomposischer Reichstag. Die Berren, dieweil fo viel fonigliche und fürftliche Frauengimmer gur Stetten, Die auch viel fürftliche und grafifche Fraulein bei fich hatten, (von ftattlichen, rittermäßigen Standes, beren boch viele fchon und wohl gepust, will ich nicht fagen) - hatten fast alle Tage und Abends Tange, welfche und teutsche; fonderlich Ronig Ferdinanbus mar felten ohne Gafte; murden ftets herrlich, bagu

und fürftlichen Rathen, dagu er gegangen, der Lange nach ergahlt hatte, das mar benen verdrieflich. Denn als zwei der andern in des Churfürften von Colln Sof tamen, darin Cicenis den Zag juvor gemefen mar, fagte der Collnifche Cangler: Bas gedenft euer Cangler, daß er, fo oft er gu mir tommt, alles miederholt, mas er guvor verdrieflicher Lange nach bereits berichtet batte? Bermeint er, daß ich fo geringer Memorien fen, daß ich in drei oder vier Tagen statum causae vestrorum principum vergeffen, ober daß ich von megen meines herrn fo menig oder gar nichts gu thun habe, daß ich feines langen unnothdurftigen Digente ohne Berdruß habe gu ermarten. Mir ift aber babei, als wenn eine Benne ein En legen will, fo fleugt fie auf das Sockelmert, und fatelt: ein En! ein En! vom Sochelmert auf die Silde: ein En! ein En! ich lege ein En! von der Silbe auf den Balten; ein Cy! ein Gy! lieber fudet, ich lege ein Gy!" u. f. m. - Der Churfürft von Colln mar übrigens auch unwillig auf die Bergoge megen Sequeftrirung des nach Colln geborenden Rloftere Deuenkamp.

mit allerlen Rurzweil von prächtigen Zangen tractirt; hatte überaus fattliche, wohlgeordnete Musicam, non solum instrumentalem, verum etiam vocalem; neben anbern Rurzweilen fand allewege hinter ihm ein befchmegter Stodnarr, ben mußt er frei gu ftellen und mit gleichem laderlichen Gefprach zu begegnen: hatte gemeiniglich tos nigliche, Chur= und fürftliche Perfonen utriusque sexus gur Gefellichaft am Tifch figen, mit benen er ohne Mufho= ren furzweilig Gefprach hielt: benn ber Mund fand ihm nimmermehr ftille. (3d habe auf den Abend bei Ihme einen Zang gefehn, bag ein fpanifcher Bert fo ein lang Rleid bis auf die Erde, daß man von den Fugen nicht wohl etwas feben fonnte, an hatte, ein Fraulein aufzog, und mit berfelben ein Algarde ober Pagionefa (wie fies nennen) tangete ; er thate ab und ju gewaltige Sprunge, fie auch: mußte ih= me von allen Seiten zu begegnen, bag es mit Luft angufebn mar; und wann bann ber Tang gu Ende, fing ein ander Paar einen malfchen Tang an.) - Dagegen fein Berr Bruber, ber romifche Raifer, hielt gar fein Bankett, ja behielt feinen bei fich , wenn fie allbereit auf den Dienft marteten , aus der Rirchen in fein Bemach, ba er fich an ben Tifch fette, begleiteten, gab er ihnen, bem einen nach bem an= bern, die Sand, ließ fie geben, und feste fich allein an ben Tifch, redete auch nichts" \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Nur einmal," fährt Saftrow fort, (das heißt wohl, wenn er Buschauer gewesen) — "habe der Raiser, da er bei Unkunft in sein Gemach den Carloviß nicht gesehen, folgende Worte zu Berzog Moriß geredet: Ubi est noster Carlovizius? und als Moriß geantwortet, daß er etwas schwach sey, habe er seinen Leibarzt Besalius gerusen: Besali! Gy füllt gön zum Carlavißen, de soll etwas sieg syn; siehet, dat gy em helpet." Ein nicht unbedeutender Zug als Bestätigung für das Vertrauen in Carlovigens Gesunung und Rathschläge; mit dessen Unsichten besonders die Maßeregeln des früheren Regensburger und des jest erwähnten Augseburger Interims übereinstimmten. Später wurde dem Kaiser diesses Berhältniß zu Carloviß verderblich, indem er nämlich sich mit ihm auch Morigens versicher hielt. — Sastrow erzählt weiter:

XXI. Nach Beendigung des Reichstages war nun, da sich der Hauptzwiespalt im Reiche um die Kirchentrens nung wendete, alles das von vorzüglicher Wichtigkeit, was auf die Ausführung oder Vereitelung des Interims Bezug hatte. Der Kaiser hatte dasselbe durch Schreiben an alle Reichsstände mit dem Besehl der ungefäumten Einführung desselben gesendet. Den geistlichen Ständen legte dieser Besehl auf, in allen Gegenden ihres Chrysams, welche der protestirenden Lehre zugefallen seyen, das Interim einzus

"36 habe ihn (ben Raifer) auf etlichen Reichstagen, gu Speier, gu Borms, wieder gu Speier, Augeburg, auch gu Bruffel in Rieberland vielmals effen gefeben, Da fein Berr Bruder, Der Ronig Ferdinandue, auch gur Stetten; aber den nie gu fich gezogen. fondern wenn die Egen aufgetragen murden von jungen Fürften und Grafen, jedesmal 4 Trachten, in einer jeden 6 Berichte (murden fie) bor ibm auf den Tifch gefest, die Dberfchuffeln nach ein= ander davon genommen; gegen die, davon er nicht begerte, fcuttelte er ben Ropf; bavon er aber effen wollte, mintete er mit bem Ropf, jug bagelbe vor fich; durfte mohl ftattliche Pafteten, Bildbrett und mobizugerichtete fercula megtragen laffen, und behielt etma ein Bratferten, ein Ralbertopf und bergleichen; - an bem Drte, ba es ibm am beften gefiele, lofete er mit bem Deffer, jog Die Chuffel unter ben Rinn, und af fo naturlich, jedoch reinlich und fauber, daß man feine Buft daran gu feben batte. Wenn er trinten wollte, (wie er dann nur dren Trunte über die Dablgeit thate,) fo mintete er feinen doctoribus medicinae, Die vorm Tifc ftanden; die gingen bin gum Treifer, Darauf ftunden gwen filberne Flafchen und ein criftallen Glas, ba gern 11/2 Stud inne ging, guffen aus beiden Glafchen bas Glas voll, bas trant er rein aus. - Conft redete er nichts über Tifch; ftunden mohl Schalesnarren hinter ibm, die allerlei Dogen reigen fonnten, er febrte fich aber nichts baran, mochte etwa, mann fie etwas gar furgmeiliges fagten, mit einem halben Lacheln den Mund vergiehn: ließ fich auch nichts anfechten, wenn viele da ftunden, die den Rai= fer effen feben wollten u. f. m. Die Dablgeit mabrte nicht voll eine Stunde - mann ihm dann bas gratias vorgebetet, mafchete er fich, und fellte fich in eine Gde des Gemachs nach dem Fenfter: Dar mochte ein jeder tommen, übergeben supplicationes oder berichten mundlich u. f. m. - Dem und nicht bem Bater folgte Raifer Maximilian II. auch mehrentheils.

führen. Es hatte fich nun ichon zu Mugsburg bas Beburf. niß ergeben, welches fich aus ben Untworten ber geiftlichen Stande noch beutlicher erwies , daß namlich ein papftliches Indult ermirket merben muffe, um megen ber im Interim enthaltenen Rachfichten, und megen Wiederaufnahme ber Protestirenden nach bem Dage biefes Decretes nicht zwar im Mugemeinen, aber boch in ben vorfommenben individus ellen Fallen, die Wirfung der fonft bestandenen Gefete und Strafen aufzuheben. (Die Bifchofe antworteten von vielen Ceiten, daß fie nicht Beiftliche finden konnten, um nach bem Interim gu lehren, und bie Cacramente auszutheilen.) Much hatte ber Raifer bereits von borther ju Rom alle Schritte gethan, um basfelbe zu ermirten. Der Papft follte namlich einige Legaten nach Deutschland fchicken, mit ber Bollmacht, wegen ber Priefterebe und ber Communion unter beiben Geftalten , und ber gaften , ju bispenfiren ; auch die Reftitution ber geiftlichen Guter gang ober gum Theil zu verschieben ober zu maßigen, ober fich mit benen, bie fie wieder erftatten mußten, gu vertragen \*).

ennetick in Brent countries was the bean Count

Dag ber Raifer auch bierin gang vorzuglich durch die Gefinnungen Berdinands bestimmt murde, mird auch durch die Untwort bestätiget, die Ferdinand etwas fpater auf das Begebren megen der angegebenen Indulte-Urtitel an Brandenburg ertheilen lief, nämlich: "Rachdem auch Ce. Rurf. Gnaden zu Befürderung und Erhaltung obernandter Religionsordnung für boch dienftlich und ein Rotturft achten, daß den Bifchofen Gemalt gegeben murde, die Pfarrer, Prediger und Rirchendiener, fo in Gr. Burf. Gnaden und Derfelben Religionever. mandten Landen und Obrigfeiten Beiber haben, oder fünftiglich nehmen, oder auch die fo das hochwurdigfte Gaframent unter bei= der Geftalt reichen und empfaben wollen, ju ordiniren und gu meis ben - fo wollen die fonigl. Dajeftat Gr. furfürftl. Gnaden nit verhalten, daß Ir. Daj. noch ju Mugeburg mit der ro. mifc faifert. Dajeftat von Diefen Punkten grund. lid geredt, und Jr. Maj. biergu nit ungeneigt gefunden. Uchten auch, daß Jr. Paiferl. Daj. Diefen Gaden bisher fattlich nachgedacht, und darauf gehan-Delt haben möchten. Richts weniger wollen Gr. fonigl. Daj.

Schon bei ber Protestation zu Bologna hatte Mendoza wie oben erwähnt, auf die Abfendung von Legaten mit ben nothigen Bollmachten angetragen. Un ben Arbinghello, welchen ber Papft fomobl megen Diacenza als wegen bes Conciliums an ihn gefandt hatte, ftellte ber Raifer die Forberung, bag ber Papft Le. gaten nach Deutschland mit ben ausgedehnteften Bollmachten über breigehn einzeln angegebene Duntte fen. ben moge, woburch die Ration befriedigt, und die Saretifer vielleicht fur bie Wiedervereinigung gewonnen merben konnten, ba bann ein Concilium nicht mehr nothig fenn merbe. - Bieruber gaben Monte und Cervino auf bie Erforberung bes Papftes bas Gutachten, ben Gfonbrato felbft, ber an Drt und Stelle fen, mit Bollmach. ten zu verfeben, und ihm zwei Pralaten zuzugeben, etwa Beralli und Pighino. - Bas ben Umfang ber Bollmachten betraf, fo machten fowohl die genannten beiden Legaten gu Bologna, als eine bafur in Rom nieberge. feste Congregation von Carbinalen über jeben Dunkt ausführliche Erörterungen, mit bem Gutachten berühmter Theologen. - Der mit Inftruction vom 18. April 1548 als neuer Runtius an Konig Ferdinand gefendeten Prosper Canta Croce follte dem Raifer fagen, ber Papft werde Pralaten fenden; baß es noch nicht gefcheben, baran fenen die nothigen Berathungen über die gu gebenben Bollmachten Schuld. Prosper Canta Croce hatte anfangs ben Auftrag gehabt, dem Madruggi die Aussicht offen ju erhalten, um nach bem Abgehen bes Sfondrato bas

foldes Gr. furfürstl. Gnaden wohlgemeint Bedenken und Bitt Jr. Maj. förderlich zuschreiben, ungezweifelt, Ge. kais. Maj. werden sich hierin Irem tragenden Umte nach, driftlich und kaiserlich beweisen, und zu Erlangung angeregts Indults und Gewalts (wo das bigher nit beschehen ware) noch mahls gnädigen Bleif fürmenden und gebrauchen."

Umt eines Legaten zu erhalten, mas aber abgeanbert murbe. - Mis Canta Croce Mubieng beim Raifer erhielt, war, wie oben erwähnt, bas Interim ichon erlaffen. Sierüber unzufrieden, antwortete der Papft dem Mendoga, mels der aufs neue bie Gendung von Legaten begehrte, nach Erlaffung bes Interim fen ihm folches Begehren unerwartet, nachbem burch foldes ben Legaten bas Feld ib. rer Birtfamteit verfchloffen fcheine. Der Papit ents fcloß fich jedoch, gleich barauf an bes Cfonbrato Stelle, welcher die Erlaubniß erhielt, guruckgutehren (er ging in Mitte bes Juli 1548 ab) - ohne Bergug ben Bertanus, Bifchof von Fano, nach Deutschland gu fenben, einen beim Raifer und bei Mabruggi febr in Gunft ftehenden Mann. - Derfelbe reifete am 9. Juni ab, und vermied fogar bei ber Durchreife burch Bologna ben Monte ju befuchen, um bei ben Raiferlichen fein Migtrauen gu erweden. Er follte fich insbesondere bavon überzeugen, ob unter ben gegebenen Umffanden noch mit grucht und Burbe die vom Papit begehrten Bevollmächtigten bingefendet werben fonnten. - Dem Bertanus fchlug ber Raifer vor, bağ von ber Translation bes Conciliums burch feche Dos nate nicht Rebe fenn moge, bag unterbeffen vom Papfte Legaten ober andere Pralaten mit ben fruher begehrten Bollmachten (über die 13 Artifel) nach Deutsch= land gefchieft werben mochten, und der Papft zugleich Bifchofe von allen Nationen nach Rom berufen moge, um die Reformationspuntte festzustellen. - Der Papit machte fogleich biefe Untrage, namentlich bie Genbung ber Pralaten mit Bollmachten gum Gegenstande reiflicher Berathung. Die Meinungen waren febr getheilt, endlich mar zwar die Mehrheit bafur, daß fur fo viele Abgewichene die Dilbe ber Difpenfationen und Rachlaffe, um ihnen bie Rudfehr zu erleichtern, angemeffen fenn, und bie Bollmachten barauf gestellt werben mochten; in zweien Studen je-

boch insbesondere bas Begehren bes Raifers verweigert werden mochte, namlich Drbensleuten, Die das Belubbe abgelegt, die Che zu gestatten, (als movon im Laufe fo vieler Sahrhunderte nur vier Beifpiele gemefen fenen,) und megen ber von Laien occupirten geiftlichen Guter. Doch erbot fich ber Papft, in ein. gelnen Kallen auch in diefen beiben Studen Gelindig. feit zu zeigen, mo bagu ehrbare Urfache fen. - Monte hatte fein Gutachten bahin gegeben (14. und 25. Muguft) bag man in ber Sache bes Concils bas Meußerfte gegen ben Raifer vermeiden muffe, und bag gur Befriedi. gung besfelben, um die Abgefallenen und Schismatifchen zu begnadigen und wieder aufzunehmen, fo ausgedebnte Bollmachten als jemals gegeben morben, ertheilt werben möchten; - außer biefen aber verlange ber Raifer allerdings auch einige niemals gebrauchte und einige, welche nicht belegirt werden, und vom Papft nur in eigener Perfon ausgeubt merden fonnten. Diefe fonne man nicht geben, um aber auch ben Raifer nicht zu franten, moge man fich bie Enticheibung barüber auf in einer Berfammlung von Bis fcofenaus allen Nationen für die Reformation, welche ber Raifer felbst vorschlage, vorbehalten.

Der Papst entschloß sich nicht dafür, der Indulte wesen, einen Legaten zu senden, sondern Prälaten mit Bollmachten, vielleicht auch, um den Madruzzi nicht zu beleidigen, — und bestimmte dazu, außer dem Bertanus, welscher schon in Deutschland war, den Lipomanus, Bischof von Berona, und Pighinus. Diese sollen dreierlei Bollmachten bekommen haben, von denen sie jedoch nur eine in Anwendung gebracht. Die Bulle des Papstes Paulus vom 31. August 1548 sagte im Eingang: wwie von dorther jest sich Trost zu zeigen anfange, von wo der größeste Schmerz und Gefahr gekommen; denn was wäre schmerzlicher, als daß

folde, welche bas Rleid Chrifti angethan, trachteten, Die Rirche, beren Urfprung aus ber Ginheit hervorgebe, und beren Ginheit ber beil. Geift bezeuge, Da ja auch fein gerriffener Chriftus erfonnen merden fonne, und eben fo wenig der Leib Chrifti, die Rirche. in zwei ober mehrere Rirden gertheilet merben fonnte, in Stude gu gerreiffen. In biefer Gefahr habe ibn , ben Papft , ber im Dienfte Chrifti fur Mue Rechenschaft zu geben habe, gunachft jenes Bort aufrecht erhalten, wodurch fowohl die heftigen Ungriffe gegen bie Rirche, als auch bas Silfsmittel angedeutet fen, ba ber Bert ju ben erften Sirten gefagt: Catan hat euch begehret, baß er euch wie Baigen fichte; und gleich barauf gum Petrus fich mendend, bingugefest habe: 3ch aber habe fur bich gebetet, Petrus, bag bein Glauben nicht wante. Go folle alfo burch ben Glauben bes Petrus, ben bas Gebeth bes Beren befräftigte, ber Baigen ber Rirche gegen alle Bemegungen bes Beiftes ber Luge bemabret, und fein andes rer Musgang berfelben zu befürchten fenn, als bag bie Rirche burch jene Ungriffe felbft gereiniget, und ber Glauben bes Petrus, indem er bas, mas gereiniget worden, bemahre, gur Chre Chrifti verherrlichet merbe. Muger diefer erften Soffnung habe ber Papft auf bas nothwendige und bergebrachte Mittel ber allgemeinen Concilien feine Soff= nung gefest, und aus allen Rraften gu Gott geflebet, baß bie Fruchte besfelben, welche fich in andern gandern fogleich gezeigt, auch in Deutschland Raum finden möchten. In biefer Beziehung habe nun ber Raifer die Abfendung von Legaten gewünscht, um gur Milberung bes bort berrichenben 3wiefpalts ein augenblickliches Beilmittel anzuwenden, in Folge beffen er hoffe, die religiofe Gintracht Deutsch= lands zur Berherrlichung Gottes zu ichauen; er habe baber bie Pralaten mit ben nothigen Bollmachten gefendet, gu= erft um benen, beren Bergen Gott gerühret habe, um gur 20

Befchichte Ferdinands des I. Bo. VI.

fatholifchen Ginheit gurudgutehren, ju erflaren, bag ber Papft nicht bloß geneigt fen, fie mit aller vaterlichen Rachficht und Liebe aufzunehmen, fonbern auch nach ber ihm gegebenen Gewalt in feiner Beife gegen fie ftrenge fenn, ober ju viel fordern zu wollen, mofern fie nur furber feine Gefete geben wollten, fondern fie zu empfangen bereit maren; befonders folche Befege, die von alteren Sahrhunderten überfommen, vom herrn aller Dinge felbft und burch bie firchliche Ginftimmigfeit fowohl ben fruberen als ben fpateren Chriften gur genauen Beobachtung gegeben worben fepen. Co follten bie Legaten bemnach vor allem anbern auf jebe mildere Beife benfelben das Gefühl ber Schonheit und ber Beiligfeit ber alten Rirchengucht, ber größten Bierbe ber Braut Chrifti, einflogen; murden fie bann in ihrem Gewiffen und ohne öffentliches Mergerniß zwedmäßig finden, einiges von ber Strenge ber alten Disciplin nachzulaffen, fo follten fie bagu, mo alle brei ober menigftens zwei von ihnen einstimmig maren, die Befugniß haben, vor allem Die ausgebehntefte Bollmacht, Die Reumuthigen von allen Strafen, in die fie burch Apostafie und burch andere firch= liche Berbrechen verfallen maren, ganglich gu befreien, und fie von diefem Berbrechen loszusprechen, fo auch namentlich geiftliche Perfonen und Monche bavon, daß fie fich verheirathet, in Bigamie gefallen ober auch mit Bittmen ober mit unreinen Perfonen Chen eingegangen, und ihrer begangenen Ueberichreitungen ungeachtet bas beilige Opfer bargebracht hatten; alle folche follten, wenn fie mit mabrer Bergensreue einem von ihnen gemahlten Priefter beichteten, in ihre Burben und Memter bergeftellt, und alle gefetliche Strafen und öffentliche Abichwörung und Reinigung benfelben erlaffen werben fonnen. Much ausgetretene Monche follten fie von ben Strafen , in welche fie nach ben Regeln ihres Ordens verfallen, frei fprechen, und ihnen erlauben fonnen, in weltlicher Rleibung ein firchliches Umt zu ver-

feben, und fie von ber Pflicht ber Rudtehr in ihre Rlofter gu bispenfiren haben. Auch follten fie alle und jede Perfonen von ben Faften nach vorliegenden Grunden entbinden, und ferner die Bahl ber Feiertage vermindern fonnen. Much foll. ten fie allen benen, welche fich bisher bie Erlaubniß, unter beiden Geftalten zu communiciren, felbft genommen hatten, wofern fie diefelbe um ber Undacht willen und mit Untermurfigfeit begehrten, biefe Communion unter beiben Geftalten bergeftalt zu bewilligen Macht haben, baß fie ihnen zu befondern Beiten, und an den bagu bestimmten befonbern Orten ertheilet werben moge; wenn fie die von bem Conftanger Concilium gefetten Bedingungen erfülleten. Geringere Benefizien follten fie mit wohlthätigen Unftalten gu vereinigen Macht haben, und mit ungefestichen Befigern von Rirchengutern, wenn fie bas unbewegliche Gut felbft gurudgeftellt, megen ber übel genoffenen Fruchte und ber verschleuberten beweglichen Guter fich vertragen, und diefelben von meis terer Berbindlichkeit frei fprechen konnen. - In Folge ber ihnen zugleich gegebenen Bollmacht, murdige Beiftliche in allen Theilen Deutschlands mit gleicher Bollmacht ju fubftituiren, murben folche Bollmachten an viele ertheilt, bei welchen noch bas ausbrudliche Berboth beigefügt murbe, wegen folder Difpenfation unter feiner Form auch nicht als Entschädigung für Papier ober Siegelgebühren bas mindefte zu empfangen."

Der Kaiser seinerseits war anfangs mit den Bollsmachten, in der Form, wie sie gestellt waren, nicht bes friedigt, und verlangte insbesondere, daß ehe etwas weisteres geschehe, die Dispensationen bis zur Entscheidung des künftigen Conciliums lauten sollten. Inzwischen bes schränkte sich der Gebrauch der Bollmachten auf wenige Fälle. — Der Papst entgegnete, die Gültigkeit der von ihm ertheilten Bergünstigungen und Dispensationen im Gebrauch des Kelches, und sonst nichts von den Decreten

bes Conciliums abhängig machen zu können. Endlich (Schreiben des Farnese an Bertanus vom 26. April 1549) wählte man die Form, daß den Nuntien die Zeit überstaffen wurde, bis zu welcher sie die Dispensationen geben wollten, so jedoch, daß diese Zeit nicht weiter, als bis zum Ende des Conciliums erstreckt werden könne. Pighinus berichtete mehrmals aus Deutschland (11. Destober, 6. November, 26. December 1548): wer sinde einen äußeren Schein von Religion, hervorgebracht durch die Siege und Edicte des Kaisers, aber die Gemüther mehrentheils abgewandter als je, und die Messen würden in leeren Kirchen gelesen: — und so, daß auch beinahe Riesmand von den Nuntien begehrte, von ihren Vollmachten Gebrauch zu machen."

XXII. Die Bischöfe unterließen übrigens nicht, durchs gehends ihre Bereitwilligkeit zu erklären, und in Aussschreiben an alle Fürsten und Stände, die es betraf, in ihren Sprengeln wegen Vollziehung des Interims das Geeignete zu erlaffen \*).

Mehrere Bischöfe hielten auch nach ber Borfchrift

<sup>\*)</sup> Go lautet g. B. der Gingang des bifcoffich augeburgifden Musfdreibens: "G. 2. geben wir freundlich und nachbarlich zu erten. nen, bag uns nicht zweifelt, fie miffe fic aus frifcher Gedachtnif gu erinnern, melderlei Mittel und Bege die rom. faif Dajeftat unfer allergnädigfter herr im Gingange R. DR. Regierung und folgende eine lange Beit ber im beil. Reich deutscher Ration furgenommen, und ungefparts Fleif befürdert, dadurch in unfer aller geliebtem Baterland des fcablichen verderblichen 3miefpalts Der Religion abgeholfen murbe; und mann in Diefen Gachen mit menichlichem Rath , Bilf und Fürschub etwas fruchtbares ausgericht hatte merden mogen, fo mußte vor manniglichen geftanden und betannt merden, daß folches durch hochft gedachte 3. DR. fo pon der drifflichen Ginigfeit und Friedens megen oftermals ibre erblichen Ronigreichen, Land und Leute verlaffen, und mit Darfires dung ihrer Perfon, Leibes und Gutes fich in große Gefährlichteit eingelaffen, in das Wert gerichtet, und mirtlich vollzogen morden mare." 1c. 1c.

jener kaiserl. Reformation Provinzials und Discesansons noden, welche gute Verordnungen machten. Der Erfolg war aber so wie jener wegen Beobachtung des Interims überall nur sehr unvollständig, und an keinem Orte gänzlich befriedigend.

XXIII. Der Churfürst Joachim ließ fich, wie ichon erwähnt, die Cache ernftlich angelegen fenn. Muf ber Durchreife burch Rurnberg trug er bem Rath bie Cache im Namen bes Raifers ernftlich vor, und zwar mit gunfligem Erfolge. Die Stadt Murnberg nahm bas Interim an, wie ber Churfurft es bem Raifer in einem Schreiben. Samstag nach Margareth 1548, melbete. Dfianber verließ bem ju Folge bie Ctabt, und ging nach Preußen. In feinen eigenen Landen fand Joachim unvorgefebene Schwierigkeiten, und fchrieb an ben Raifer: wes hatten fich zwar einige unruhige Geifter und aufrührige Leute unterftanben, fein Land und Leute miber ihn gu erregen, wenn er bas Interim einzuführen gedachte, bem ungeach. tet werbe er bemfelben gehorfamlich nachfegen." In einem zweiten Schreiben vom 11. Sanner 1549 melbete er, ner habe die Gemuther bes armen gemeinen Bolfes etwas hart bamider verbittert und angehett gefunden, beghalb habe er allgemach einen Urtifel um ben anbern vorge= nommen, um bie armen verführten Gemuther gu berich. ten und gu bebeuten, fobann aber bas Interim felbit in feinen ganden bruden und publiciren, auch in feinem Soflager in allen Rirchen aufrichten laffen und gu halten ge= boten, er ftebe auch in ber taglichen Arbeit und Uebung basfelbe in andern Rirchen und Stabten feines Landes aufzurichten, und finde auch bei feinen Unterthanen Folge und Gehorfam."

XXIV. Der Churfurst Moriz, auf beffen Berfahren man in dieser Sache vor allen aufmerksam war, blieb zwar im Berzen entschloffen, nicht von der Lehre ber Proteffanten zu weichen, munichte aber menigftens bem Scheine nach und bis auf einen gewiffen Puntt bennoch bem faiferlichen Befehl nachzufommen. Er veranlagte verschiedene Bufammenfunfte ber Bittenbergifchen und Leipziger Theologen, und unterließ nicht, ihnen ihre Salsftarrigfeit und Unbiegfamteit, bie ihm ben Raifer mit einer Urmee in bas Land gieben konnte, vorzuwerfen. Unter bem Ginfluffe ber Bemäßigteren und namentlich Melanchtons, welcher behauptete, bag es unter ben außeren Rirchenhandlungen Adiafora ober Mittelbinge gebe, welche an fich meder gut noch bofe, auch bes Friedens und Behorfams megen fonnten beibehalten werben, und bag auch einige Dienftbarfeit ertragen werben muffe, wenn fie nicht mit Gottlofigfeit verbunden fen - fam endlich eine neue Agende in Unfebung bes außerlichen Gottesbienftes, ber Ceremonien, Refte und Priefterfleibung, bes Chorroctes 2c. ju Stande, welche vom Churfürften als Gefes publicirt, und burch Abfegung oder gar gandesverweisung ber Biderftrebenden behauptet werden follte. Churfurft Joachim bemubete fich ebenfalls bei Morig, wie auch bei anbern Nachbarn, "um fie wiber etlicher verftodter Leute Streiten und Toben gu bewegen, bem Raifer in Aufrichtung bes Interims gu gehorchen." - Go fam eine Bufammentunft beiber Churfurften gu Buterbock zu Stande , wohin Morig feine vornehmften Theologen, und namentlich ben Melanchton, Camerarius und Isleben, und ebenfalls ben fatholifchen Bifchof von Naumburg mitbrachte. Es fam bort eine Bereinigung gu Stande, dd. 7. September 1548, worin man fich verglich : "Die verabrebeten Artifel im rechten driftlichen Berftande bei ben Unterthanen mit ihrer Bewilligung ins Bert gu richten. Den Artifel ber Rechtfertigung verftanben fie fo, baf bie Menfchen burch bas Berbienft Chrifti aus laus ter Gnaden ohne alle ihres Berdienft und lauter umfonft gerechtfertiget werben, und bag bie Geligkeit nirgenbwo

fonft als in ben Bunben bes herrn megen unfers Glaubens gefunden werden fonne, und ein folder Glaube breche beraus, und wirke burch bie Liebe, gute Berfe gegen Gott und ben Nadften. Bas bie mahre driftliche Rirche, Die im beil. Geift versammelt, in Glaubensfachen erfenne und lebre, baf folle man auch lehren und predigen, wie fie bann wider die heilige Schrift nichts ordnen folle noch Fonne; befigleichen folle man auch halten von ben 'Adiaforis, b. i. in Mittelbingen , bas, mas bie alten driftlis den Lehrer gehalten und bei bem fatholischen Theile noch im Brauch geblieben fen. Es follten Gelehrte und tudy= tige Manner fomohl zu ben Stiftern als zu ben Pfarreien und andern Rirchenamtern prafentirt und verordnet werden, welche das Wort Gottes zu lehren und bem Bolte driftlich vorzufteben gefdict fenen, und biefe follten bem oberften Bifchof und andern Bifchofen, die ihr bifchöflich Umt nach göttlichem Befehl ausrichten, und basfelbe nicht zur Berftorung, fonbern zur Erbauung gebrauchen, unterworfen und gehorfam fenn. Die Taufe folle mit bem Exorcismo, Abfagung und Befenntnif ber Pathen und andern alten Ceremonien gelehrt und gehalten werben. Die Firmung folle gelehrt und gehalten, und die ermachfene Jugend nach Erneuerung ihres Taufbunbes in ihrem Glauben vermittelft gottlicher Gnaden confirmirt und bestätiget werden: mit Auflegung ber Sande, driftlichem Gebet und Ceremonien. - Bur Beicht bem Priefter zu thun, und an Gottes Statt die Abfolution von ihm zu empfangen, folle bas Bolf, und zugleich gum Gebeth, Faften und Mumofen ermahnet werden : Es folle auch Niemand jum Gacramente bes Leibes und Blutes Chrifti gelaffen werben, er habe benn guvor bem Priefter gebeichtet, und die Abfolution empfangen, und folle bas Bolt fleißig unterrichtet werben, bag wir in biefem Sacramente mit Chrifto ale bem Saupte, als Glieber

feines Leibes vereiniget merben, und in ber Be= meinschaft ber Beiligen gunehmen, auch mit allem Fleife gu mahrhafter Buge und driftlichem Bandel, und gur Bermeibung unwurdiger Communion ermahnet merben. Dbwohl ferner bie Dehlung in jenen ganben in vie= len Saleen nicht in Brauch gewesen, fo folle man bin= führo boch nach der Apostel Brauch, weil in Marco und Sacobo bavon gefchrieben, biefelbe halten und über ben Rranten driftlich bethen. Die Bifchofe follen auf Prafentation ber Patronen und nach gewiffenhafter Prufung Die Rirchendiener ordiniren. Bon ber Che murbe nichts gefagt, als daß fie nach Gottes Ginfegung bei allen Stanben gehalten werben folle. Die Deffe folle gehalten merben mit gauten , Lichtern , Befagen , Rleibungen und Ceremonien, zuerft bas Confiteor, Gloria, Collecten u. f. m.; bie Epistel folle lateinisch gefungen, und alsbann bem Bolfe deutsch vorgelesen werden, eben fo bas Evangelium, fobann Predigt bes Evangelii, bas Offertorium, die Prafation, bas Bater unfer zu beutsch, Manus Dei, Communion, Collecten und Gegen. Begen bes Canons fonnte man fich diegmal nicht entschließen, man wollte aber ferner barum berathschlagen, wie man auch beghalb zu driftlicher Bergleichung und Bereinigung fommen moge. In Pfarren, wo nicht Stifte fenen, moge man anftatt bes Graduale die alten beutschen Lieder fingen; ju Beihnach= ten: ein Rindelein fo lobelich; ju Dftern: Chrift ift erftanden; zu Pfingften: nun bitten wir ben beiligen Beift; und fatt bes Crebo: Wir glauben alle an ben Ginen Gott. Die Bilder von Chrifto und ben Beiligen folle man in den Rirchen behalten, aber feine aberglaubische Bulaufe dazu geftatten. Um Freitage und Sonnabend folle man fich des Fleischeffens enthalten, mit ben gewöhnlichen Musnahmen. Die Beiftlichen follen mit ber Rleibung, auch fonft mit Bucht und Wandel sich priesterlich und ehrlich halten, nach einer unter Zuthun und Rath der Bischöfe und Consistorien bestimmten Ordnung. In dieser Hinsicht war die etwas auffallende Bestimmung beigefügt, daß ein Jeder
Ucht haben solle auf seinen Pfarrherrn, Prediger und
Kirchendiener, auch auf ihre Lehre und Wandel, und was
Mangel sie befinden, sollen sie dem Bischof oder Consistorio anzeigen. (Diese Bestimmung war gegen die Wisderstrebenden gerichtet, Jüterbock, 7. Dec. 1548.)

Nach dem Inhalte dieser Berabredung konnte es das Unsehen tragen, als durfe auf solcher Grundlage eine theils weise Bereinigung wohl gehofft werden. Es kam darauf an, ob das Viele, worin man einverstanden schien, iu Berbindung mit friedlicher Gesinnung dienen könne, über die noch übrigen Trennungspunkte eine tiesere Verständigung herbeizuführen, oder ob in diese etwa der Trennungseiser sich noch um so entschiedner oder herber zus rückziehen werde \*).

<sup>\*)</sup> Melanchtons Gefinnung geht deutlich aus feinen Briefen, namentlich aus dem an die Prediger gu Frankfurt hervor. Er fagt: "Bei allen Beranderungen gebe es Unbequemlichfeit. Die jegige geige eine hinneigung gu ber Berftartung der Feinde. Ge gebe bierin eine ftrengere, ruhmlichere, aber auch eine den Schmachern eingu= raumende und jugleich untadelhafte Sandelnsart. Biele Obrigfeiten begehrten nun die Berftellung einiger alteren gleich gultigen Gebrauche, als eine nügliche Dagigung, welche bemirten werde, daß man mehr nicht verlange, und die Gemeinden wegen wichtis gerer Dinge nicht beläftigt murden. Er meine nun, hier moge man nachgeben. Bielfach habe Muthwill in Bermirrung der Lehre, Berfaumniß guter Uebungen, Rachlaffigleit in Erforichung der Bahr. beit, in Unterweifung und Aufficht der Rirchen ftatt gehabt; auch Bermifdung andrer Dinge mit der Sache der Rirche. - Manches hats ten fie auch unbefonnen abgeschafft, 3. B. die Privat-Abfolution. -Dhne die größern Tugenden, den mahren Glauben, Gebeth, Liebe, hoffnung, Beduld fen die Freiheit in Speifen, Rleidung, und folchen Adiaphoris ohnehin nichts anders, ale eine veranderte Polis jen, angenehmer vielleicht dem Bolte wegen größerer Ungebunden-

Der Churfurft Joachim berichtete bem Raifer: "es habe ber Mumachtige bei biefer Busammenkunft fo viel Gna= be verliehen , daß fich ber Churfurft Morig mit ben Geinis gen bahin bewegen laffen, baß fich feine Rathe und Theo: logen, unter benen fich Melandston gang bescheibentlich und ber Gebühr nach verhalten, bie von bem Raifer errichtete Religionsübung bewilligt, und fie jum allerfürderlichften ju publiciren verfprochen. Mur ob bem Canon ber Deffe hatten die fachfifden Theologen noch einiges Bedenken gehabt, welches nun auf weiteren Bericht ftebe. Er merbe fich aber auch noch fürs kunftige alle Muhe geben, baf fich ber Churfurft barin vollends überminde, begebe und bem Raifer gehorfame : fo bag er nun hoffe, biefer Sache merbe nun jum meiften gerathen fenn, und ber Mumachtige ferner Gnade verleihen, baß fich auch andere nahe Stande bagu begeben, und das Interim annehmen und halten."

XXIV. Indessen fand bas Interim sowohl als die Adiaphora, wohl eben ber baburch erleichterten Bereinigung wegen, bei manchen heftige ja wüthige Anfeindung. Wie Mischael Helding, welcher zum Bischof von Merseburg erhos

beit. Undere gwar faben in diefem Unfang nur Die Startung ber Begner, und miderfprachen in ftoifder und erfdredlicher Urt; Diefe möchten nach diefer Unficht auf ihre Gefahr handeln, ohne die anbern gu hindern. - 200 es fich von Berderbniffen der Behre, oder von dem offenbaren Digbrauch der Deffen, oder Unrufung Der Todten (der Beiligen) handle, muffe man fich miderfegen ; in der Ordnung der Rirchenlieder, ben Festagen, Rleidungen moge man Die Gefahr des Boltes nicht durch Biderftand vermehren. Much fenen fromme und giemende Ceremonien in den Rirchen gu munichen. Es fen vielmehr eine Dachgiebigfeit gu Gunften ber Erhaltung der Rirche ehrenvoll ju nennen, als Stoly mit Berlaffen der Gemeinden. - Ginige hielten fich ftreitend an Rebendingen, Rleidung g. G., und ichwiegen von michtigern Studen, der nothis gen Rirchengucht und der Greommunication. Die außere Rnecht-Schaft moge man bescheiden ertragen, eingedent, daß man die Freibeit fo vielfach migbraucht habe. at te.

ben worden, bem Raifer berichtete, fo gaben fich bie fachfifchen Prediger auch in ben Lanben feines Sprengels alle Dube, bem Bolfe in Predigten und Schriften einzupragen, "bas Interim fen ein folch Gebicht, wodurch ihnen bas Evangelium, die reine Lehre und Bahrheit, ja Gott felbit und bas Beil ihrer Geelen, boslich und mit Binterlift geftoblen, entwendet, vertuscht, und genommen werden folle." - In heftiger Beife ichrieben die Prediger gu Lubed, Samburg und Luneburg gegen bas Interim, vor allen Jobannes Eppin ; am leibenfchaftlichften bie Magbeburgifden Theologen Umftorf und Mathias Flaccius Illiricus, vorber Schüler Melanchtons. Jest nannte er bie Bittenbergis fchen Theologen: Uchabiten, Baaliten, Ubiaphoriten, Gpis furaer, Leute, die da mit der babylonischen Sure bubleten, Samariten, Berfälscher ber mahren Religion" u. f. m. In einer ihm zugeschriebenen Melbung vom Suterbodifchen Bertrage wird biefes ein überteufelisches Borhaben genannt. - Magbeburg murbe nun vor allem ein Sauptfit heftiger Opposition gegen bas Interim und alle Unnaberungsversuche. Der Raifer hatte "bie Rathsmanner, Innungemeifter und Gemeine ber alten Stadt Magbeburg" fcon zu Augsburg am 27. Juli 1548 megen beharrlicher Rebellion in die Acht erklart, weil fie nicht allein ben geachteten Fürften Benftand geleiftet, fondern auch nach beren Besiegung auf wiederholte Bermahnung und Auffordes rung fich nicht ber Bebuhr nach hatten erzeigen wollen." In einem Musschreiben vom 1. Muguft 1548 erflarte bie Ctabt Magdeburg: »fie fen nicht bedacht, jemanden zu überfal= len ober an Leib und But zu beschädigen, wo fie aber, wie man fie bebrobe, angegriffen werden follten, beffen fie fich boch von ihren Nachbarn nicht verfahen, fo murbe niemand mit Billigfeit fie ber Wegennothburft megen verbenten fonnen. Daß fie mit bem Raifer bisher nicht vertragen, bavon fen die Urfache, daß die Capitulatione-Artifel ihnen faft unmöglich gemefen zu erleiben; por allem hatten fie barum gebeten und fonnten ohne Berluft ihrer Seelen Geligkeit bavon nicht weichen, baß fie bei bem gottlichen Wort ber augeburgifchen Confession gelaffen, auch ihre alten Privile= gien und Berechtigkeiten erhalten murben." Gie fügten bann als "Glieder ber mahren apostolischen Gemein und fatholis fchen Glaubens ihr Bekenntnig bingu, namlich : bag Chris flus uns aus lauter Gnade und Barmherzigkeit erlofet ba= be, und bag ber Glaube aller Rechtgläubigen ohne alles Buthun ber Berte allein fromm und felig mache u. f. w. Gie wollten mit allen andern lieben Chriften au Gott fchrenen und bitten, daß er fie bei bem flaren, bel= Ien Licht feines beiligen Evangelii beftandig erhalten, und fie für des Papftes Grauel, Abgötterei, falfcher Lehre, Lugen und Jerthumern, auch vor Menfchen Gedunken und Gabungen, die wider fein beil. Wort fenn, bewahren wolle." In einem ferneren Musschreiben vom Sabre 1549, verthei= bigen fie fich weiter wider die Beschuldigungen, nals maren fie in ihrem Bornehmen halsstarrige, tropige, freche, muth= willige und ungehorfame Leute, die fich gegen bas gange Reich auflehnten, und feinen Frieden wollten, und veracht= liche Briefe fdrieben; bas fen nun einmal bas Loos ber guten Chriften in ber Welt, bag man ihnen alles Bofe nachfage; fie miffen mohl, mas es fur ein groß, ebel Ding um ben Frieden ift, und bag ber Unfriede alle Bucht, Chr= barfeit und gute Dronung vertrucket, auch Land und Stabte verderbet, allein fie konnten ihren lieben Gott und fein bei= liges Wort nicht verlaffen, und fich wieder unter Die Grauel bes Papftes begeben. Es breche nun öffentlich aus, womit bie Dichter bes Buches Interim umgegangen fenen, benn man habe ben Sauptartifel des driftlichens Glaubens, baß wir allein burch den Glauben ohne alle unfere Berfe und Buthun gerecht und felig werben, ber werthen Chriftenheit

entziehen, verfinftern und verdunkeln, und alle um die ewige Seligkeit bringen wollen" u. f. w.

XXV. In Schwaben und am Rhein blieb ebenfalls bas Interim nicht ohne alle Folgen, begegnete aber zugleich vielfachen Hindernissen.

In Mugeburg hatte ber Carbinal und Bifchof Otto am Tage bes Reichsabschieds felbft ben Ronig Ferdinand erfucht: "ba fich ber Raifer nun in Rurge von bort erheben werde, fo moge Er boch jest noch bewirken, bag ber Raifer verfuge, bag bas Interim von ben Predigern beobachtet merbe, aller wenigftens boch feine arme Rleri. fen, und bie fatholifden Prediger in Frieden und ruhiger Bollbringung ihrer Rirchenbienft und Predigens pleiben und barinnen nicht turbirt murben." Es murbe in Folge ber faiferl. Befehle die Domfirche den Ratholifen wieder eingeraumt, ber Pradifant bafelbft, Wolfgang Mauschen (Musculus) manberte nach ber Schweiz aus. Wie fcmierig aber bie Ginführung bes Interims in ben übrigen Rirchen und ber Burgerschaft überhaupt mar, erhellt aus einem spateren Schreiben bes Cardinals an ben Raifer, 14. September 1549, in welchem er über ben Erfolg des mit Beziehung auf bas papftliche Indult an Ihn wie alle geiftlichen Furften erlaffenen faiferlichen Befehls gur Ginführung bes Interims berichtete. "Machbem die Ordnung und Rothdurft erfordere, bag er ju Mugsburg, als ber hauptstadt und in eigener Perfon Die Grundfeste biefer Bollgiehung legte, und anderen Standen und Stadten feines Chryfams bamit ein Erempel ftellte, - fo habe er die zwei Pfleger und Berren ber Beheimen (von ber städtischen Dbrigkeit nämlich) ju fich erfordert, und fie gur Bollgiehung aufgefordert, auch fich bereit erflart, wenn fie bem gemeinen Dann ben Befehl vorzutragen Scheu hatten, wolle er gern ben Undant verdienen, und allen Un-

millen auf fich nehmen." - Cobann habe er am 18. Muguft im Dom gepredigt, jum mahren Berftand und reche ter Erkenntniß ber faiferlichen Erklarung. - 2m 20. habe ber Rath burch Gefandte fagen laffen , fie fegen bereit gu gehorsamen, ba aber die Menderung jest bei 25 Sahren gebauert habe, fo fen fie in bem gemeinen Mann bermagen eingewurzelt, baß fie fogleich nicht habe ausgerottet werben fonnen. Gie fenen in emfigem Bert, foldes nun gange lich aufzurichten ; es werde aber , ba bie Rlerifen bem gemeinen Mann noch etwas verhaßt, beffer fenn, wenn ber Bifchof es nicht thate, fonbern fie ihrerfeits felbft bas Interim in paffenber Beife einführten; fie baten baber auch, bag Ihnen bas Chryfam gur Taufe übergeben merben moge. - Er habe bas nicht zugeben fonnen, weil bas Interim wolle, baß die Sacramente nur von benen, bie bes geiftlichen Bannes und Irregularitat entledigt worden, und von Ihm, dem Ordinarius zugelaffen worben, gefpendet werden follten. - Er habe auch Erfundigung eingezos gen, daß ohne eine gangliche Abschaffung ber Reuerungs = Prabifanten, die mit bem gemeinen Mann an Worten , Beichen, Gebehrben, Spruden ihren beimlichen Berftand haben, ob fie fich gleich miber ber faif. Majeftat Erflarung austrudenlich (wiewohl fich etliche bes auch nicht enthalten) nicht vernehmen laffen, nichts verfänglichs und fruchtbares gehandelt merben moge. Go werde ich glaublich berichtet, bag gedachte Prabifanten mit andern ihren geweßten Sauptern und Unhangern tägliche Bufammenkunfte und Winkelverfammlungen haben, baraus wenig Duges zu verhoffen: biemeil benn in biefer Stadt ber Mehrtheil ber Burger mit ben Reuerungen verhaftet, ber andere noch falt und gum Theil zweifelhaftig, und bie wenigen fatholisch find, fo fonnen Gu. faif. Maj. aus Ihrem von Gott begabten hohen Berftand mohl ermeffen, mas bas Schwert ber wiberwartigen



Bungen und beren Rath, fo ber Reuerungen viel mehr, benn Gu. faif. Maj. driftenlicher Ordnung zu genießen miffen, hierinnen Gutes ober Urges mit ber Beit verurfachen mogen. Aber allergnedfter Raifer ift mir zu biefer gangen Sandlung nichts lieberes, angenehmeres noch tröftlicheres begegnet, benn baß mich alle Berftanbigen, Gutherzigen und Fürnemften berichtet, und ich felbft fur unzweifelig ach. te, wenn Gu. faif. Maj. Ihnen, benen von Mugsburg berfelben Erklarung aufrichten ju laffen und zu halten mit ernftlichem Befehl auferlegen werben, baß fo benfelben ohne alle Wiberrebe ungeweigert und gehorfamlich nachfeben merben, benn es fen fich bei bem gemeinen Mann feiner Emporung und Aufruhr zu verfeben. Biewohl nun Gu. faif. Maj. als bem oberften Bogt und Befduber ber driftlichen Rirchen und Glaubens ich bierin feine Ordnung ober Maaf geben fann ober will, fo ift bennoch an diefelbe mein bemuthiges Unrufen und Bitt, baß Sy Ihren vaterlichen, getreuen Fleiß und allergnedigfte Buneigung gur Beforberung biefes gottlichen Sanbels, wie En von Unfang Ihrer faiferlichen Regierung bis gu biefer Stund gethan, barum Gu. faif. Daj. ich in aller Demuthigfeit bank fage, noch nit abwenden, fondern auf Bege bedacht fenn wolle, bamit Gu. faif. Daj. driftlich Borhaben jum eheften in bas Wert gezogen werben, und berfelben anfehnliche, löbliche Gutthat unferm Baterland nochmale zu endlicher Bohlfarth gebenben moge."

XXVI. Der Herzog von Würtemberg hatte gleich anfangs das Interim publiciren laffen und verboten, demfelben entgegen zu handeln; auch den Geistlichen freigestellt, Messe zu lesen, und sie darin zu verhindern untersagt. Die dem Religions = Decret widerstrebenden Prädikanten entließ er, unter diesen Erhard Schnepff.

In ben meiften schwäbischen Reichsstädten versprach man bem Decret nachzukommen. In Memmingen, Bibe-

rach, Ravensburg, Isny raumte man ben Ratholifen bie Domfirchen wieder ein; in andern Rirchen fuhr man fort, protestantischen Gottesbienft zu halten. Bugleich erhob fich wiber bas Interim ein großer Gifer von Geiten mancher Prabifanten und Gemeinden. In Lindau und Rempten mar es am allerärgften ; aus Leutfirch liefen viele Leute gegen Memmingen und Rempten, um bas Zwinglische Rachtmahl ju nehmen. - Der Raifer murbe aus Schmaben berichtet: "es werbe mit bem Schmaben wider Ihn und ben Konig fein Mufhoren. Bergog Chriftophe Pradifant, ben er mit von Mumpelgardt gebracht, habe auf öffentlicher Rangel am brei Konigstage gefagt: Mero fen ein großer Tirann gemefen, bennoch habe er Get. Peter und Get. Paul bas Evangelium predigen laffen, bas thue ber jegige Raifer nit, wolle alle Unhanger besfelben austilgen. Und abnlich fen es im gangen Land Burtemberg." - In Ulm hatte ber Raifer durch. reifend ben Rath verandert, wie in Mugsburg, und die Unnahme und Befolgung des Interims ftrenge befohlen. Der dortige Pradifant Frecht hatte fich fruber geweigert, nach Mugsburg ju geben, um an ber Berathung über bas Religions. Decret Theil gu nehmen, und erflarte jest bem Genat mit ben übrigen Prabifanten , bag bas Interim mehreres ents halte, mas er nicht annehmen fonne: »fie hatten ben ihrer Aufnahme als Prediger bem Cenate eidlich verfprochen, bas Evangelium rein und lauter ju predigen, ohne menfch= liche Satungen; wollte man es jest anders, fo moge man fie ihrer Berpflichtung entlaffen." Den Nachmittag murbe ihnen angefundigt, daß fie in Saft feven, und fie murben fodann als verhaftet burch die Strafen ber Stadt gu bem Saufe geführt, mo Granvella wohnte. Sier verfuchten bie beiben Granvellen mit Safe und Gelb alles, theils mit fchar. ferer Rebe, theils mit Ueberrebung, fie gur Unnahme bes Religions-Decretes zu vermögen, erft gemeinschaftlich, bann bei jedem einzeln ; zwei ftimmten zu, vier miderftrebten, un=

ter biefen Frecht. Lettere murben fobann unter militarifder Bebedung und gefeffelt ins Befangniß geführt (am 16. Muguft 1548), und am funften Tage nachher aus ber Stabt gebracht. Gie murben nach fiebenmonatlicher Saft entlaffen. - Strafburg miberfprach am ernftlichften und beharrlichften, und es fanden mieberholte Gendungen an ben Raifer und wiederholte Befehle von biefem ftatt. Gie erließen an ben Raifer zwei Schreiben in frangofifcher Sprade, in welchen fie verlangten, bis gur Entscheidung eines Concils, "bei ihrer Lehre und Gottesbienft zu bleiben. Ihre Theologen hatten gwar befunden, daß in bem Interim manches fen , mas nicht ganglich ber beil. Schrift miberftrebe, ba es aber einer bestimmten Erflarung bedurfe, fo fen es ihnen hochft beschwerlich, bas fo anzunehmen, und fie vermochten ohne Beleidigung Gottes und Berletung ibres Bemiffens ihren Bottesbienft nicht zu anbern, ebe eine Entscheidung auf einem Concil gefällt, und die Ihrigen babei gehört worden fenen. - Bliebe ber Raifer bei feinem Billen, fo follten wenigstens querft ihre Theologen barüber vernommen werden." - Als der Raifer auf die Ausfuhrung des Religions-Decretes bestand, und fie ber Darlegung ihrer Meinung megen auf bas Concil verwies, wo auch fie gehört werben follten, machten fie endlich ben Borfchlag, bem Bifchofe einige Rirchen gur Berftellung bes fatholifchen Gottesbienftes einzuräumen, worüber fie fich mit ihm bertragen wollten: feinen ihrer Burger wollten fie verhindern, Theil baran gu nehmen, und jedem follte frei fteben, ber einen und ber andern Religion zu folgen. Dagegen verlangten fie einige Rirchen fur ben protestantis fchen Gottesbienft. Gie wollten übrigens bas Bolf in guter Bucht erhalten , und nichts ungebührliches gestatten; auch auf Beobachtung ber Festtage, ber Faften, bes Berbots ber Fleischspeisen halten. Da nun ichon feit vielen Sahren Die neue Lehre in den Gemuthern ber Menschen tiefe Burgeln

21

Digitized by Google

gefchlagen habe, fo tonne fie ohne Berlegung ber Gemiffen nicht fo ploglich meggenommen werden." Der Raifer, bamals ju Coln, geftattete endlich burch Gelben , fie mochten fich mit bem Bifchof vergleichen, fo jeboch, baß, wenn fie fich nicht vereinigten, er fich bie Entscheidung vorbehalte. -Der Bifchof von Strafburg, welcher indeffen erft feierlich geweiht worden war, und gu Babern eine Synobe feines Clerus hielt, mofelbft mehrere Befchluffe fur beffere Disciplin gefaßt murben, reclamirte wiederholt gegen ben Rath, theils wegen Bermenbung ber Gintunfte bes Thomasftiftes, welche ber Senat fur Befoldung von Pradifanten und Schullebrern vermenbete; theils wegen endlicher Berftellung ber Religion nach ben Decreten bes Raifers in ben Rirchen ber Stadt. Die Berhandlungen murben lange und vielfach geführt. Der Genat munichte und bestand barauf, bag bie Ginfunfte bes Thomasftiftes auch ferner fur bas neu eingerich. tete Somnafium follten verwendet werden; mit nicht minber ftarfem Grunde murbe von Geite des Bifchofes behauptet, daß diefe Ginfunfte nach bem Ginne ber Stifter vermendet werden mußten; wolle ber Genat Lehrer fur Biffenschaften und Runfte in ber Stadt anftellen, fo fen es bil= lia, bag bas auf gemeiner Stadt Untoften, nicht aus Ginfünften gefchehe, welche von Alters ber bem fatholifchen Gottesbienfte bestimmt fenen. - Rach bem Gpruch von Schiederichtern vertrug man fich endlich babin, bag bem Bifchofe brei Rirchen eingeraumt murben, und er bagegen bavon abstand, die Ginfunfte des Thomasstiftes uud die anbern Rirchen gu reclamiren ; ber Clerus folle bem Genat jahrlich eine Cumme Belbes gablen, und fonft feiner Immunitat genießen." - Der Bifchof wollte nun ju Beihnachten 1549 ben fatholifden Gottesbienft wiederum feierlich beginnen, weil aber die Beiftlichen besfelben nicht mehr hinlanglich fundig waren, gefchah es erft am 1. Februar 1550 mit Chorgefang und Meffe, nach einer 21jahrigen Unterbrechung, in ber

IV. of I bed somenfore

Sauptfirche ber Ctabt. Es fehlte nicht an argerlichem Ges fpott bei ben gahlreichen neugierigen Bufchauern. Bei ber nachmittägigen Predigt entftand garm in ber Rirche, moran fogleich bie gange Jugend Theil nahm, fo bag ber Prebiger, einen Mufruhr fürchtend, bie Rangel verließ, und, wie auch mehrere anwesende Domherren, fich in ben Chor, binter bas eiferne Bitterthor gurudzog. Der Genat ichickte eine Deputation an den Glerus mit Protestationen bes Leibmefens, und daß fein einziger Burger Theil genommen batte: fie murben alle Gorgfalt anwenden, bag etwas ber Urt nicht wieder erfolge. Sene aber nahmen die Entschulbigung nicht an, und wichen wiederum aus ber Ctabt jum Bifchofe, welcher noch zu Babern geblieben mar. Go murbe ber Gottesbienft abermals auf einige Monate unterbrochen, und bie Cache an den Raifer gebracht. Es fann mahr fenn, baß bie Domherren felbft mit einer folden Unterbrechung nicht unzufrieden waren, weil fie fich in ber 3wifchenzeit an ein febr freies Leben gewöhnt, und felbft feinen großen Gifer für die, ber Menge verhaft gewordene Religion empfanben.

XXVII. In Frankfurt hatte das Interim die Folge, daß die Bartholomäuskirche den Katholiken auch zur Predigt wieder eingeräumt werden mußte. Es wurde dann prostestantischer Seite überlegt, ob sie auf ein Simultaneum anstragen sollten. Der Prediger Beyer begutachtete, wenn das Evangelium an einem papistischen Ort erst angehe, so könne der evangelische Prediger in derselben Kirche mit gutem Gewissen predigen, doch so, daß er derselben Religion falssiche Lehren, Abgötteren zc. strafe und umstoße, wie auch Christus im Tempel geopfert. "Allso hat man auch hier zu Frankfurt beide Religionen in der Stiftkirche gehabt, da die Prädikanten die papistischen Gräuel so lange und viel mit Predigen angesochten haben, die endlich die papistische Messe mit allem ihren Kirchengepränge von e. e. Rath ist

abgeschafft worben, welches benn also bis auf bas Interim geblieben. un - 2Bo bie papiftifchen Grauel mit Gewalt wieber eingeführt worden, und die Evangelischen keine eigene Rirche hatten, thaten auch die Prebiger recht, ihre Gemeine nicht zu verlaffen (fie murben auch bie Bemeine nicht verlaffen, babei aber nicht ftille geschwiegen, fondern, wie fichs gebührt, bamiber gebellt haben). Conft aber mare bie Erennung beffer, benn Chriftus habe mit Belial feine Gemeinfchaft, und wo vorzusehen, daß man beide Religionen wolle mieder unter ein Joch bringen , fo fonne es mit gutem Gewiffen evangelischer Geits nicht geschehen; es mare benn, baß man fonft feinen Raum haben tonnte, und fie, bie Dapiften, bas Ibolum, die papiftifche Meffe und beren gottgehäffige Migbrauche vorher abftellen wollten. " - Digbinus ertheilte gu Frankfurt unter andern papftlichen Confirmationen auch jene ber Ceffion bes Barfuger Rlofters fur eine Schule und gemeinen Raften fur bie Sausarmen.

XXVIII. Pfalzgraf Bolfgang von 3meybrucken murbe vom Raifer wiederholt megen Befolgung bes Religions. Decretes ermahnt. Er antwortete ausführlich, wie er "jes nen Theil, welcher die Festtage und Enthaltung von Fleifchfpeifen betreffe, bem Bolte gu halten vorgeschrieben, und bas Decret wieberholt gelefen. Er fanbe auch vieles barin, mas mit feinem Glauben übereinstimme, manches auch, mas bavon abmeiche; er habe ben Predigern aufgetragen, basfelbe fleißig zu ermagen, und ihm barüber zu berichten: biefe aber erflaren fich wie aus einem Munde bawiber, weßhalb er fie nicht bagu nothigen konne. Er habe baber Die Bifchofe erfucht, ihrerfeits Borkehrungen gu treffen (melde aber bisher nicht hatten bas Bolf mit tauglichen Geiftlichen, welche nach bem Religions=Decret ben Gottesbienft beforgten, verfeben fonnen). Der Raifer moge wenigstens geftatten, baf bie Prabifanten fo lange blieben, um bie Rinder gu taufen, und bie Rranten gu befuchen, bis fie

Nachfolger hatten, bamit bas Bolt nicht gang vermahrlos fet fen; einige fenen schon wirklich fortgezogen.«

XXIX. Aehnliche Antworten erfolgten von vielen Seiten auf die kaiserlichen Ermahnungsschreiben und Mandate, oder auf die Erlasse der Bischöfe wegen Haltung des Interims. Folgende, zum Theil aus kleinen Ländern entnommene Beispiele werden beitragen, das Bild von dem Zustande, worin die Religionsangelegenheiten damals in Deutschland waren, zu vervollskändigen.

Bilbelm Graf von Naffau, Ragenellnbogen und Diet, antwortete bem Churfurften von Maing, "bie Prabifanten hatten zwar großentheils bie Pfarren verlaffen, er habe aber bie, fo er noch in feiner Graffchaft gefunben, und fonft bekommen mogen, versammelt, und ihnen bie Sache vorgehalten. Sie hatten geantwortet, fie mußten von feiner undriftlichen und argerlichen Menderung; fie hatten fich nach ber Dronung ber mabren, driftlichen, allgemeinen Rirche gehalten, und berhalben faft alle alten driftlichen und heilfamen Brauch und Gewohnheiten ber mabren alten beiligen Mutterfirche in Lehren, Prebigen, und andern ber driftlichen Geremonien Uebungen behalten, und biefelben bermaßen verrichtet und gebraucht, bag baburch bie armen Gemeinden driftlich gebeffert und erbauet mochten werden. "uInd haben in ber Wahrheit in unferen Rirchen allein die öffentlichen befenntlichen groben, gemißlichen Digbrauch, Brrthumb, Aberglauben und 216= gotterenen, bie fcheinbarlich miber bie driftliche und apo= ftolische Lehrer, auch wider die mahre heilige driftliche Altmutter Rirch und Gre Martyrer und heil. Bifchofe ftreiten, mit driftlicher Moberation fallen und abkommen laffen. uu - Muf bie Declaration bes Interims hatten fie gebeten, man mochte fie boch bei ihrer driftlichen Rirchenordnung bleiben laffen, weil fie mit ber mahren alten beil. driftt. Rirche übereinftimme: alles mas in Grund und Wahrheit damit übereinstimme, sepen sie anzunehmen bereit. Des Scheltens hätten sie sich je enthalten, und so möchten sie boch ihren Kirchen wieder gegeben werden, damit das arme Volk nicht so erbärmlich verlassen, sondern vor Frrthum möge bewahrt werden." — So tausschend wußten sie die Hauptsache des Streites zu verhüllen.

Die Banauer Prabifanten ließen fich folgendermaßen vernehmen: "Co mogen wir wol fagen, Wie Paulus gu Athen act. 17: Diefen Gott, ben ir von Uthen unwißendt verehrendt, benfelben verkhundige ich euch. Daß alfo Paulus und die Athener Ginen Gott verehrt haben, daß fie aber bemfelbigen Got einen Altar gebawet, ift aus Unmiffenheit gefchehen, gubem fo haben fie ben Dan nit erfhandt, in bem Gott alles hat befchloffen; alfo haben wir in biefer Confession nichts eigenfinniges, glauben mas faif. Maj. glaubt, daß fich aber viele Menschen auch bobes Standts in Chriftum nit zugleich richten vermögen, ift Urfach wie gefchrieben fteht, die Erwelten mogen in Irthumb fallen. Und ob fie ichon enntlich erleucht, auch von bes Berrn Sandt nit megen gerifen werben, Go werben boch bie Schefflein Chrifti nit auf ein Stunde berufen, gudem fo haben viel Menfchen Chriftum gu einem Fundament, aber fie bawen nit alle fur diefes Fundament Goldt und Gilber, fondern Sols Beme und Stoppeln, wie der Apostel melbet. - Es funden auch 2 Contraria wie offenbar ift nit bei einander fteben, wie Paulus fagt, Rom. 4. Ifte aus Gnade, fo ift ber Berdienft nichts, Ifte aber Berdienft, fo ift die Gnade nichts. Alfo muß eins bem andern weichen. Daß wir nun follten gebenten ober fagen, daß faif. Maj. ben Sauptpunkten unfers Glaubens fallen laß, der alt ift und hange bem allein vielmehr an, mas mit ber Beit eingeschlichen und gemeltem Sauptartis ful von Chrifto zuwider ift, dies mare crimen laesae majestatis. Dieweil aber bas Licht gottlichs Borte ein lange

Beit geleuchtet, und uns jeho ein anderes fürgehalten und zugemutet würdet, welches auf nächst gehaltenem Reichstag von vielen Gotsgelerten beschlossen und von vielen Stenden des Reichs mit Ehrerpietung auch underth. Danksfagung angenommen sein solt, und ben diesem allen bis auf ein Concil zu pleiben sollen verheißen haben, das doch der Consession, des Hauptartikels unsers heil. Glaubens, auch dem Psalmen, so Kaiser Carolus magnus hat stellen laßen, ganns und gar zu widder ist, haben wir uns nit vertrauen, sondern auch andrer gelerter und frommer Leute, die sich gleichfalls mit uns hierüber verwundern, und diese contraria mit nichten zu vergleichen wißen, Weinung hörn wollen."

- »Daß wir uns biß anher alle kirchl. Kleidung nit gentlich gepraucht, ist Ursach gewest, die Gelegenheit dieser Grafschaft, in welcher noch Papisten mutwilliglich irren und meßiren; damit nun das heil. Abentmal, so wir zu Zeiten außtailen Irem Handel nit verglichen wers de, wie dann der gemein Man zu urthailen pflegt, vers hoffen wir, man werde uns bei der Chorrock pleiben laßen. "
- "So ist aber das auch wahr und meniglich bewußt, daß der allmechtig barmhertig Gott die isich k. Maj. zur Fürderung des heil. Evangelium anno 20 biß für diese Zeit, wie die friedlich Regierung Augusti zu der Gesburt Christi gebraucht hatt, derohalben hoffen wir so wir uns besern, Gott werde gnedig senn: auch werde k. M. Gotts Wort zu fördern, sich zu einem herlichen Instrument und Rüstzeug weiter brauchen lassen."
- —— "Wir sinndt wohl ob diesem so uns vorgehalten, nit wenig erschrocken, Zedoch sinndt wir widderumb frolich im Herrn, so gedenkt die Lieb nichts arges. Solt dann nit müglich senn wie Constantinus ethwon sein Haus-gesinde probirt: Was aber in christlichem Glauben bestendig, zulest zu allen Gnaden annomen, was sich aber abfel-

lig hielte, wolt er nit behalten (In Betrachtung, daß den Menschen zu Haus oder zu Felde nimmer mehr zu vertrauen sen, die so leichtlich vom rechten Glauben abfallen): daß solches kais. Maj. Bedenken auch senn könndt? er ist ein großmechtiger Herr, kan wol große Gedanken haben, wie David Pf. 101 meine Augen sahen nach den Trewen im Lande, das sie ben mir wonten, und hab gern fromme Diener."

Die Grafen von Mannefelb antworteten bagegen unterm 23. August 1548: "Bir befinden, daß E. f. Daj. und und andere Ihre Unterthanen in dem vornehmften Artifel, wie wir vor Gott gerecht werden follen, gang vaterlich gnabiglich und driftlich bedacht, judem G. f. Daj. Deflaration mit fich bringt, daß unfer Rechtfertigung durch bas Bertrauen und ben Glauben auf ben Berbienft unfere Beren Jefu Chrifti ftebe, welcher Glaub aber nicht todt, ober ein vergeblicher Bahn, fondern durch die Liebe und guten Berth thatig ift, und wirket, baburch wir auch bei ber Lehre, fo bishero in unfrer Berrichaft gemefen, bleiben, - und wellen barauf ben unferen Dredigern die Berfugung thun, daß die Lehre von der Liebe und guten Berfen neben bem Glauben jum allerfleißigften getrieben merben foll, wie benn bis anhero auch befchehen. Beil wir auch befunden, baß E. f. Maj. burch die Confusion ober Berruttung, fo in etlichen Rirchen gemefen, jum bochften bemegen, auch unfres Grachtens nit unbillig, und folches mit Ufrichtung ber vorigen Rirchenordnung zu wenden willens, als wollen wir G. f. Maj. zu underthenigstem Gebor= fam folche Drbnung an ben Enden ba fie gefallen, wieberumb einnehmen." Gie erflaren fich fobann naber: "fie wollen alte Befange und Geremonien, ben Bifchoven ibr Recht, und was ihnen guftandig, geftatten, ber Buverficht, fie werben vermoge E. f. Maj. Deflaration bie Cache alfo fürnehmen, baß es nicht ad destructionem, fonbern ad aedificationem gebraucht merbe. Die Priefter follen gewöhnliche Rirchenfleidung brauchen, und bie Rirchengefcmud, ba fie erhalten, bleiben, ba fie auch gefallen, wiederumb gebraucht werden, und die Refte, Raften, Brauch ber Gaframent und bergleichen bleiben und gehalten merben. - Co ift auch niemands fein Maag ober Berboth gefcheben, fur die Tobten zu bitten, ober ber Beiligen Gebeth zu begehren, fol auch noch einem Jeben fren bleiben; - wir wollen auch fo viel an uns ift , furbern , daß bie Prediger bie Cache babin richten, und die Leute vermah. nen, wie bigher gefchehen, bag Communifanten vorhanden, und die Deffe auf Beit, wie die Deflaration melbet, jum Bedachtniß bes ewigen Opfers unfere Beren Jefu Chrifti am Rreut, in unfrer Berrichaft gehalten merben muge.« Dennoch aber entschuldigen fie fich, baß fie ben Canon in ber Defe jum vorigen Stand nicht bringen mochten; mes wurden ihnen die Prediger bavon gehn, und die Bergleute, worauf die Boblfarth ber Berrichaft beruhe, fich emporen und fortziehn.«

Markgraf Albrecht von Brandenburg, dd. Neuenstein an der Aisch, Corpus Christi 1549, meldete geradezu: wer habe bis jest das Interim nicht einführen können, weil er noch keinen Pfarrer dazu vermögen können, sie hätten alle davon ziehn wollen. Nun wären wir für unser Person, schreibt er, nit übel bedacht, sie alle zu urlauben, wo wir nit besorgten, dieweil jest nicht wohl andre Priester zu bestommen, daß unsre Unterthanen maistentheils ohne Sakrament und Predigt bleiben müssen. Und dieweil wir an das Land zu Sachsen gränzen und hiebevor albereit das Gesschrep erlangt, als ob wir uns das Interim vor Anderen wohl hätten lassen bevohlen seyn, und mehr daran, denn einicher andrer unser benachparter Kurfürsten (mehr wie Moritz also) und andrer Stende, albereit fürgenommen und



angericht; daß benn uns durch Meuteren ober sonsten nicht ein unversehener Tumult erfolge, nach dem sonderlich der gemeine Hauf nicht anders weiß oder ber ichtet ist, denn daß ihm das Wort Gottes hies durch entzogen werden wolle u. f. w. Er wolle das her erst abwarten, was von der Ordnung, die im Land zu Sachsen neuerlich gemacht, erfolge; er versehe sich, daß er zu nichts mehreren, als die Benachbarten, angehalten wers de, damit auch die Unterthanen das Interim mehr und mehr belieben möchten.«

Die Söhne des gefangenen Johann Friedrich befolgsten in der Religionssache mit großem Eifer den Rath ihres Baters. In einem Schreiben, dd. Reinhartsbronn 1549, erwähnte der älteste von ihnen, Johann Friedrich der Mittslere, "als der Herzog von Cleve jüngst zu Brüssel für die Befrenung ihres Baters gebeten, sen ihm von den Räthen des Kaisers bedeutet worden, sie die Söhne, wollten nicht allein das Interim nicht annehmen, sondern thäten auch das Böseste, so sie könnten. Das sen allein ihrer protestirenden Religion willen" u. s. f. Er bittet dann, "daß man ihn und seine Brüder und ihre armen Unterthanen ben angeszeigter, christlicher Lehr und Gebräuchen, nach den von den Ständen darüber gegebenen Bericht belassen wolle."

Serzog Ernst von Coburg verglich sich mit seinen Ständen ebenfalls einer ablehnenden Antwort, und drückte sich in folgender Art aus: weil der barmherzige Gott sein ewiges und allein seligmachendes Wort in die sen letze ten Zeiten, wie solches durch die Propheten, durch uns sern Heiland Jesum Christum selbst, seine Apostel und Diezner verkündigt und gepredigt, der Welt wieder um erschen lassen, — derwegen dann wir und sie unfere bekennte Lehre für die einige Wahrheit des heil. Evanzeliums in unserm Gewissen angenommen, und dafür noch halten, auch vor aller Welt zu bekennen, und zu verharren

schuldig senn. Sollten nun wir und unfre Unterthanen über diese bekhennte Lehre, die wir für Gottes Wort und Besfehl bekhennen muffen, — eine solche, welche dieser widerswärtig, (so fern wir anderst aus göttlicher heil. Schrift durch ein Concil oder funsten eines besern nicht bericht wurden, darin wir der Wahrheit gerne weichen und zufallen wollten) annehmen, solches wäre von Uns und den Unsern wider die erkhannte Wahrheit gehandelt" u. s. w.

Philipp Bergog von Braunfchweig-Callenberg antwortete am 24. Cept. 1548: »Da er nun ein groß unvermug. lich Alter erreicht, fo habe er ohne Ruhm zu melben, wie einem driftlichen gottliebenden Fürften geburt, feinen einis gen und ernften Bleiß babin gerichtet, baß fein armes, an ber Bahl geringes Bold, und Inwohner des fleinen Landes, und er mit Ihnen in rechter mahrer Lehr und Erkenntniß ber göttlichen Bahrheit möcht erhalten werben, er habe fie besmegen mit frommen, gelehrten, fribfamen Predigern bes heil. Evangelii verfeben ; er habe feine Biddertaufer, Caframentirer und andre Rottenlehrer nit gelitten, und alfo feine andere, bann driftliche Lehre und Befen erhalten, bas ohne 3 meifel auch bei allen anbern Ragionen für driftlich und recht gehalten, welche Lehr nit allein in ber beil. Schrift wohlgegrundet, fundern wirdt auch burch ber Bater Schrift gewaltiglich beweiset. - Dieweil ich aber vor mich und mein arm, fchlecht, unverständig fleines Bolf ben Rathfchlag (bas Interim) in biefer wichtigen behren Sade nit alles verfteben und bagelbige mein Bolf fo eilendt beg nit berichten lagen fann; in Unfehung, daß fie mit mir, die jegigen reinen Lehr bes beil. Evangelii fur recht erfannt, und nit anbers mißen, daß fein andre driftliche lehr fen, denn die ich bigher in die vielen Sahre gebulbet, barauf auch alle meine Underthanen, fo in ber Beit

Manuter ale Pebliger aufgeftellt : fein Cobn Ennog

von dieser Belt verschieden, christlich gestorben senn und etzlich Artikel in meinen Kirchen sich mit dem Rathschlag vergleichen, so bitt ich underthänig E. kais. Maj. wollen mit mir gedulden, geruhen, mich und mein arm einfältigs gerings Bölklein in dieser Sach die unsern Glauben, Seelenheil, die Ehr und Bekenntniß Gotts anlanget, nit zu übereilen."

Räthe, Ritterschaft und Landschaft von Braunschmeigs Lünedurg antworteten unterm 16. Dez. 1549 unter ansdern: "So viel aber die Religion belanget, haben wir hievon unterthänigst angezeigt, was nun viel Jahr her in den Kirchen dieses Fürstenthums gelehrt und gehalten worden, daben wir uns fürder gelaßen zu werden a. u. gepeten haben — mit dem unt. Erpieten, so mehr christslichen Geremonien, denn bisher gehalten werden, dergleischen Drdnung und Satzungen von Fasten, Feyren, Speis, Drank und alles was zu christlicher Zucht und Mäßigkeit des Bolks verordnet würden, daß wir demselbigen auch gehorsamen und geleben wollten 20.44

Die Gräfin Unna von Oft-Friesland antwortete unsterm 16. Nov. 1548: "Sie habe ihren Unterthanen von Abel, Bürger und gemeinen Mann das Interim vortrasgen und in alle Wege, die gut Gewißen nit betrueben, den Befehl befördert, dieselbe ermahnend, daß allerlen Beschwerniße daraus folgen möchten, da sie solche Ordnung recusirten. Nach langem Bedenken, das zu dieser hochwichtigen Sache, der Seelen Hent anruerend, wohl gehört, haben sie vorgestellt: Graf Ethard habe jetzt vor 28 Jahren, als der gemeine Mann deutscher Nation in Fürssten, Landen, Städten und Communen, um Ergerniße und Mißbräuch willen des geistlichen Standes allenthalben sich empört, aus rechtem Verstandt und aus kheinen Begierden oder Fürwiß neu Lehre und Enderung, etliche fromme Männer als Prediger aufgestellt; sein Sohn Enno, der

Grafin verftorbener Gemal, habe fpater eine Ordnung in ben Pfarrfirden angerichtet; ben von ihm Konfirmirten fenen andere gottefürchtige und gelehrte Manner nachgefolgt; fie hatten bie Rirchen in guter Lebre regiert, und ben Biebertaufern und andern Geften harten Biberftand gethan, viele Digbrauche maren baburch gefallen. - Much waren bennoch bie Rlofter und Orbensleut binnen Embden und im Lande in ber grenheit und friedfamen Benwohnung gelagen, und fie ungeftort geblieben, außer ba, mo ber Bergog von Gelbern und feine Unhanger die Rlofter und Beiftlichen verbrennt und vertilgt habe. - Graf Enno habe auch bie Unterthanen eines Abichiebs getroffet, ben ber Raifer ihm zu Gent gegeben, bag faif. Daj. feine Rirchenordnung bis gum fünftigen Rongil gebulben wolle, boch bag er in feine Confoberation gegen Ge. Maj. fich gebe." Die Grafin fagt bann weiter, "bie jegige Menberung murbe febr bebenflich fenn, fie mußte abermahlige Unruhe und Ungunft gegen ihr Regiment befürchten, und fie bittet flebentlich namens ihrer Unterthanen, bag ber Raifer fie bei ber erfannten Bahrheit und Lehr, die Gott ber barmbergige Bater burch feinen lies ben Gun ber Belt offenbart hat und fürtragen laffen, gnedigft erhalten wolle.«

XXX. Bu den Hindernissen, welche die Bischöfe fansben, das Interim von den protestantischen Reichsfürsten in ihrem Chrysam eingeführt zu sehen, gesellten sich übrigens auch noch manche besondere Umstände und störende weltliche Berhältnisse. So 1.) Jurisdictionse Etreitigkeiten, wie sie 3. B. etwas genauer bezeichnet werden in einem Antwortsschreiben des Grafen von Bentheim an den Bischof von Münster, indem er sagt: wer würde die Jurisdiction nicht hindern, wenn sie den Formuln des Reichs entspräche, und nicht auch profane Sachen unter dieser Form angemaßt wurs den. Golche Streitigkeiten bestanden auch zwischen Mainz

und Naffau, Spener und Burtemberg u. f. m. - 2.) Ginige Bischöfe hinderte bie von ben Beltlichen fortgefeste Worenthaltung bes Rirchengutes, auch abgesehen von ber Bermendung besfelben für die neue Religion. Co befdmerte fich ber Bifchof von Silbesheim, dd. Conntag nach Da= ria Geburt, 9. Cept. 1548 : "Daß er mider die Bergoge von Braunschweig Daupatoren noch nicht restituirt fen, fo baß ihm nicht einmahl übrig bleibe, mas er felbst für fich benöthigte. Daupirn nicht ba meniger meines Stifts Stabte, Rirchen, Rlofter, und bagu meine geiftliche Jurisdiftion; Sy verleihen Pfarren und andre geiftliche Leben, gebah= ren und handeln damit nicht anderft, als ob fn meines ar= men Stifts Berren maren. Ueberdieß fo befchaten und er= mergeln fy, und fonderlich Bergog Chrich (von bem bas Schreiben ferner fagt, baß er ber von feiner Mutter aufgerichteten, undriftlichen Rirchenordnung anhange), mir auch mein Dhumfapitel und andre meine Beiftlichkeit und Clerifen zu Silbesheim - alfo bag menig mangelt, baß ermelbte mein Capitel und andre meine Clerifen in ber Stadt Bilbesheim bald entlaufen werden mußen. - Bon der Stadt felbft wird fodann ergablt, "fie handle ihrer beim Ruffall gethanen Capitulation gang zuwider; habe ihm bas gur Beit ber Bertreibung Bergogs Beinrich Abgenommene noch nicht restituirt; bas Interim noch nicht angenommen. Ihre Superintendenten, Meifter Joft, Cramer und Bindel, alle brei Apostaten und verlaufene Mond und Pfaffen offenblich ruffen, fchrenen und predigen, bag follich G. Daj. Ordnung und Interim ein teufelisch Gefpenft und Bert fen." - Gie hatten auch nden Dom wieder gefchlof. fen, bie bort Dftern gehalten, mit Belbftrafen und Sausarreft belegt, Druckfdriften gegen bas Interim verbreitet, und wollten fich mit anbern fachfifden Stabten verbinden, das Interim nit angunehmen, es

fen benn, daß die Stadt Magdeburg bazu auch vermöcht fen."-

Unterm 17. Juni 1549 beschwerte sich der Bischof von Hildesheim abermals: "Der Herzog von Braunsschweig verwerfe den erfolgten, ihm ungünstigen Spruch des Kammergerichts, und behaupte: Der Kaiser habe nicht Macht gehabt, die Sache dem Kammergericht zu bevehlen, und das Kammergericht hierin nit Macht gehabt, zu erkensnen." Die Behauptung gründete sich wohl auf die früheren Entscheidungen (vergl. Thl. I. S. 439).

- 3.) Es kam auch vor, daß einzelne Streitigkeiten über geiftliche Objecte hindernd eintraten, ungeachtet eines gezeigten guten Willens von Seiten des weltlichen Standes. So hatte die Bürgerschaft zu Worms die Prädikanten entsfernt, und vom Administrator des Bisthums Pfarrer nach dem Interim begehrt. Sie beschwerte sich demnächst beim Kaiser, daß jener wegen einiger Differenzen zwischen den Stiftern in der Stadt und den Geschwornen in den Pfarren, nicht dazu zu bringen sen, die Pfarren zu besehen.
- 4.) Auch auffer ben in offener Auflehnung fortbauernd befindlichen Städten (nämlich vor allen Magdeburg), gab es andere, worin die Religionsneuerungen mit nicht eben so ernsthaften politischen Bewegungen verbunden waren. In Soest wurde im Jahre 1548 durch den Herzog von Jülich, die "Drdnung hergestellt, die abtrünnisgen und verführerischen Prädikanten wieder abgeschafft, Dechant und Capitel sammt den ordentlichen Scelsorsgern wieder hergestellt 2c.; über welches alles in der Güste Abschiede errichtet wurden, und der Kaiser erließ ihnen die Strase des Ungehorsams. Später aber machten sie wies der allerhand Neuerungen, stellten wieder aus eigener Macht einen Prädikanten an, "haben zudem allerlen ungebührliche und unbürgerliche Conventicula, Zusammenlaufung, Consspiration und Bündnisse eigen Willens freventlich gesches

hen lassen und gestattet. Auch muthwillige Schützerenen (Schutzereien), die nirgends hin denn allein zur Erweckung und Erbreitung aller Uneinigkeit, Spaltung, Uffruhr und Entpörung, und endlich zu allem Uebel dienen, anzurichten unterstanden", — wie das dagegen erlassene Mandat lautete, decretum in Consil. Imperatoris, 2. Sept. 1550.

5.) In mehreren Stabten, welche unter ber weltlis den Sobeit ber Bifchofe ftanben, murbe bie Mittelbarfeit berfelben als ein Grund geltend gemacht, ihnen die im Interim enthaltenen Bugeftandniffe nicht zu geftatten. Go beschwerte fich die Stadt Minden beim Bischof von Munfter, welcher auch Abminiftrator vom Bisthum Minden mar. DEr verlange, baß fie fich gar und gang nach bem Pabft= thum follten fchicen und verhalten, nachbem bas Interim nicht Ihnen, die fie bem Bifchof, und nit ohne Mittel bem Reich verwandt fenen, fondern ben andern Standen und Stabten bes Reichs zu Gnaben und Guten bedacht und publigirt fen. Siedurch fenen fie nun aber beschwert, biemeil fie boch nur in einer ledigen bermuften Rirche bas Evangelium Chrifti, die beil. Schrift und die Saframenten nach Chrifti und feiner Upoftel Prauch, predigen und abminiftriren ließen, und bargegen alle Rirchen, auch ihre eigenen Rirfpelsfirden, außbescheiben eine, barinne meber Munde noch Canonicher gehoren, noch font, ihren Clerifenen eingeraumt und überlaffen, barinn fie felbft von ber Beit an, nit geben, noch einigen Gottesbienft pflegen ober thun laffen. Gie bitten baber, fie barin nicht zu hindern, bas merbe Gott und allen Engeln ein angenehm, ihnen nuglich, und ben allen Menfchen ein boch zu lobenbes Bert fenn."

So hing es von dem politischen Berhältniß der Ters ritorialrechte der Bischöfe zu den Ansprüchen einzelner Städte ab, welche Religionsübung gesetzlich gestattet sen. — In ähnlicher Weise hatte es in vier Dörfern gemische ter Hoheit, in welchen der Pfalzgraf Ott Beinrich die Jurisdiction, der Bischof von Augsburg aber andere hosheitliche Rechte hatte, von der Frage abgehangen, welche Rechte die Landeshoheit charakterisirten, — ob die Einswohner gesetzlich der einen oder der andern Religion zusgethan seyn sollten.

6. Bon eigenthumlichem Intereffe find die Untworten ber Lievlander. Der Gefandte bes Meifters beutfchen Orbens in Lievland brachte Untwort auf bas faiferliche Schreiben bes Interims megen vom 11. Juli 1548, und auf ein fpater aus Bruffel erlaffenes vom 23. Sanner 1549. "Senes erftere habe ber verftorbene Meifter, Berman v. Brinten, genannt Safentamp, fogleich befolgt, bie Untwort aber megen ber burch harten falten Binter ge= nommenen Schiffarth und (ba) über Land ohne Leibs und Lebensgefahr nit zu reifen mar, verfpaten muffen. Das zwente Schreiben habe ber neue Meifter Johann v. b. Red am 30. Mai erhalten. Er fen nie von ber alten Dronung gewichen, wiewohl er beghalb großen Sag, Reit, Rachrebe und Berfolgung gelitten; und wolle bei benen, welche die Reuerung vorgenommen, bas Interim aufrecht halten. Der Raifer moge aber feine Befchmer tragen, bieß es fobann, ob foldes fo eilend allent= halben nit mocht aufgericht werben, in Unmerfung, baß ein rauh muft Bolt auf vielen Dertern versammelt in ben ganden ift, und bag bie gand weit außer ben Grenben beutscher Ration uber mehr (Meer) in Sarmatia an Enden ber Chriftenheit gelegen fenen, mit vielen fremb= ben großmächtigen Potentaten, als Reußhen, Mufcowitter , Litamer , Polen , Schweben , Gotten , Dennen und Preugen, beren etlichen gang heftigen nach bem Land burftet, umbzirfelt, bag auch mein gnabiger Berr Deifter nun erft gum Regiment gefommen, ber Unftand mit ben Muftowittern aus ift, ungewiß, ob ber wieder zu erhalten, und bag in gleichem ber Friedt mit ben andern umbliegen=

22

Digitized by Google

den Potentaten noch nit renovirt, und auf bas newe (wie gewonlich) beschworen; — sollte denn mein gnäd. Herr im Anfang erster Regierung, also benachbart, in diesen gesschwinden Läuften, zu viel scharf mit gebürender harter Straf fortsahren, daß daraus Abfall zu vermueten, wars durch die weit abgelegene Landt (das Got verhüte) aus Röm. Kais. Maj. Gehorsam, vom heil. Reich an frembde Gewalt kommen möchte, dem heil. Reich zu keiner gerinsgen Schmälerung, und den armen Landen zum ewigen Bers derb und Undergang."

Und ber Bifchof und Berr bes Stiftes Dorpt (Dorpat) fdrieb vom 17. Juli 1549, melbend, »fie hatten in Gefahr eines neuen Ueberfalls ber Muftowitter geftanden, und bahin hochftes Bleifes gearbeitet, bamit widerumb bes Muftowitters halben in biefen Landen ein nemer Benfried au Saren, ber (beren) boch ber Mußkowitter wenig ahnnympt, prorogirt, verlangert und ufgericht merben moch= te, bamit bas driftliche Blut und biefe meit abgelegene Lande zu Lievland burch bes Muffomitters Tyrannen und fraftigen Biberftand nicht entzogen, vielmehr, als mir famptlichen von G. rom. faif. Daj. Diefe Lande ju Lievland, wie gehorfame Fürften unberthaniglich gu Leben tragen, auch unferen Nachkömlingen mochten levern (überliefern), und der wohlhergebrachten G. faif. Maj. Erblande im Niederlande Gewerbshandlung und Raufmannschaft besto (beger) und friedlicher wifen und fonten gebrauchen." Er erzählt fobann, "wie er fobald als thunlich, feines Stifts allen bren Stanben, nämlich bem Thumkapittel, Ritterfchaften und Stadt die faiferliche Deflaration folenniter und auf bas herrlichfte, geringem feinem Bermugen nach, infinuirt u. f. w. Er habe feine Reuerung vorgenommen, und die Landschaft erzeige fich ihm gehorfam; fie hatten fich aber auch gang gehorfam und bereit gezeigt, fowohl bem Spenrifchen, als bem jungften Augsburgifchen Reichsabschied

Folge zu leisten. Neben angehoffter an mich, als Ihren Landesfürsten dienstlicher Bitt, bei E. k. Maj. meine gestrewe liebe Untersaßen zu befürderen, und Ihre gegebes ne Anthwort gehorsamlich anzeigen lassen, Mein und Ihr allergnädigster Kaiser und Herr seyn, auch bleiben. In Ansmerkung, daß dieselbe meine Landschaft, neben andern gesmeinen Landen zu Lievland, unangesehen (daß sie) dem heil. Reich auß äußerste, in Mittel vieler Könige und Potentaten vrembder Nationen und Sprachen abgelegen, noch dennoch im Fall der Noth, Ueberzugs oder andren Gedrenges hals ben, Eurer k. Maj. entgegen, sich des heil. Neichs nicht entziehen, vielmehr dieselbe Lande zu Lievland vertheidisgen und beschirmen, ewig daben zu bleiben, Ihr Blut dars umb stürgen und vergießen werden."

Print at Infirm Sieben engeboffer et infe, mis Spren Caracifichen einschlichen einschlicher Edin, da. E. f. Was nichte für Generalischen einschlichen gu verliederen, und Zuch auch einschlich auch einschlich auch einschlich auch einschlichen gu der einschlichen der State auch einschlichen State auch einschlichen State einschlichen einschlichen Einschlichen Einschlichen Einschlichen Gestellt, nichte und einschlichen einschlichen knoch gefehre von beit der einschlichen State und bei einschlichen der State und bei gefer Afriche und Weisellichen der Geranden abgelogen, nich demach beingeren, das demach einschlichen einschlichen der Auflichen, biefen der ficht beiter State eins beingeren, fich des beite Erreitstellichen aufglieben, biefen die felben einschlichen auf einschlichen auch beite beite Einstellen zu einschlichen auf beite beite eine Beiter der eine beiter der eine beiter der eine beite bei

1 00

## Fünfter Abschnitt.

## Böhmens Antheil am Religionskriege, und Pacification.

Berhandlungen und Gesetze über bas innere Verhältniß Böhmens in Folge bes Verbrennens der Landtafel und auf den nächstfolgenden Landtagen. — Verbindung einer politischen Opposition mit utraquistisch-pikarditischer Partenung. — Conföderation derselben. — Verbindung mit Iohann Friedrich, und Bewaffnung wider den König. — Unterdrückung des Aufstandes. — Neue Festsehung des Rechtszustandes. — Die böhmischen Brüder.

Gott der Allmächtige wolle J. Maj. davor bewahren, daß J. Maj. in dem wenigsten wiffentlich wider ihre Freiheiten zu thun begehren sollte; sondern viel lieber und geneigter, ihnen dieselben mit Rlaftern auszumessen, zu geben und zu mehren, als um den wenigsten Finger lang abzubrechen. Ob sich aber jest viel zu disputiren und mit einander als die alten Weiber zu hadern, auch daneben den Feind in das Land zu ziehn, dasselbe einzunehmen, zu verheeren und zu verderben zu gestatten gebühren will, geben J. Maj. Ihnen solches selbst zu ermessen.

Military and the last females and the first telephone

Gerdinand an die Stande gu Leitmerig.

## Fünfter Abftgalet.

## Wohniens Antheit am Steligionofriege, imb

Suffendlungen und Selehe über bas innere Merhaltung Köburtus in gelge bes Aberbenaund der Loubeafel und sei den andohlolgenden Vondlagen. — Wildlichnau einer volleichen Opposition mit utvogefänsigepiloveinlicher Pasispang. — Con-Gderation bestalten, — Werdindung mit Johann Frederich und Vonvohlung wider den Köreg. — Unterstädig des Auffähren. — Wene Kaisening des Beihregefändere. Der böhmichen Ergeren.

Control of Alminoties with H. Wall book traction, Bull J. Wall is the west-control of the control of the contro

Mercianic on his distant at Consulation

and and converted many and him that I would address on the

and same dutall the convoler a lines were

This is Timpolitation to my at the continued and the

Condition of the Congramme werds and Francis of Confederation of the Con

Mahrend Ronig Ferdinand an Bekampfung des geachteten Johann Friedrich auch mit bobmifder Gulfe mefentlichen Untheil nabm, fand er jugleich in Bobmen felbft an einer religios politifchen Partei eine febr betrachtliche und gefährliche Gegenmacht, welche theils geheim , theils offen als Berbundete der protestantifden Bundesmachte auftrat, und eines ber enticheidenden Motive Darbot, Das der Raifer mit Ferdinand fic vereinigte, um in Sachfen , und dadurch auch in Bohmen Berr ber Begebenheiten gu bleiben, indem, wenn Morit unterlegen mare, aus dem Aufftande der tonfoderirten Bobmen eine fehr veranderte Bestalt der Dinge batte bervorgeben tonnen. - Den Rern jener Partei bildeten jes ne, welche von dem utraquiftifchen Betenntnig gur Unnahme lutherifcher ober damit vermandter, antilirchlicher Unfichten übergegangen maren, in welcher Richtung auch die fich eigenthumlich ausbildende Gette der Di-Parden oder die Brudergemeinde in Bohmen und Dabren eine bedeutende Bichtigfeit hatte. Unter der außeren Form und dem Bormand Des utraquiftifden Befenntniffes, hatten nämlich protestantifde Lehrmeinungen in manchen Theilen des Landes, wie in der Sauptfradt, große Fortichrits te gemacht, mogu auch der ungeordnete Buitano der genflichen Jurie-Dictions. Berhaltniffe vieles beitrug. Die utraquiftifchen Candidaten mußten fich außer gandes, gum Theil an fernen Orten um die Prieftermeis ben umfeben, und der mit dem Buftande eines halben unentichiedenen Schismas verbundene Mangel an regelmäßiger Aufficht erleichterte es, daß Brundherren und Dagiftrate (wie in Ruttenberg, Bunglau u. f. m.) unter dem Ramen von Utraquiften, Butheraner, Difarden u. a. ale Pfarrer beriefen. - Dit diefer Bewegung murden nun auch andere Beftrebungen und Pratenfionen politifcher Ratur in Berbindung gebracht, welche verschiedenartige Begenftande betrafen, und welchen fich manche ben Berftellung der gandtafel (nachdem diefelbe im Jahre 1541 verbrannt mar) berührte Fragen gum milltommenen Unlag Darboten.

Der vorliegende Gegenstand also, nämlich der Untheil Böhmens am Religionskriege, und das Bestreben nach Beruhigung und Pacification des Landes nach Unterdrückung jener Bewegung, enthält somit den natürlichen Unlaß, verschiedene zur inneren Berwaltung Böhmens gehörende Punkte (welche im sechsten Abschnitte des vierten Bandes noch gar nicht oder nur sehr ungenügend berührt werden konnten), etwas ums fassender zu erörtern.

II. Gine michtige Storung und Unterbrechung bes gefammten ur-Fundlichen Rechtes in Bohmen, bemirtte durch Bernichtung der alten Landtafel jene große Teuerebrunft, melde am 2 Juni 1571 an gwei Dr= ten der Rleinseite Prage und im Gradichin gleichzeitig ausbrechend, Der= gestalt um fich griff daß in vier Stunden die halbe Rleinseite, der größte Theil der Metropolitanfirche, fo wie die Allerheiligen= und Georgefirche und das fonigliche Schlof (bis auf die beiden Tharme, den fcmargen Thurm und Daliborta genannt) niederbrannten; - mobei unter andern Die berühmte Bibliothet des Bodjejoma, und (mas ale öffentliche Calamitat empfunden murde), die Landtafel mit den Documenten des offents lichen und privaten Rechtes, insbesondere auch die fruberen Landtagsichluffe, ein Raub der Flammen murden. - Der Konig erließ alebald ein Mandat fur die Berftellung der Bandtafel, und es murden nach einem Befdlug des in Begenwart des Konigs gehaltenen Landtages vom Geptember desfelben Jahres, bei einer ferneren Bufammentunft um allerheis ligen 24 Artifel über die Urt, wie folche Berftellung gu bemertftelligen, entworfen, und aufeinem neuen Landtage, welcher noch im Dezember desfelben Sabres gehalten mard, publigirt. (Man febe die Urfunden.) - Uebrigens hatten diese Landtage, fo wie der von 1542 (mit welchem Jahre die neue Landtafel beginnt), Die Turtenbulfe gum Sauptgegenftande. (Giebe Theil V. G. 194 ) - 2luf dem Landtage von 1542 murde die Ausweisung als Ier Juden aus Bohmen, auf welche auch ein Berdacht, die Teuersbrunft angefliftet gu haben, gebracht worden, wirflich gu vollziehen befchloffen \*).

<sup>&</sup>quot;) Bei diefem gandtage erhielt ma t bie Rachricht, daß die Juden Die vom Ronige gemachten Rriegsanftalten ben Turten verrathen, und felbft einige Mordbrenner gedungen haben follten, weghalb der Berdacht, Die große Beuersbrunft angelegt ju haben, auf fie fiel. Dief trug bei, die Bertreis bung der Juden aus bem Ronigreiche, welche fcon bei vielen Unfaffen in Untrag gefommen war, jum Befchluß gu bringen. - Die Landtafel eats hielt ausdrudlich, daß die Juden in Bohmen ohne Mittel des Ronigs Rammerleute fenen. Es galt daber auch für ausgemachtes Recht des Ros nigs, Diefelben im Lande gu laffen, ober gu vertreiben, ihnen Bedinguns gen bes Aufenthaltes gu fegen, fie gu beffeuern ze. Die Rammer hatte fcon fruber, namentlich 1538, aus Unlag, daß die auf dem Lande gefeffes nen Juden voll ihren Grundherren, als Schlid, Pflig, Plauen und andern, gegen die Rammer vertreten murben, um die auf jene fallende Steuer balfte gu 1500 fl. nicht gu geben (die Juden gu Prag pflegten Die eine Salfte gu gablen), gerathen: "lieber Die Juden überhaupt aus ber Rrone ausbieten und vertreiben gu laffen; fo moge ber Ronig ben Rugen, ben er von felben habe, mit mehrerem Mufnehmen ber Rrone und ber Stadte leicht von den Raufleuten und Cinwohnern ber Stadte befommen." -Much hatten die Juben ju Prag fich in ungebuhrliche, bofe Sandlungen begeben, und g. B. ein reicher Jube, Munto, mit einem Melteften eine Berfdreibung gemacht, wornach diefer jenem 100 Schod Grofchen als Don jahlen follte, fobald er in feinem Umte, nach Erfenntnif ber beigezogenes Buden (eines Bettere und Bruders des Munto), unrecht verführe; - wels der Borgang auferbem einen Conflict ber Rammer mit bem Prager Dagie

- Bei dem Aufenthalte Ferdinands gu Prag im Winter von 1541 auf 1542 entichied berfelbe auch viele von dem Urtheile der Richter gu Prag

ftrate veranlafte, welcher, von Munto gewonnen, jenen Juden ins Befangnif feste, ber bie befagte Ungeige an Die fonigl. Rammer, und nicht an be i Magiftrat gemacht hatte. Die Rammer nahm fobain von ben ber Sache verwandten Juden eine Burgfchaft ju 8000 Schod, widerfprach ben Unmagungen ber Prager, und fdrieb g. B. (5. Dct. 1538) : alind ob nun die von Prag der Juden halb mit Mufruhr broben murget, wie fie benn ichier in allen Sachen, es fenen Steuern oder anderes, mas E. Maj. betrifft, thun, fo ift doch folches feines Unfebens; denn die von Prag wers den vielleicht ichier fo viel ihrer felbft als der Juden halber bierin Borfes bung thun." - Go war die Ranmer unmuthig, baf Die Juben fich ber ohnehin ju geringen Abgaben , unter Jem Schuge der Local : Obrigfeiten gu entgieben fuchten; und fie fan auf den Untrag gu einer allgeneinen Ausweifung ber Juden wiederholt gurud. Go auch (26. Juni 1540) Des beimlie den Gilberverfaufs aus bem Lande wegen, wie man benn bei einer Gubt nach Brestau ein Tafichen mit 800 Pfund Gilber gefunden hatte ;" Der jahrs liche Bins der Juden tomme an den Oberfburggrafen ; die Schagung ihres Bermogens jur Steuer fen ju geringe ; fie fenen jebermann jum Schaben, und deren Musweifung werde dem Ronige bei Burgern und Bauern Lob und Dant bringen.a - Much die mabrifden Stande hatten furg guvor (1539) das Borhaben, die Juden ju vertreibe t. Der Ronig verbot foldes, in fo lange er nicht mit den bohmifchen Standen darüber etwas feftgefest habe, ob die Juden vertriebe. werben follten ober nicht; benn es fen nicht billig und folgerecht, daß fie aus Mahren verwiefen murben, wenn fle in Bohmen fenn durften (1539). - Mis nun, wie gefagt, auf dem Landtage vom December 1541 die Mustreibung befchloffen murde, außerte fich die gereifte Stimmung der Ginwohner wider Die Juden an manchen Orten in gewaltfamer Beife. Go plu iderten Gaaher Burger Die vor der Stadt ges legenen Judenhäufer, und verjagten die Bewohner. Der Konig aber ems pfa.id überhaupt jede Berlegung bes foniglichen Schuges, auf welchen die Buben, fo lange fie im Lande maren, ein Recht hatten, tief, (wie er benn 4. B. auf Die Befchwerde ber Jubenichaft gu Oppeln über ein ftrenges Bers fahren des Landeshauptmanns gegen einige der Ihrigen auf unerwiefenen Berdacht, ein fiftirendes Decret erließ, mit dem Bufag: adenn wir find nicht geneigt, jugufeben, daß bermaffen, fo fie es nicht verschuldet, nachdem wir ihr oberfter Schutherr fenn, in enfern Schit und Schirm genommen, gegen ihnen gehandelt; berwiederum wir auch nicht des Bemuthes fenn, ihr Berfchulden ungeftraft gu laffeng (17. Juni 1535). Er ftellte auch eine Aufforderung an Jedermann aus, in der Gache durch Beugniß Gurdes rung der Wahrheit gu thun! adieweil Wir und einen Chriften und Juden Rechtens und Billigfeit ju verhelfen ichulbig erfennen.") In Diefer Befinnung ftrafte berfelbe nun auch mit Strenge jene eigenmächtige That ber Saager, indem er etliche jaus dem Saager Magiftrat vor fich berief (8. Janner 1542), und fo lange in Saft gu bleiben befahl, bis den Juden ber Schaden erfest fen, und zwei Burger von Gaag murden als Unftifter der That mit dem Schwerte befraft. - Muf dem folgenden Landtage ward Die Musführung jenes Befchluffes, daß die Juden das Reich raumen foll: ten , auf den 16. Upril feftgeftellt. Rur jener Munto und achtgebn andere reichere Juden erhielten Erlaubniß, ein Jahr langer gu bleiben, und follten mahrend ber Beit die Schulden ber Beggiehenden begabten.

an ibn gebrachte Uppellationen perfonlich auf dem Altftadter Rathbaus; und befdrantte bei den Schwierigfeiten, die folche Uppellationen an Das eigene Bericht bes Ronigs hatten (und bei den Privilegien ber Prager, feine Uppellationen an das Landrecht gu dulden) Diefelben durch die Unordnung, daß jeder folde Appellant 15 Schod Grofchen gu deponiren babe, melde er, falls bas erfte urtheil in des Ronigs Bericht bestätiget murde, halb an bas erfte Bericht, halb an die Begenpartei verlieren folle \*). - Bei der Abreife gum Regensburger Reichstag 1542 mollte der Ronig auch noch die Prager Magiftrate felbft erneuern, trug aber, meil eine ausbrechende Geuche feine Abreife befchleunigte, Diefe Erneues rung dem oberften Rangler Bolf von Rray auf, mit einer fchriftlichen Berficherung, daß folches den Pragern nicht jum Schimpf, viel meniger ihren Privilegien jum Rachtheile gereichen follte \*\*). - Huch ber Land: tag von 1543 hatte faft allein Turfenbulfe gum Begenftande. Da ber Ronig in Person ins Beld jog, fo murde die Roniginn Unna fur die Beit des Feldguge gur Regentinn ernannt, und ihr als Rathe beigegeben: Defer v. Rofenberg, Jaroblav v. Schelnberg, oberfter Rammerer, Johann Popel, oberfter gandrichter, Johann von Bechin, oberfter gandichreiber, Beorg v. Burgedorf, Unterfammerer Des Konigreiche, und Martmart. Burggraf von Carlftein. - Much noch auf dem Landtage ju Unfang 1541 murden Befdluffe fur Turtenhulfe gefaßt (eine Steuer fur Saltung von 3000 leichten und 500 gerufteten Pferden, fo mie 500 Fuggangern, auch fortmabrende Unterhaltung von 200 Dann ju Comorn, und Beitrage für deffen Befeftigung). - Die Stande erfuchten damale ben Ronig, er moge beim Raifer dabin mirten, daß die Streitigkeiten im deutschen Reiche, des Glaubens und auch anderer politischer Gachen megen, friedlich beigelegt werden mochten. - In Unfebung der gandtafel murde 1573 beichloffen, daß fie funftig zweifach gehalten werden folle; einmal auf dem Schloffe in einem feuerfeften Raume, und außerdem auf Cariftein. Auf dem Landtage ju Unfang 1544 murden noch zwei Commer

Ein großer Theil der Juden wurde damals wirklich jum Beggieben genöttiget, und bis jur Granze geleitet. Dann aber wurde auf dem Landtage 1545 den Buruckgebliebenen noch ein Jahr zu bleiben gestattet, und bald nachher wurde überhaupt der Befehl suspendirt, mit Borbehalt der späteren Ausführung desselben nachdem sie ein Jahr zuvor angekündigt worden. — Im Jahre 1551 erschien die königliche Berordnung, daß die Juden, wo sie sich öffentlich zeigen, ein Beichen an der linken Seite des Mantels haben sollten, welches jedoch wenig befolgt ward; und 1557 hatten sich die Klagen gegen dieselben auf den Landtagen wieder dergestalt vermehrt, daß die Ausweisung aller Juden aus dem Königreiche aufs neue publigirt wurde. (Wien, Freitag nach Bartholomä 1557. Man sehe die Urkunden.)



<sup>\*)</sup> Im Jahre 1546, als die Prager unter andern Beschwerden auch die über partenisches Bericht führten, befahl Ferdinand dem Stadtrath, fich alles Rechts in Streitsachen gu begeben, und verwies die ftreitenden Theile an das Landrecht, wobei es bis jur Ginsehung des Uppellations Berichtes blieb.

<sup>\*\*)</sup> Much am 13. Geptember 1545 erneuerte Ferdinand den Alt : und Reuftad: ter : Rath.

meitere Trift gur Bergeichnung der Lebne= und anderer erblichen Guter in die Landtafel gegeben, und der Untrag gemacht, daß die Landes= privilegien (wie fie in Dajeftatebriefen gemabrt, oder in fruberen Landtagefchluffen enthalten maren) vollftandig gufammengefchrieben und an einem ficheren Orte aufbewahrt merden mochten. Es murden auch über einzelne Begenftande Befege gegeben, melche ebenfalls bei neuer Berftellung Der gandtafel gur Sprache getommen fenn mochten. Allen nicht anfäßigen Unterthanen murde verboten, mit Bewehren gu geben oder zu reiten. - Der Binefuß murde allgemein auf 60 von 1000 fefte gefest. Der Ronig folle megen Gleichmäßigkeit in diefer Sinficht mit ben Rachbarlandern erfucht merden. - Die Gerichtstermine murden mit Bestimmtheit festgestellt \*). - Die Rreisversammlungen bewilligte Der Ronig alle zwei Jahre gu halten; bei feiner Unmefenheit im Lande aber follten 36m die Urfachen der Berfammlung guvor befannt gemacht merden. - 1543 vernahm Ferdinand, daß angefebene utraquiftifche Priefter, namentlich auch der Udminiftrator und Prediger in Bethlebem, Johann Myftopolus und Doct. Bengel, Prediger in Jein, mehrere, vom rechtglaubigen utraquiftifchen Befenntniffe abmeichende Lehren vortrugen; meghalb er letteren des Landes verwies, und erfterem das Predigen unterfagte. - Auf bringende Burbitte Der Bonner desfelben, und na= mentlich Johanns v. Pernftein, und da Myftopolus alle Behutfamteit verfprach, nahm er gegen diefen, nicht aber gegen Bengel ben Befehl gurüce.

Bu Unfang 1545 (Dienstag nach Epiphanie) wurde nun ein weisterer Landtag gang für Gegenstände der inneren Gesetzebung gehalten. Uußer manchen bemerkenswerthen Berordnungen über die Sitten der Geistlichen und Weltlichen, über Spitäler, Rirchweihen, gegen Rleiderluspus der Bauern, gegen Berschwendung junger Leute, einer handwerks und Dienstboten-Ordnung \*\*) u. s. w. wurde auch beschlossen, daß die Einregistrizung aller Privilegien in zweifacher Aussertigung geschehen solle, einmal für den König und einmal für die Stände. In Ansehung einzelner Punkte des öffentlichen Rechts wurde anerkannt, daß der König allein die Besetzung der Landtage habe. Lehen von Wichtigkeit solle der König in Person ertheilen. — Die Stadtzrechte (welche kurz zuvor der Altstädter Kanzler Brictius v. Lico zusammengetragen), sollten gedruckt werden u. s. w.

<sup>\*)</sup> Für die größeren Landgerichte: 1. St. Sieronnmus. 2. Quatember:Freis tag in der Faften. 3. Quatember:Freitag nach Pfingften. — Für die fleis neren Gerichte: Die Quatembertage in der Faften und im Sommer. — Für das hofs und Rammergericht: St. hieronnmus und Bartholomäus.

<sup>\*\*)</sup> Bierüber fam erft auf dem Landtage von 1549 nach den angeordneten Ershebungen über verschiedene Preise in den Rreisen ein ausführliches Besseh zu Stande, worin die Broffe des Lohnes nach der Berschiedenheit der Gewerbe und der Landesgegend bestimmt ward. Wer mehr zahle, solle 10 Schod Broschen Strafe geben, Bauern 3 Schod. (Man sehe die Urfunden.)

Es murden auf diefem Bandtage mehrere Artitel gur Grörterung durch aus den Rreifen gemablte Deputirte geftellt, und ein neuer Landtag auf Montag nach Maria Simmelfahrt ausgeschrieben. Gin vorliegender mit eigenhandigen Bemerkungen Des Ronigs verfebener Entwurf über Die Befchluffe Diefes letteren gandtages enthalt: 1. Den Befdlug ber Stande megen der fchlefifden Privilegien und Fürften von Liegnis. (In Folge deffen Ferdinand im folgenden Jahre gu Breflau Bericht hielt, fiebe Bd. IV. G. 481.) 2. Das Privilegium Carle IV., wornach alle Stande Der Krone Bohmen Guter im Reich ertaufen tonnen. Bemertung: Raiferlicher Majeftat darumb gu fchreiben. 3. Dag feine Hemter an Muslander gu geben, außer folden, die aus den zugehörigen ganden und in Bobmen feghaft fenen. (Der Ronig hatte feinen Confens gegeben, daß es damit nach den beftehenden Privilegien und Freiheiten gu halten fen.) 4. Der Ronig fen gu ersuchen, daß ein Ergbischof ernannt merde, deffen Dotation er aus der tonigl. Rammer gu ergangen icon bewilligt hatte, - melder Bemalt haben folle, auch die Priefter sub utraque gu meihen, und die Ungehor: famen gu beftrafen, (in Beifenn und nach Ermagung des utraquiftifchen Confiftoriums) fich aber nicht meiter erftreden folle; - mie auch, daß der Ronig mit Safenberg, dem Probit gu Leitmerit, und Informator der Foniglis den Pringen handeln moge, als welcher ichon ein gutes Beneficinm babe. Bemertung Ferdinands: "Mit 3me und dem Papft gu bandeln" \*). 6. Ginfebung in der Univerfitat Statuten und Ginfunfte. Bemerkung Ferdinands: "Perfonen gu ernennen" \*\*). 7. Die oberften Landofficiere (Bandfammerer, Bandrichter und Bandfcreiber) follen nach bem Priviles gium Konige Bengel mit dem Rath der Beifiger die unteren Amtleute gum Landrecht ernennen. Die jegigen follen bleiben; fo fern aber nicht jeder dem vorgefesten Landofficier Gehorfam und Pflicht leifte, mogen fie durch andere erfett merden. Der Konig fonne feinen Drocurator fegen, in meldes Recht er wolle, nooch, wo es 3. Daj. Cachen betrafe, foll er bei denfelben Gachen nicht figen." 8. Dit dem Rammergericht, welches dem Ronige eigen, folle es verbleiben, mie es guvor barum geordnet. 9. In Betreff der Unterthanen und Geleits Derfelben in Rechtsfachen wider ihre herren folle es bei der alten Landesordnung verbleiben. 10. Es folle nicht mehr als zwei Chod Grofchen Urtelgeld gefordert merden. 11. Die Procuratoren bei den Rechten follen fromme, und an ihren Ghren mohlverhaltene Perfonen fenn; fie follen die Parteien nicht lange Beit aufgieben; fie nicht dabin verpflichten, daß fie ohne ihr Bormiffen fich nicht vergleichen wollen u. f. w. 12. Es follen nicht mehr ale 6 pet Bine im Lande genommen werden. Bemerkung Ferdis nands: "Bas in anderen ganden diefes Orts megen gu bandeln." -13. Bas mit Ramen ein Frevel genannt werden folle, Darüber follen die gur Revifion der Landebordnung Berordneten berathen. Bemerfung

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bas unten hierüber Folgende.

<sup>\*\*)</sup> Es wurden hiefur aus jedem Rreife swei, ais den Stadten gufammen acht gehn Deputirte ernannt.

Ferdinands: »Mier felbst darin nit zu vergessen."— 14. Wegen des Gessindes, der Handwerker und Taglöhner sollen die Stände und Inwoner eines jeden Rreises Berordnung thun. 15. Die im Eid des Burggrafen auf Carlstein erwähnte Strafe solle sich nicht auf die Kinder erstrecken. 16. Die Zusammenkunfte in den Kreisen erlaubt der König für drei Jahre, wenn sie die Nothdurft und bewegliche Ursachen erfordern; wenn der König im Lande, sollen ihm aber die Ursachen vorher angezeigt und seine Genehmigung eingeholt werden; sonst doch seinem Stellvertreter vorher Unzeige gemacht werden. 17. Die leichte Münze des Markgrafen Johann von Brandenburg und die Liegniger Thaler sepen zu verbieten, und der König zu ersuchen. Eleine Münze schlagen zu lassen. Bemerkung Ferdinands: "Rleine Münt verordnen zu müngen."

III. Auf diefen beiden gandtagen tam es auch insbesondere gur Sprache, daß die im Jahre 1526 vor der Bahl Ferdinands beichloffenen und diefem durch die Bahlbothichaft gur Beftätigung vorgelegten Urtitel wieder eingetragen werden follten, mit Ausnahme jenes Artifels, melder fich auf die Rronung des Thronerben gu Lebzeiten eines Ronigs bezoge, als welcher fpater , megen ber Begenvorftellungen und verweigerten Bes flatigung Ferdinands mieder aus der Landtafel gelofcht morden mar. Siermit bing mohl gusammen, daß der Konig in Bezug auf die neue Bufammentragung der Privilegien und Freibriefe, worunter auch die von ibm felbft beim Untritt feiner Regierung ausgestellten Berfchreibungen gehörten , jenen Revers in veranderter Form neu auszuftellen munichte, welchen er über die freie Bahl feiner Perfon gum Ronige gegeben batte Geinem Buniche gemäß mard ihm von ben Standen auch wirklich ber befagte frubere Revers beimgegeben, und an beffen ftatt ftellte er ei= nen andern Revers aus, morin gwar auch der freien Bahl feiner Perfon Ermahnung gefchah, aber die Ronigin Unna ausdrudlich Erbin genannt war. - (Man vergl. Thl. II. S. 429.) Unlag und 3med diefer veranderten Ausstellung des Reverfes ift bis jest fast von allen Gefchicht= fcreibern unrecht verftanden worden. Man bat es nämlich fo verftan= den, ale ob die Bohmen gur Beit der Bahl Ferdinande behauptet batten, daß tein Erbrecht der bohmifchen Konige im Mannsftamme, und nach Ausgang desfelben in der weiblichen Descendeng beftebe, ungeache tet ein foldes Erbrecht in der Bulle Carls IV. Declarirt mar. Diefes, denet man fich mohl, hatte bann auch bei Berftellung der Landtafel die Gegenpartei behauptet, und durch Gintragung des befagten Reverfes befraftigen wollen. - Allein die Begehren der Stande vom Jahre 1526, welche die Bahlbothichaft ju überbringen gehabt, und womit die Bitte um Beftatigung jener Urtitel begleitet murde, enthielten, wie mir an feinem Orte berichteten, gerade bas Begentheil bievon (Thl. II. G. 424), nämlich den Untrag : "Ferdinand moge die Bulle Carle IV. aufe neue beffatigen, und in dem Puntte der meiblichen Rachfolge naber Declaris ren; nämlich, daß nach 36m Gein Gobn, und die von ihm abstammenden mannlichen Rachkommen Erben fenn, menn aber feiner der Erben

vom Mannsftamme übrig bliebe, alebann die Tochter bes letten Ronigs, melde nicht vermählt und nicht ausgestattet fen, Erbe fenn, und Riemand fonft Erbrecht haben follte." - Die Meinungsverichiedenheit betraf damale teineswege bas Erbrecht überhaupt, fondern gang allein die Frage, ob Unna Erbrecht habe, obwohl fie nicht die Tochter des lehtworherigen Ronigs fen, befonders aber, ob fie es nach ihrer Bermahlung und Ausftattung noch habe? - Es mar auch jest bei Berftellung der gandtafel von dem Erbrecht felbft gar tein Streit, und die Bulle Carls IV. murde aufs neue als ein Grundgefet in die Sammlung ber Privilegien eingetragen. - Es handelte fich vielmehr nur von jener in den ermabnten Artiteln von 1526 enthalten gemefenen Bestimmung, bag bei Leben des regierenden Ronigs Riemand, auch nicht der Erbe der Rrone (si etiam et haeres istius regni esset) gemablt und gefront merben follte. Diefen Artitel hatte Ferdinand bei ber Refervation, Die Er ber Bestätigung gleich anfangs bingugefügt, (Ib!. II. G. 428) vorzuge. meife im Muge gehabt, und nachdem er die Regierung angetreten, Die Loichung Diefes Artitels aus der gandtafel bei den Standen bemirtt. Er miderfeste fich baber auch ber neuen Gintragung besfelben, und es ift mahricheinlich, daß der von der ichmierig gefinnten Partei auf diefen Puntt gelegte Berth, - da derfelbe allerdings dabin gielte, fich fo große Befugnig als moglich fur die Babl und Anertennung unter den verfdiedenen Individuen des fonigliden Manneftamme und noch mehr in Unsehung der eventuellen weiblichen Erbfolge, oder felbft die Möglichkeit faltifcher Storungen offen ju halten, - Ferdinanden bemog, ben dem jegigen Unlag der neuen Sammlung aller Majeftatsbriefe ze auch die abgeanderte Musftellung des befagten Reverfes ju wollen; - Damit namlic in funftigen Fallen feinem ausgestellten fruberen Reverse nicht Die Auslegung moge gegeben merden, als habe er die Bablfreiheit nicht blog rudfictlich feiner Perfon, fondern auch fo anerfannt, dag Anna nicht der Bulle Carls IV. nach Erbin gemefen fen. Defhalb ftellte er einen andern Revers aus, melder hinfictlich feiner Derfon mit dem vorigen durchaus nicht in Biderfpruch ftand, fondern nur in Sinfict des Erbrechtes der Anna vorfichtiger ausgedrudt mar, und die Anerkennung Desfelben bestimmt aussprach.

Ueber die Rechte der Stadte, gegenüber dem herrn- und Ritterftande g. B. wegen der Weigerung Mancher aus dem lehtern, Getreide in
die Stadte gu führen und dort Bier zu nehmen, wurde im Einzelnen
und ohne besondere Zwistigkeit verhandelt; es galt als Grundsat, daß es
ben der Bergleichung unter König Bladislaus bleiben solle. Wegen einzelner Punkte setzte der König ein Jahr als Frift zur Bergleichung.

IV. Für das folgende Jahr hatte Ferdinand einen Landtag auf den Rreuzmittwoch ausgeschrieben, weil aber der Raiser seine beschleunigte Unkunft nach Regensburg dringend verlangte; so kam er nur auf gang kurze Zeit nach Prag (am 22. May) um seinen altesten Sohn und Kronserben Maximilian mit dem Borfit des Landtages an feiner Statt zu



beauftragen. \*) Die Stände fanden fich zwar zahlreich ein, wollten aber teine Landtagegeschäfte vornehmen, weil der Rönig nicht perfonlich zus gegen fey. — Maximilian feste dann den 6. Juli als Anfang des Lands

In Schlefien hatte Ferdinand ju Breslau (13. April 1546) von ben Ständen eine ahnliche Gulfe wie jest von Bohmen begehrt. - Der Ronig berief fich auf die ben Musichuffen ju Prag gemachten Mittbeilung gen über die Befahr vor den Turfea, und wie er perfonlich auf dem Reichstag von 1544 das Reich gu einer bebarrlichen offenfiven Gulfe arfgefordert, und in wie weit felbe jugefagt worden ( und wie er ohne ftatts liche Sandreichung und Gulfe der Unterthanen aus den erfcopften Rams mergutern nicht murde leiften tonnen, mas im Salle folder Offenfivhulfe von ihm gefordert werde, noch auch wurde die Grangfieden verfeben tonnen, tvorin er fich bis jum 1. Marg 1547 eingelaffen und dafür über 200,000 ft. auf hohe Binfen aufnehmen muffen.) Die in Folge deffen 1545 verfprochne Bewilligung fen nur mit der Bedingung, daß jene Reichebulfe eintrete und ber Ronig felbft anführe, gefcheben, und barum nicht wirklich geleis ftet worden. Ferdinand habe nämlich ben Raifer wegen Rrantheit bes lettern mit großen Unfoften lang ju Worms erwarten muffen , und fpater habe in dem vorigen Jahr nach Belegenheit aller Gachen nichts erfprieß: liches mehr vorgenommen werden fonnen. - Geine Bemühungen um Defenfive Bulfe fenen auch erfolglos geblieben, und er habe noch das dem Reich 1542 baar vorgeschoffene Beld gu 200,000 fl. nicht gurud erhalten fonnen und alles fen auf den vorftebenden Reichstag ju Regensburg aus: gefest worden ; alle Laft aber rube fortmabrend allein auf ihm und ben Miederöfterreichischen Landen, welche lettere bas vorige Jahr 400,000 fl. darauf gewendet. - Ferdinand habe nun gwar, bei ber Ungewifibeit, wann die offenfive Bulfe eintreten werbe, mit Befdwerniffen einen Ljabris gen Baffenftillftand mit den Turfen gefchloffen, ungewiß aber fen, wie weit fich darauf gu verlaffen, und nothwendig, fich in wehrhafter Berfaffung gu erhalten. - Huch Mabren habe ichon die Gulfe bewilligt und wenn Schlefien als felbft dem Beinde ausgefest, nichts thun follte, fo wurde Bohmen und bas Reich noch weniger geneigt dagu fenn. - Die Stande mochten alfo die ichon eventuell bewilligte Bulfe von 12 fl. auf 1000 mirts lich leiften und davon 1500 leichte Pferde, die der Ronig ftellen wolle, und 1500 Rnechte in Comorn auf ein Jahr befolden; - auch 20,000 fl. auf den Beftungsbau beitragen. - Mugerdem weil das Rammergut durch die Rrieges ausgaben (nicht durch unnuges Bantettiren u. f. w.) erichopft und auch für Berdinands Sofhaltung nicht gulange, wurde als Betrag biefur Das Bier: geld begehrt; nämlich gu i Grofchen von jedem Biertel Berften: oder Baigenbier auf bem Lande, und i Grofchen von jedem Scheffet Maly in ben Städten, ("Denn foldes fällt ihnen den Gurften und Standen am menigften befdwerlich; der gemeine Mann gablt folden Grofchen, der es nicht inne wird.") - Die Stände bewilligten nun gwar eine Beldgahlung von 12 von Taufend, nach treulicher Schätzung ; machten aber wegen des Uebrigen Schwierigfeit. Der Ronig begehrte Die Erlegung jener 12 von Taufend in zwen bestimmten Terminen (bei der Schagung folle der Bauer von bun: bert nicht mehr, als der Edelmann geben) - ftatt des Banngeldes von je: bem Bagen Gals auf 4 Jahre einen ungarifden Goldgulden - "welchen Goldgulden auch Riemand geben werde, als ber gemeine Mann, der es nicht inne wird." - Das Biergeld mochten Die Ctanbe wie es auch ber Bifchof von Dumus und die erblichen Fürftenthumer Des Ronigs in Schles

tags an; und Rönig Ferdinand, indem er sein Mißvergnügen bezeigte, daß die Stände aus einer nichtigen Ursache den Landtag aufgeschlagen hatten, genehmigten zugleich diesen Tag, und kündigte an, daß es zwar sein Wunsch sey, persönlich dabei zu erscheinen, da aber die Umftände es nicht zuließen, werde sein Sohn Maximilian demselben vorsigen. — Die Partei aber unter den Ständen, welche eine mit der protestantisschen Partei im Reich übereinstimmende religiös: politische Opposition bildete, brachte es, wie es scheint, dahin, daß die Stände auch für diesen Tag den Landtag ablehnten, unter dem Borwand der Erntezeit und weil es unschiedlich sey, daß der Erzherzog den königl. Thron besteige, und sie ihn anhören sollten, dem sie keinen Gehorsam geschworen hatten. — Der König war über diese Widersehlichkeit sehr ungehalten, um aber den Widerstrebenden allen Grund und Borwand zur Unzufrieden, heit zu benehmen, bestimmte er den 26. Juli zum Landtage, die wohin er persönlich wieder nach Prag kommen wollte.

Er kam mirklich am 28. Juli mit seiner Gemahlin in Prag an. Der Ausbruch des Krieges im Reich hatte eben damahls Statt: um so mehr trug Raiser Ferdinand auf ein Aufgeboth an, um gerüftet zu senn, entweder gegen die Türken, wenn es die Noth erfordere, (was aber eben damals nicht zu befürchten war), oder wider diesenigen, welche sich das Königreich anzugreisen, oder etwas davon abzureißen, erkuhnen wurden.

Die Gegenpartei konnte damals einen dem Antrage des Konigs entsprechenden Beschluß nicht hindern, wenn sie gleich demselben bald nachher eine Auslegung zu geben versuchte, welche gegen ihn selbst gerichtet war. In Folge der sturmbewegten gefährlichen Zeit und da entsweder von Seiten des Türken oder auch von Seiten des zu dies ser unruh vollen Zeit in Aufruhr befindlichen deuts schen Reichs eine Gefährdung der außeren Sicherheit zu befürchten

fien gethan, ebenfalls bewilligen ; - mas fodann auch gefchab. Much gu Görlig eröffnete G. S. Marimilian ben Riederlaufigifchen Landtag am 6. Mai 1546. Sier lautete der Borfchlag ebenfalls darauf, daß die gwolf von taufend wirflich erlegt, und von folder Beldhulfe 400 leichte Pferde und foo Rnechte jur Befegung der Grangorte geftellt; - außerdem 8000 fi. rhein. für den Geftungsbau erlegt und das Biergeld wie in Schlefien gege: ben werden möchten. - Die Stande von Rieder Laufit erflarten anfangs baß fie fich nach der Dber: Laufit als vorgehendem Glied richten und fcie den wollten, und munichten einen ferneren Landtag. Diefer fand Statt, Donnerstag nach Graudi; bort machten fie eine lange Lamentation megen Unvermögen, Berberbung ic. und bewilligten 12 von 1000, mofern bie ans bern Lande es thaten, und fo daß fie ein Jahr lang mit Rof: und andern Dienften und Beftallungen verschont blieben, das übrige folugen fie ab. Muf einem dritten Landtag 6. Geptb. nahm Ferdinand 12 von 1000, aber ohne Beding an, bestand auf dem Biergelde und ermahnte, daß fie nach Der Lehnspflicht fich bereit halten follten , auf die zweite Dahnung 150 geruftete Pferden und eine Sahne Rnechte fellen.

fen , und man fich baber vorfeben mußte, mard befchloffen: \*) Benn Die Rothwendigkeit einer Bertheidigung fur das Konigreich, oder fur Die zugehörenden Rebenlander eintreten follte, und zwar, wenn ente meder der Turt oder mer immer mittelft Ginfallen und Raubereien Diefem Ronigreiche oder den jugeborigen Landen einen Schaden sufügte, oder fie beraubte oder berauben wollte, fo follte eine Rriege. macht von allen Ständen gestellt merden, um nach dem Befehl des Ronige bas Reich zu vertheidigen. Bu diefem Behuf follten die Guter und Das Gigenthum eines jeden aus dem Berren. und Ritterftande, aus den Prager und andern Stadten, auch Pralaten, Rlofter, Pfarrer, aller namlich, welche entweder im Befit von gandgutern fepen, oder eine Rameralbefoldung beziehen, abgefchatt merden und deghalb alle Edel. leute, Erbherren, Gutebefiger und Freifaffen verpflichtet fenn, an die Dagu verordneten Personen unter ihrem Infiegel Schreiben einzusenden, worin fie ihren Befitftand an Landgutern, Schuldverschreibungen ober Renten, (mit Husnahme von Mobilien, Pratiofen, baarem nicht auf Binfen gelegten Geld , Sauseinrichtung und Bertzeugen) , - auf ihr Gemiffen angaben und abichatten. Begen Schulden durften feine Abzuge gemacht merden. Bon jedem 2000 Schod bohmifder Brofden follte dann ein Reiter und 4 Mann gu Fuß gehörig ausgeruftet und gur Dufterung geftellt merden, melde in jedem Rreife bon den dagu ermählten Sauptmannern am 13. Geptember gehal. ten merden folle \*\*).

Befdicte Ferdinande bes 1. 28d. VI.



Der Eingang des Landtagsichluffes lautete: "Wir febn alle augenscheinlich, daß der Born Gottes über uns Alle fich offenbare; denn die mächtigften herrn der Welt, die Säupter und Regenten der gesammten Christenheit haben fich in Rrieg wider einander geneigt, zu gegenseitigem Verderben." Dem folgte Unordnung von Fasten, Gebet, daß Gott das Bose in Gutes verwandeln möge und um dauerhaften Frieden.

Benn diefe Bewaffnung in Bewegung gefest wurde, fo follte Jeder aus bem Berrns und Ritterftande perfonlich mit ber von ihm gu fellenden Mannichaft am bestimmten Orte ericheinen, oder fich burch einen andern bon diefem Stande vertreten laffen. Bum Bebufe Diefer Mufterung follten Die Schähungsangaben von den Steuereinnehmern abgefdrieben und eine Boche vor der Mufterung den Rreishauptleuten jugeftellt werden. Sollte Jemand bis borthin fein Musweisschreiben gefendet haben, fo follte er nach der vorhergebenden Schagungslifte gur Bablung des abgehaltenen früheren Unichlags angehalten werden. Ber weniger als 2000 Schod Gros fchen habe, moge fich mit andern wegen der Stellung vergleichen. - Ber eine Ungahl von gebn Pferden ftellte, der follte darunter fieben mit Sans gentragern und drei reitente Schugen ftellen. Wer gwangig ftellte, follte Dabei jugleich einen Rriegsmagen (jur Wagenburg) mit zwei Sadenbuchfen und allen nothigen Erforderniffen und Berathichaften fellen. Der Langene trager follte mit einem Bruftftud ober Sarnifd, einem Rudenftud, Sturme baube, Salsftud, Blecharmeln oder Armgeichen und Blechbandern verfeben fenn. - Der Reitschunge follte außer der abnlichen Ruftung und einer Die

Bur oberften Sauptmannsftelle ichlugen die Stande als Candidas ten vor, ben oberften Sauptmann 2oam v. Sternberg, Berrn'auf Selena Bora (Brunberg); Gebaffian von der Beitmubl, herrn gu Comctau , Botje v. Bubna, und Bengel Putipeeln von Rrafing Dmur (Coonhofen). Mus diefen ernannte fodann der Ronig den Gebaffian v. d. Beitmuhl jum oberften Sauptmann. Diefe Bemaffnung follte ihre Dauer bis nachften Martini haben (11. November), nämlich "wenn bis dabin ber Ronig oder der oberfte Feldhauptmann und die Sauptleute in den Rreifen es für nothig hielten, mit Diefer fo eingerichteten und ichlagfertigen Rriegs. macht entweder gegen den gemeinsamen Feind der heiligen Chriftuslebre (d. i. gegen ben Turfen) oder gegen men immer, der da entweder das Ronigeeich Bohmen ober die dazu gehörigen gander mit gewaffneter Sand übergoge, und benfelben bedeutenden Schaden gufügen wollte, aufzubrechen, foffolle jene Rriegsmacht fich in Bewegungfeben , und an jene Orte und Begenden begeben, mo ihre Begenwart gur Abmehr großen Uebels und Sicherftellung ber gemeinen Boblfahrt nothwendig merden mochte. Gie follten aber bei Diefer Bewegung nichts anders vor Augen haben , als Das mabre Beffe des Landes, fen es des Ronigreichs, oder der Rebenlander. - Ge fonn e aber auch geschehen, dag erft nach 21b= lauf jener Frift die Bertheidigung des gandes nothmen. Dig merde. Burde Daber Die meitere Bereithaltung fur nothwendig eractet, fo folle das errichtete Rriegsvolt auch noch lan-

delhaube und Schurgfelle mit einem Sandfeuergewehr ober mit einer Arms bruft verfeben fenn. Bur Musruftung eines Bagens follten auch zwei Reis teranguge geboren, für den Stangenreiter und Rebenreiter, weghalb auch Die beiden Sinterpferde an folden Wagen für zwei geftellte Reitpferde gu achten. Die Juffnechte follten neben der Ruftung einen guten Gabel haben, und von gehn Rnechten wenigstens zwei lange Flinten und Die andern Speere oder Belleparten. - Erate der Sall ein, daß diefe Bemaffnung in Bemegung gefest murde, fo follte ein Jeder aus bem Berens und Ritterftande pe re fonlich, mit ber von ihm ju fellenden Mannichaft am befimmten Drie ericbeinen, oder fich burch einen Bermandten oder andern vom Berens und Ritterftande vertreten laffen, fo bag menigftens unter acht Reitern einer bom Berens ober Ritterftande fen. Wer einen andern anftatt feiner fende, habe diefem fur ben Reiter ben monatlichen Gold mit 12 fl. rheinifch, fur ben Jufganger mit 3 Schod meifinifch ausgugahlen. Uebrigens folle Rice mand mehr Reiter und Sufganger miethen und ihnen den Gold geben, als erforderlich fen. Bur Beftreitung der Roften Des Mufgebots, follte Diemand aus den drei Standen bes Ronigreichs von feinen Unterthanen mehr erhes ben fonnen, als von jedem Schod bohmifcher Grofchen, fechs bohmifche Pfennige. Wer mehr erhebe oder mit mehreren feine Unterthanen belas flige, folle, fobatd folches durch Beugen erwiefen, nach dem Musfpruch des Landgerichtes in der That beftraft werden.

Auf die Anfrage des Burggrafen von Carlftein, Sebaftian v. Gradet, wurde bestimmt, daß die auf der Berrichaft Carlftein anfäffigen Unterthasnen und die ju diefer Burg gehörigen Freifassen nicht mit ins Feld ziehen sollten, um diese Burg im Fall einer Gefahr um fo bester zu vertheidigen.

TF Jost A and administra



gerbeifammen bleiben, und jeder fich bereit halten. ins Feld zu ziehen Es könnte leicht geschehen, daß der Rönig, oder bei deffen Abwesenheit der Oberstburggraf oder ein Stellvertreter des Rönigs eine weitere Berordnung erließe, in Folge deren das Rriegsvolk ausbrechen solle, in welchem Falle Alle unter der fest gesten Strafe verbunden seyn sollten, zur Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit ins Feld zu ziehen, und sich an dem vom Rönige oder deffen Stellvertreter oder dem Oberstburggrafen bestimmten Orte insgesammt perfönlich zu stellen."

Der König fen zu ersuchen, daß auch in den zur Krone gehörenden Ländern eine ähnliche Bewaffnung zur Sicherheit des gandes zu Stande gebracht werde, und dieselben auf den Aufruf des Königs den Böhmen zu Gulfe ziehen und fie nicht verlassen möchten, wie auch sie

Senen ftete beigeftanden hatten.

Die Stände hätten auch Sorge zu tragen, daß den hauptleuten die erforderlichen Gelder zur Anschaffung von Geschütz, Pulver, Rugeln, Wägen und Bespannung für das Geschütz gereicht werde; der König sen ju bitten, ihnen Seinerseits mit Schießbedarf, Pulver und den zum Geschütz gehörenden Personen behilflich zu seyn. Ferner bewilligten die Stände die Biersteuer auf den Antrag des Königs für dessen hofhaltung und zwar von Galli, den 16. Oktober anzusangen durch vier Jahre, in der Art, daß ein Jeder, welcher entweder Bier ausschenkt, oder das selbst gebraute Bier im eigenen Hause für Geld ausgibt, von jedem Eimer Weißbier 7 Silberpfenninge oder 14 kleine Pfennige und von jedem Eimer alten oder andern Gerstenbiers für jeden Schock meißnisch des Werthes 11 kleine Pfennige zahlen sollte. Die Erhebungsart blieb dem Gutsinden des Königs überlassen. — Die Stände wünschten, daß von dieser Biersteuer der Königin 5000 Schock böhmischer Groschen gezgeben würden.

Noch mahrend des Landtages tam der Bergog von Sachfen, Morit, nach Prag, um die zwischen Bohmen und Sachsen bestehende Erbvereinigung zu erneuern; welche Erneuerung auch abgeschlossen wurde und in einigen Stücken vortheilhafter für Bohmen war als die seithes rige \*). Die höheren Stande der Krone hingen ihre Siegel an, der

23

Ständische Commissarien sollten die Bedingungen des Erbvertrages mit den königlichen berathen. Diese waren: Zdislaw Berka von Dube, herr zu Lisscha u. s. w., oberster hofmeister des Königreichs Böhmen, Jobann der Aeltere von Lobkowis, oberster Landrichter des Königreichs Böhmen, heinrich, des beil. Kömischen Reichs Burggraf in Meissen, oberster Kanzler des Königreichs Böhmen, Johann der Aeltere von Wallenstein, herr auf Ugezd, Sebastian von Weitmühl, herr zu Comotau; aus dem R i t t e r ft ans de: Georg von Gerstorf, Unterkämmerer des Königreichs Böhmen, Wolf von Wresowes, herr der Daubrawská hora, der Königin Unterkämmerer und hauptmann der Prager Burg, Peter Chotek von

Bürgerstand begehrte es auch zu thun, und als der herrn- und Ritterftand es hinderten, erregten die Prager einen gefährlichen Aufstand, und
beschwerten sich, daß man ihnen nicht auch die Privilegien des Königreichs einzusehen gestatte. — Die höheren Stände sehten entgegen, daß
das was sie forderten, nie gebräuchlich gewesen sen; und als der Konig versprach, was Rechtens sen, untersuchen zu wollen, ließen sich die
Prager beruhigen.

V. Johann Friedrich seiner Seits, erließ ein Schreiben an die bohmisschen Stände, um sie mit ihrem König in offenen Zwiespalt zu bringen, siellabzuhalten, demselben wider ihn beizustehen, und unter Berufung auf die alte Erbvereinigung sie aufzusordern, die gute Nachbarschaft aufrecht zu erhalten und sich weder durch ihren König noch sonst Jesmand davon abbringen zu lassen. Er stützte sich auf die Behauptung, von welcher sich voraussehen ließ, daß sie in Böhmen nicht ohne Wirstung bleiben werde: daß nämlich der Kaiser ihn und seine Bundesgesnossen aus keiner andern Ursache versolge, als damit er das wahre Wort Gottes, und den Genuß des Leibes Jesu Christi unter beiden Gestalten, wie Christus denselben eingesetzt, und zugleich die Freiheiten des beil. römischen Reichs vertilge.

Da aber Johann Friedrich, wie gegen ben Raifer fo auch gegen beffen Berbundete feindlich auftrat, und den Ronig Ferdinand auch noch Directer durch ben Ungriff auf die Chrenberger Rlaufe, und die Rrone Bohmen durch Berletung der Lebenspflicht, morin er megen der großen Leben in Gachsen fand und durch Occupationen in der Laufit beleibigte, fo fab, - ungeachtet jenes Schreiben auf innere Trennung mobl berechnet mar - bennoch die Mehrheit in jenem Berfahren eine Teind. feligkeit gegen die Rrone; wie denn in der im Jahre 1459 errichteten Erbvereinigung ausdrucklich gefagt mar, daß ju emigen Beiten mider den Ronig in Bohmen und feine Rachfommen, wie auch gegen die Rrone Bohmen und ihre Unterthanen, geiftlichen und weltlichen Standes nichts feindliches unternommen , und man fich an des Konige Erbichaften, Den Der Krone einverleibten gandern oder den foniglichen Leben nicht vergreifen folle - Die Stande theilten daber das Schreiben des Churfurs ften bem Ronige mit, welcher ihnen vortrug ,, wie Johann Friedrich dem Raifer und deffen Bermandten und Bugethanen abgefagt, und da nun ber Ronia bem Raifer nicht allein aus bruderlicher Bermandtnis, fonbern aus ichuldigem Behorfam pflichtig, 3hm, als bem haupt Des Reichs ganger deutscher Ration und lebensherrn der Rrone Bohmen beigufteben, - wie denn Ferdinand felbft folches gutwillig geleiftet, auch fein altefter Sohn und viele vom Berrn- und Ritterftand fich in des Raifers Lager befunden, gudem 36 faif. Daj. aus der Krone Bohmen allerlei Proviant und Rothwendigkeiten bezogen, fo merde befunden, daß der

von Wognin, Profurator Gr. Maj. des Ronigs, Dirrham Rachaun von Swogtow, und Siegmund Audreft von Audre Beamter 3. M. ber Konigin bei ber Landtafel.



Konig und die Krone Bohmen auch in diese Absage eingezogen und das durch gemeint sen; — ferner wie Johann Friedrich Ihm als Lebensherrn alle Pflicht aufgesagt; — und Ihn nicht nur in Tirol, durch die Wegnahme des Schlosses Ehrenberg thatfächlich angegriffen, sondern auch in der Unter-Lausit das der Krone Bohmen unterthänige Cisterzienserkloster Dobrilug weggenommen habe.

Die Stande antworteten demnach dem Churfürsten: "Sie hatten die Erbvereinigung stets unverbrüchlich gehalten, jener habe dieselbe aber schon dadurch verlet, daß er das Rloster Dobrilug mit Gewalt megsgenommen habe; welches sie denselben ernstlich ermahnten, zurückzustelsen. Er solle auch wissen, daß sie, als ehrbare Unterthanen ihren König nie verlassen, sondern ihn gegen Jeden der ihn angreisen würde, vielsmehr mit Blut und Gut vertheidigen würden." Dieses Schreiben wurde in die Landtafel eingetragen \*).

Wenige Stunden nachher erhielt der König Nachricht, daß das churfürstliche Kriegsvolk unter Doltz sich an den Gränzen des Egerischen Districtes und des unter Bothmäßigkeit der Grafen Schlick stehenden Joachimsthales zeige; daß zu Gottesgab für 1000 Pferde und 3—4000 Knechte Quartier bestellt, und daß der Plan sen, das Silberbergwerk zu Joachimsthal anzugreisen, wo das Quartal der Ausbeute (80,000 Thaler Silber) vorräthig war. Auch schried die Stadt Eger um Hülfe, weil sich sächsische Reiter und Knechte an der Gränze sehen ließen, des Borhabens, in die Krone Böhmen einen Einfall zu thun. — Die Stände wurden zwar dadurch in ihrem guten Willen zur Vertheidigung gegen Sachsen noch mehr bestärkt; ehe man aber wider die Churfürstlichen auszöge, wollten sie zuvor die Antwort Johann Friederichs auf ihr Abernahnungsschreiben erwarten.

Indessen erhielt König Ferdinand die vom Raiser erlassene Achtseerklärung gegen den Churfürsten und Landgrafen, mit dem Befehl, selbe zu publiziren, und zugleich einen Erlaß des Raisers an die Stände, um sie wider die Geächteten aufzumahnen. — Die Achtserklärung machte Ferdinand am 17. August den Ständen bekannt, und ließ sie in die böhmische Sprache übersehen, abdrucken, und auf den öffentlichen Plästen, am Schlosse, an den Rathhäusern und den Stadtthoren anschlagen. In den Mandaten befahl der Kaifer allen Churs und Reichsfürssten, Ständen und Unterthanen, an der öffentlichen Achtserklärung zu halten, und verboth unter höchster Ungnade, Berlust aller Lehen, und selbst Leibs und Lebens, den Alechtern öffentlich oder heimlich Gulfe zu leisten.

Das Untwortfdreiben des Churfürften an die Stande vom 23.

<sup>\*)</sup> Der Churfurft Johann Friedrich ichrieb unter anderm an die Breslauer, fie auffordernd, feine Truppen wider ihn durchpaffiren gu laffen. König Ferdinand lobte die in ihrer Antwort bewiesene Treue und verlangte Gin. fendung bes Driginals. 31. Juli 1546.

August gefertiget, traf erst ein, nachdem der Landtag ichon aufgehoben, und die Stände abgereiset waren. Der Bothe übergab demnach das Schreiben dem Könige und dem Landrecht. Dasselbe zeigte deutlich den Willen, Dobrilug nicht zurückzustellen, und forderte die Stände aufs neue auf, sich nicht durch den König bereden zu lassen, etwas gegen ihre christlichen Mitbrüder vorzunehmen, als welche allein um des wahren Evangeliums Shristi willen, welches der Kaifer und seine Belser vertilgen wolle, die Wassen ergriffen hatten. Er hoffe, die Stände wurz den wegen der Religion unter beiden Gestalten, welcher auch der Chursfürst und die Seinigen zugethan, der Kaiser und dessen Undanger seind wären, die nachbarliche Freundschaft unverbrüchlich halten.

VI. Konig Ferdinand brang nun auf das bewilligte Aufgebot, und berief die ermablten Rriegsoffiziere. Die Stande in der Dehrheit erfannten das Berechte des foniglichen Billens, und trafen nach einiger Unterredung Unftalten , damit die versammelte Mannschaft bis Wengeslai bei Raden fenn, und von da fich dorthin wenden fonne, mo die Umftande und die Bertheidigung des Konigreichs es erforderten. - Der Ronig feiner Geits verfprach taufend andersmo geworbene Ruraffiere, taufend leichte Reiter und acht taufend gu Jug, fammt Gefchut, Rugeln und Pulver gu ftellen, und auf feine Roften gu unterhalten. - Dem ju Folge murde am 15. Geptember ju Prag, und bald barauf in andern Städten Mufterung gehalten. Im September tamen auch die vom Grafen Galm geworbenen ungarifden Bufaren in der Dabe von Drag an, melde, (auch jum Theil aus Untunde der Landesfprache und meil man ihnen auch ums Beld nicht gab. mas fie bedurften), in den Dorfern vielfachen Unfug trieben. - Die Radricht hiervon erregte unter idem gemeinen Bolt in der Reuftadt einen gefährlichen Aufftand, mobei fie, ohne einen Feind por fich ju haben, in der Racht aus Buchfen und Batenbuchfen ichoffen ; auch ber Konig felbft erichrat bieruber , und brachte die Racht ichlaflos gu. Des andern Tage ließ er den Burgermeifter der Reuftadt mit zwei Gemeindealteften rufen; - der Burgermeifter Gerna hatte fein Umt an Rosmoda abgetreten , melder mit ben beiden Gemeindealteften ericbien, und die Urfache des Aufftandes berichtete. - Der Konig verwies ihnen ihre Sahrläffigleit, und es gelang durch das tonigliche Unfeben die Rube berguftellen.

Alls es sich nun davon handelte, mas das bei Raden zu versammelnde Rriegsvolk unternehmen sollte, rieth der nach Prag gekommene Markgraf Albrecht v. Brandenburg (Gulmbach) die Leben, welche der Churfürft von der Krone Böhmen inne habe, einzuziehen und mit derselben zu vereinigen. Ferdinand, welcher hierüber nichts Wichtiges ohne Berathung beschließen wollte, berief die hohen Landesofficiere und Landrechts. Beisitzer, mit dem Feldherrn Sebastian v. Weitmuhl, und verlangte ihr Gutdunken. — Sie riethen einstimmig, daß sowohl die königliche als die böhmische Mannschaft in des Churfürsten Gebiet einrücken möge,

mit dem Befehl, nur die bohmifden Leben gu erobern. Das bohmifde Beer mard nach Raden berufen \*).

Der Bergog Morih bei persönlicher Anwesenheit zu Prag ftellte vor:
"daß der Raiser ihm vorgeschlagen und befohlen, die Ucht gegen den
Aechter Johann Friedrich helsen zu erequiren; wenn er es aber snicht
wollte, so gedächte tais. Maj. die Erecution Andern, die sich gern bars
um annähmen und die Ucht vollziehen helsen würden, zu vergönnen
und zu befehlen. Weil nun der Aechter Johann Friedrich nicht wenig
Land und Leute hätte, welche von der Krone Böhmen zu Lehen rührs
ten, weil sich mehrere andere Chursursten und Fürsten um Bergönnung
und Zulassung der Erecution über das Haus Sachsen bearbeiteten, und
nach diesen böhmischen Lehen trachteten, welche wenn sie von der Krone und
dem Hause Sachsen gerissen würden, schwerlich zurück gebracht werden
möchten, (indem wie männiglich bewußt, der Acht Gebrauch und Hertome
men sey, daß alle des Alechters Fürstenthüm'er, Land und

Es wurden Mandate erlassen, j. B. an Caspar Pflug, an hieronim. Ca. spar, heinrich, Laurenz und Wolf Grafen Schlick; an Victorin v. Guttenftein, Georg v. Schumburg, an die Stadt Eger (2. Sept.), auf den Befehl des hassenstein oder Gendorf, sogleich an die Malstadt zu ziehen; — Pflug ward aufgesordert, die zum Feind entwichenen Unterthanen namentlich anzugeben. — Undere Mandate waren von Regensburg, aus! erlassen worden, um den für den Raiser oder Ferdinand werbenden hauptleuten (Georg v. Rosenberg, Berka, der Meister zu Strakonith) Vorschub zu leiz ften. herzog Morith erhielt den Auftrag, 100 gerüstete Pferde und 4 Fähnelein Knechte in Schlessen und Lausith zu werben 2e.

<sup>&</sup>quot;) Aufgefordert wurden, nach Raden jum Beer unter Gebaftian je. Weitmubt gu fellen: ber Bifchof von Breslau 100 geruftete Pferde, i Gabnlein Rnechte, 2 Studen Feldgefchun; und 60 Centner Pulver; - Bergog Friedes rich v. Liegnit 100 ger. Pferde, t Gabntein Rnechte, 2 Mauerbrecher und 6 Gefdugftude mit 100 Centnern Pulver ; - ber Bergog v. Munfterberg 50 ger. Pferde, Tefchen 50, die Rurgbacht 20, Turgo, 20, Malgan 20 ger. Pferde; - Die Stadt Breslau mit ben brei Rreifen wie Liegnig und noch 4 Mauerbrecher und 50 Centner Pulver mehr; - Martgraf Sans für Erofe fen 50, Bergog Morig fur Sagan 50; - Jagerndorf 100 ger. Pferde, eben. foviel auch Schweidnig und Jauer und die bortigen Stadte ein Gahnlein Rnechte und 100 Centner Pulver ; - Die Ritterfchaft in Oppeln und Ratis bor 50 Pferde; die Stadte 150 Buchfenfchugen und 30 Centner Pulver; - Die Ritterichaft von Glogau 1100 ger. Pferde, Die Stadte 1 Gahnlein Rnechte und 60 Centner Pulver; - Die Ritterfchaft, von Troppau 50 Pferde, die Stadt 50 Buchfenfchugen und 15 Centner Pulver. - Der Bifchof von Brestau erhielt außerdem Befehl (4. Juli :1546) in Schlefien Sauptleute angunehmen, um 300 geruftete Pferde und 500 gute Fuffnechte ju erhals ten : der Raifer gable auf i ger. Pferd nicht mehr, als 12 ff. rhein., auf to Pferde einen vierroffigen Bagen mit 24 fl. , und auf einen gemeinen Juffnecht 4 fl. - Der Bifchof folle Ucht auf etwaige Praftifen haben, namentlich , wie fich der alte Bergog Friedrich ju Liegnit feit Ferdinands Mb. reife nicht allein in Sinficht der Berhandlung mit ihm, fondern auch in ben Reichs: Rriegsfachen erzeige.

Leute, Sab und Bater, fie fenen Beben oder eigen, in folder 21cht Zedermann frei und unangefochten bleiben, und meil ber Raifer darum vorzugemeife die Bollgietung ber 21cht dem Ronige Ferdinand und ihm Morit, auferlegt habe, um jene Abreifung gu verbuten,) -- fo begehrte Bergog Morit eine Berficherung, Daß die fachfifden Leben ihm und feinen Rachtommen bleiben follten." Bir faben bereits oben, daß Ferdinand diefe Berhandlung mit den Bobmen und mit Moris, um beide jum entschiedenen Sandeln gegen 30bann Friedrich ju bestimmen , eine der fcmerften nannte , die er je geführt, und daß er bei der erften den Brund, daß Moris oder andere fonft fich der Leben bemächtigen murden, und bei Morit den Grund, daß man diefelbe Ramens der Rrone befegen merde, habe geltend maden muffen. - Bulest fam, neben ber erneuerten Erbeinigung gmifchen Bohmen und Sachien , mit Morit ein Bertrag vom 14. Oftober 1546 ju Stande, morin letterem das, mas Ferdinand von Reiches oder bifchofs lichen Beben erobern murde, Morigen gegen Erfat der Rriegstoffen verfprochen murde; die Hemter Gulenburg, Coldit und Leifned folle Dorit einnehmen, doch der Rrone Bohmen mit Geld oder andern Gutern erfegen; Dagegen folle derfelbe fich der Bera'ichen und Reufifden Leben und eines Theils von Schwarzenburg, worin die Bergwerke von Gottesgab und Platna gelegen nicht unterfangen, fondern diefe Bobmen gufteben; wenn Ferdinand mit den Beraifchen und Reuffischen Leben, Der= fonen aus dem Gefchlecht der Burggrafen ju Meißen, herren gu Plauen belehnte, fo follten diefe leben nur im Falle bes dereinftigen Musfterbens Diefes Geichlechtes lebensmeife auch Moris und feinen Rachtommen einges raumt merden.

Moris stellte später (dd. Torgan 20. December 1546) den Revers als ein ernannter Churfürst aus, worin er namentlich versprach, dem Kaiser und Könige treu und gehorsam zu seyn, auch die Land und Leute des Johann Friedrich, als röm. Reiches Störers und Rebellen, mit aller seiner Kriegsmacht ferner zu bekriegen und was er davon gewönne, zu des Kaisers und Reichs Gehorsam zu erhalten und von seinetwegen nicht abzutreten.

VII. Die Protestanten bedienten sich auch des Mittels öffentlicher Unsichwärzungen in aufregenden Flugschriften, um die Böhmen zu bewegen, sich den Unternehmungen Ferdinands gegen den Churfürsten zu widersfehen. In einer Schrift vom 30. August wurden dieselben belehrt, "daß der Antichrift zu Rom in alle Brunnen, Teiche und stehende Wasser, an jenen Orten im Reiche, wo das reine Evangelium gepredigt werde, habe Gift werfen lassen; "— und daß der Kaiser "alle Religionsverwandten and utraque preis gegeben habe, und fest entschlossen sey, diese zugleich mit den Protestanten durch Schwert und Gift zu vertilgen."

Unterm 9. Ottober erließ der fanatische Grubenhagen von Bittemberg aus, eine ähnliche Druckschrift, worin er den Raifer sowohl als alle seine Unhanger als Bluthunde schilderte, denen sich die Boh-



men, Schlesier und Lausiger, wie dem Pharao die Egyptier widersehen sollten. Sie sollten eingedent senn ihres Lehrers huß und der heiligen Schrift, und sich nicht wie die Christen unter Diobletian, von lowen und Leoparden zerreisen laffen. Nicht wegen des vom Churfürsten bestehten Rlosters Dobrilug, sondern um den wahren Glauben und den reinen Gottesdienst unter beiden Gestalten zu vertilgen, führen der Raiser und König Krieg. Die Böhmen möchten dieses wohl bedenten, und nicht ihre Mutter ermorden helfen.

Diese Schrift machte bei einem großen Theile der utraquistischen nach Raden gekommenen böhmischen Mannschaft Eindruck. Immer ftarker wurde das Mißtrauen, daß man die Absicht habe, nach Besiegung der protestantischen Fürsten im Reich, den Gottesdienst sub utraque, welcher dem Papst verhaßt sen, zu unterdrücken, und daß sie, die Utraquisten wider sich selbst und ihr eigenes Interesse handelten, wenn sie den Churfürsten von Sachsen besiegen hülfen. — Außerdem bildete sich die Ansicht in ihnen aus, daß das im gehaltenen Landtag beschlossene Aufgebot nur zur Bertheidigung der böhmischen Gränzen, nicht aber zu einer Unternehmung wider den Churfürsten und seine Glaubensgenossen bestimmt sen. — Der Geist der Widerseslichkeit zeigte sich in bedenklicher Weise darin, daß besonders die pikarditisch zeisnnenen Stände des Bunzlauer-Rreises sich nicht gestellt hatten und beim Borrücken des Kriegsvolztes von Radan aus, Einige eigenmächtig dort zurückblieben, andere aber gerade wieder nach Hause zogen.

König Ferdinand nahm diese Widersetlichkeit mit lebhaftem Unwillen auf, und erließ an die miderspänstigen Stände ein Schreiben, worin
er sie in gütiger Beise ermahnte, ihr Bolt der ergangenen Berordnung
gemäß über die Gränze ziehen zu lassen. — Außerdem sendete er den
obersten Ranzler des Königreichs, und den Hofrichter und Primas der Altstadt Prag nach Raden, um die aufrührischen Stände zu ermahnen, daß
sie sich ohne weiteres seinem Befehle fügen sollten.

Sebastian von der Weitmuhl drang dem erhaltenen Befehl gemäß, die Leben der Krone Böhmen zu besetzen, und weiter nicht zu greifen — nachdem er in einem Absagebrief vom 20. Otober die Sandlungen erwähnt, wodurch Johann Friedrich die Erbeinigung mit Böhmen verslett habe, — mit dem gehorsamen Theile des Heeres ins Vogtland ein, und besetzte die der Krone Böhmen zugehörigen lehenbaren Städte und Schlösser. Nur bei Delsnitz leisteten die Churfürstlichen Widerstand, die der böhmische Feldherr aber am 1. November angriff und in die Flucht schlug.

Da der Landtagsschluß die Rriegshülfe zunächst nur bis Martini bewilligt hatte, so erließ der König Schreiben an die Stände und Städte mit dem Begehren, das bewilligte Kriegsvolk noch ein en Monat über Martini im Felde zu laffen, um das Unternehmen nicht unvollendet abzubrechen; — die katholischen sowohl als die treugesinnten utraquistisschen Stände bewilligten solches; die zum Aufruhr geneigten aber und an



deren Spihe die Prager, beftanden buchftablich auf dem befagten Termin; - aund ließen fich endlich nur dahin bestimmen, daß fie, und zwar
bloß dem Ronige zu gefallen, noch 14 Tage darüber bewilligten. - Der Ronig, das Unwürdige dieses Benehmens lebhaft fühlend, schrieb dem Feldherrn, diese widersehliche Manuschaft sammt ihrem Geschütze heim ziehen zu lassen, mit den königlichen aber und dem Rriegsvolk der treugesinnten Stände sich mit dem Berzog Moritz zu vereinigen, und den Rrieg fortzuführen Es wurde sodann in turzer Beit fast das ganze durfürstliche Sachsen erobert.

Der Ronig glaubte die frubere Biberfehlichfeit fomobl jener Stande. namentlich im Bunglauer Rreife, melde gar feine Mannicaft geftellt, als jener, melde ihr Bolt nicht hatten über die Grange gieben laffen wollen, nicht ungestraft laffen ju follen; - und berief diefelben por fein tonigliches Bericht, meldes er mit mabrifden Rathen befette. Gr ließ fie am 22. Dezember burd ben toniglichen Unmald antlagen. Mit einigen, die ichuldig erkannt murden, an der offnen Emporung der Dannichaft ichuld gu fenn, namentlich mit dem Raurgimer Rreis. hauptmann Opin v. Malecgin und einigen andern, verfuhr Ferdinand mit Strenge, und ließ an ihnen bas Todesurtheil pollgieben. - Den Hebrigen murde ihre Untreue und Salsftarrigteit icharf vermiefen , und fie mit Gid verpflichtet, fich wenn der Ronig es befehlen murde, perfonlich ju ftellen. - Die Prager hatten gmar etliche von den bei Ra" dan Entwichenen mit dem Rerter belegt, fonft aber fich auch febr fcmierig gezeigt, und die Abgabe vom Bierausicant nicht entrichtet. Der Ronig vermied es aber, ihre Widerfeslichfeit gu mehren, und behandelte fie mit Borficht und Schonung. Er fuchte, fatt der Abgabe von Bier eine andere Ginrichtung ju treffen. Beil fich Biele über eine parteiliche Berichtepflege des Stadtrathe beflagten , fo unterfagte Er bis 'auf meites res dem Stadtrath alle Streitfachen, und verwies Die ftreitenden Theile an das landrecht. - Bum neuen Jahre verehrten die Prager dem Ros nige ein filbernes, vergoldetes, icon gearbeitetes Giegbecken , und frugen die Bitte vor, er moge den Frieden, den unrubige Ropfe geftort, wieder berftellen. - Die Gefinnung der Prager mar? binlanglich befannt, daß fie mit diefer zweideutigen Bezeichung nicht fomohl die Proteftanten als den Raifer und feine Partei meinten, wie fich bald mit dem Berte zeigte.

In den Rriegsbegebenheiten trat sodann jene Bendung ein, nach welcher Johann Friedrich zurückkam, seinen Gegner Morig mit Uebermacht drängte, und Bohmen bedrohte. Wir sahen, in welcher dringenden Beise Ferdinand sich damals aufgesordert fühlte, Morigen zu Gulfe zu kommen, welcher sich auf die vorjährige Erbvereinigung berief, welcher auch erklärte, daß wenn er verlassen und ihm die Erbeinigung nicht gehalten wurde, er gleichfalls nicht schuldig sey, derselben Folge zu geben, und genothigt seyn wurde, sich mit seinem Gegner zu vertragen. Bugleich bez wirkten neue Angriffe Johann Friedrichs in der Lausig (seine Truppen



nahmen die Städte Finsterwalde und Zinnwalde; forderten Ludau auf und verheerten die Gegend um Ludau und Kala mit Feuer und Schwert) dringende Bitten der Lausiger um hulfe bei König und Ständen. — Er felbst warb aufs neue aus eignem königlichen Vermögen 700 Reiter und 4000 Mann Fugvolk, und ließ sie zu Moris floßen.

Ferdinand forderte nun in einem an alle Rreife bes Ronigreichs erlaffenen Mandat die Stellung des Aufgebotes nach Leitmeris, und gwar Der naberen Rreife auf Montag por Pauli Befehrung, Der entfernteren auf Maria Lichtmeß, um mit dem Ronige oder beffen Sohne an die Orte, ba es ferner die Rothdurft mider den Feind erheifden merde, gu gieben, unter Berufung auf einen Artitel der alten Landesordnung, melder alfo lautet : (H. III.) , Ge ift ju recht erkannt, mo Jemand fich unterftunde, mit Bemalt und Dacht in Diefe Rrone gu gieben, oder nunmals gezogen mare, im Borhaben, das Ronigreich ju erhalten, mider folden follen wir alle einander helfen, bei ber Strafe, daß einem Jeden folden Chre, Leib und But verfallen fen und er aus dem Lande getries ben merde und mer einen folden fordern und ichugen wollte, foll ebenfalls ftraffallig fenn ." - unter Berufung ferner auf die mit Bergog Do. rit bestebende alte und neue, bei dem jungft gehaltenen gandtag erneuerte und befraftigte Erbeinigung ; fo wie auf die Bitten der Laufit um eilende Bulfe; - und mit ber Ermahnung, daß Er felbit, der Konig in wenig Tagen 1300 geruftete und 1000 leichte Reiter und bei 11,000 gu Bug beifammen haben merde, morunter Markgraf Albrecht von Brandenburg eine nicht fleine Ungahl Bolles führen werde; - daß er auch bereits die umliegenden Churfurften' und Fürften, fo mit der Rrone Bohmen Erbeinigungen haben, jur Gulfe aufgefordert habe; - und daß nach einem an demfelben Tage erhaltenem Schreiben, des Raifers Rriegevolt im Buge und auf dem Bege fen. Die Rreife follten vermoge ber letten neuen Schätung von 1000 Schod Grofchen, ein gut tauglich geruftet Pferd, oder ftatt des Pferdes drei geruftete Auffnechte ftellen u. f. 10.

Ferdinand erließ außerdem an Mahren, Schleffen und Laufit eigne Aufmahnungsschreiben "), und ließ der Alt= und Neuftadt Prag insbesondere anfinnen, daß jede dreihundert Mann bewaffnen und den Laufigern zu Gulfe senden möge. — Der versammelte Rath gab die abslehnende Antwort, daß sie als erwählte Rathmänner die Macht nicht hateten, den Burgern solches aufzulegen. — Auch erklärten sie dem Könige durch eine eigene Deputation am 25. Jänner, daß sie zu dem ganz aus gerordentlichen, in dem Mandat befohlnen Feldzug ohne Haltung eines

<sup>&</sup>quot;) Mus der Laufig jogen Manche, felbft angefeffene Ginwohner, unter dem Schein der Werbung für Morig dem Churfürften von Sachfen ju; Ferdinand verfügte, daß den Mandaten gemäß, derfelben Guter, Leben oder eigene, confiscirt werden und den nicht Gingefeffenen, ihre Weiber und Rinder nachgeschickt werden sollten.

allgemeinen Bondtages ihre Ginwilligung nicht geben , noch auch die Bemeinde dagu bewegen tonnten. Der Ronig gab ihnen gurnend in lateinis fder Sprace die Antwort: "Dein Unfuden an euch gefcah und gefdieht nicht für mein Beftes, fondern für euer gemeinsames Bobl. 3ch babe euch nur ermahnt ju thun, mas ihr ohnehin ju thun verpflichtet mard und noch fend. 3ch will euch baber ein fur alle Dal von meiner Geite gefagt baben, daß aller Schaden und Rachtheil, der in diefer Beit der Rriegsguae gefdeben ift, auf euch gurudfallt, ba die Prager Stabte bie urfprungliche und Saupturfache von dem allen maren. Golde Bogbeit mird der gerechte Gott nicht ungeftraft laffen, und megen der vielen von euch gegebenen mannigfachen Megerniffe gemiß fein beiliges Untlit von euch menden." Bierdurch betroffen , enticuldigten fie fic abermals damit, daß es dem Rath nicht gestattet fen, bier allein gu entscheiden, und der Bille ber gefammten Gemeinde von ihnen nicht abhange. Ferdinand aber rugte noch mit einigen Borten ihren icon ofters erfahrnen Ungehorfam und Biderfetlichfeit. - Undern Lags fandte der Ronig feine Commiffarten aufs Rathhaus, um vorzuftellen, "wie nichtig die Forderung eines gandtoges in fo bringenden Umftanden fen; wie fie nach der gandesordnung jur Bulfeleiftung verbunden fenen, und den übrigen Stadten, melde ibr Rriegevolt bereit batten, und nur auf Prag marteten ! fein ubles Beifpiel geben follten. Gie mochten fich der ritterlichen Thaten ihrer Boraltern erinnern, melde auch gur Rettung bes fleinften gur Rrone gebori. gen Stadtdens oder Dorfes fogleich ins Beld gezogen fepen, und vor denen fich die Deutschen wie vor Teufeln, von weitem icon gefürchtet batten. - Er, ber Ronig, merde jedenfalls ins Geld gieben; gogen fie mit, fo merde er ihnen Dant miffen; gogen fie nicht mit, fo mochten fie mobl ermagen, daß außer der Schande, ihren Ronig in der Roth verlaf. fen gu haben, alle ichlimme Folgen ihnen gur Sould fallen murben."-Der Rath, melder nach Clamatas Grablung vorber icon folde Bemeindealtefte ernannt, und diefe folde Sprecher der Gemeinde gemablt hatten, melde dem Aufftand gunftig maren, nahm in feiner Antwort ben Chein der Uniculd und eines blog leidenden Berhaltens an, und bat, der Ronig moge die Gemeinde unmittelbar burch feine Rathe aufforbern laffen.

Mitten unter diesen Borbereitungen zur entscheidenden Führung des Krieges verlor König Ferdinand seine geliebte Gemahlin (am 27. Jänner), welche drei Tage nach der Geburt ihres fünfzehnten Kindes ftarb, nach fünf und zwanzigjähriger Regierung und im vier und vierzigsten Jahre ihres Alters, eine edle, treffliche, gottesfürchtige Frau; die Wonne ihres Gemahls, und fruchtbare Mutter edler, königlicher Kinder. — Die Leiche wurde auf dem Chor der Metropolitankirche neben dem Grabe Garls IV. beigeseht, wobei der König, die hohen Landesbeamten, und der in Prag anwesende Adel schwarz gekleidet erschienen. — Zu ihrem Gedächtniß und frommer Fürbitte sistete er ein immerwährendes Meßopfer in der Dometiche, und ließ ihr Bild in Silber gießen, an Gewicht 31 Pfund schwer,



und anderthalb Buf lang, welches er fünf Jahre fpater nach Loretto verebrte.

In einem am Tage nach diesem Todesfalli (28. Jänner) erlaffenen Mandat, meldete Ferdinand den Kreisen, daß er zwar nicht anders gessinnt gewesen, als noch vor Maria Lichtmeß persönlich nach Leitmerit zu kommen; worin aber der Tod seiner Gemahlin "deren lieben Seele der ewige Gott gnädig sey" eine Bögerung gebracht; daß er aber demungeachtet, bis kommenden Freitag nach Leitmerit gehen werde. Die Aufforderung zur Stellung dorthin wurde bringend wiederholt, indem schon Gisnige dort angekommen, und gegen die Ermahnungen der königl. Commisserien wieder von dort weggezogen waren.

Mus der Untwort der Gemeindealteften der Alt- und Reuftadt Prag auf die Forderung des Ronigs, (melde gu vernehmen zwei fonigl. Commiffarien aufs Rathhaus getommen maren) ging die fcmierigfte Befinnung bervor. Gie fagten, in einem fur die Alt= und Reuftadt getrennt gegebenen, aber vollig übereinstimmenden und auch hierdurch die Parteibearbeitung zeigenden Erlaffe : "Da das Bortlein , daß wir ohne alle Zusrede dabin gieben follten, mobin es fonigl. Daj Roth. Durft erfordere, bei Berlierung von Ehre, Leib und But, und aus dem gande jogen, ohne alle Condition geftellt, (es fen mider unfere lieben Freunde, Bater, Better fund Bruder, daß mir fouldig fenn follten, foldes gu vollziehen, und ihr Blut gu vergießen, und daß wir die, melde uns vielleicht ihr Lebenlang nichts Uebels gethan, follten morden, brennen und plundern te.,) gang bochbeschwerlich, fo bitten wir Gud, bei fonigl. Daj. eine Furbitte gu thun, daß 36. Daj. uns mit folden und derlei Burden und Befdmerungen nit belade."- Benn Diefes Bedenten überall einen Ginn hatte, fo mar es fein anderer, als den fie bald darauf deutlicher aussprachen : ,,fie mußten nicht, dem Berjog Moris mit etwas verpflichtet ju fenn, mas fie nicht auch dem Berjog Johann Friedrich gu thun fculdig maren, fie batten nie barin gewilliget, daß Bergog Morit den Johann Friedrich mit Rrieg angreifen, fein Band und Beute brennen und todtichlagen, feine Stadte und Fles den erobern moge; darum bedenten fie, daß fie nicht fouldig fepen, erfterem mider diefen, mit welchem Bohmen auch Erbeinigung habe, Bulfe gu leiften; - daß aber der Churfurft feiner Geits die Erbeinigung, gebrochen, und fich diefer Rrone für einen Feind aufgeworfen, oder aber, daß er mit Gewalt in diefe Rrone gieben und diefelbe erobern wolle, hatten fie fein Biffen." - Gie festen bingu: "mo mir mider Bergog Johanfen, melder mit allen feinen Unterthanen den Leib und Das Blut unfere Beilandes Jefu Chrifti unter beiden Geftalten em= pfaht, und fich mit uns in dem und andern drifflichen lebe ren vergleicht , auch folche lehre beschüßt und beschirmt ic. , eine Gulfe thun oder felbft gieben follten, ift gu beforgen, mir murden einer erfdrödlichen Rach von Gott um foldes unfrer lieben Bruder Blut vers giegen, welchen wir wie uns felbft alles Gute gu thun fouldig, nit

entgebn u. f. m." - Es fen auch zu beforgen, daß manche Inwohner Diefer Rrone von Saus und Sof, Beib und Rindern gieben mochten, wenn noch Steuern und Unlagen gegeben merden follten, modurch die Rrone gur Begenwehr gegen die Turfen und dergleichen Feinde, menis ger fart fen. - Ferner aber fen gu beforgen, das fie burch Befolguna des Mandate ihren Privilegien, Freiheiten tc. etwas vergaben; es melde feine Chronit, daß je ein bobmifcher Konig ohne gemeine Bewilligung aller brei Stande allein Mandatmeife etwas fo michtiges unters nommen habe; da die alte Landesordnung auch enthalte, "daß die fais ferl. Daj, und ihre Rachkommen diefe Rrone außerhalb ihrer Rechten und Freiheiten gu feinem Rriege nothen und dringen folle. Und wenn wir außerhalb eines gemeinen Landtags in folch Mandat willigten, und uns darnach verhielten, fo murden wir nunmals nit allein unfere, fonbern diefer gangen Rron Freiheiten fallen, und die alten gemeinen gands tage vergebn laffen, auch murden mir Inmobner aller drei Stande Dies fer Krone arger denn die Bauern fenn, welche doch ihre Berrn miber thre ausgemeffene Cachen gu nichts weiter nothen noch dringen mogen." - Endlich verlangten die von der Aliftadt, daß nur mit der gangen Bemeinde und nicht mehr ad partem verhandelt merden moge, und daß fie mit der großen Glode auf dem Ratibaus berufen merden mochten, Diemeil es auch guvor bei frubern Ronigen und Raifern gefchehen fen.

Ronig Ferdinand, damale durch den Berluft feiner Gemablin von fcmerem Bergenleid ergriffen, fühlte fich jugleich burch Diefe gehaffige Sprache der herrichenden Partei ju Prag tief gefrantt; bennoch erließ er eine Untwort und Widerlegung jener Schrift, ,, damit folches bei der Menge als fen bem alfo, nicht geachtet merde." Buerft murde bas gerechte Befremden darüber bezeigt, , daß man das Mandat anders deute als es in fich fen, benn jenes enthalte feineswegs die angegebenen Bors te, fondern nur, daß man an die Orte, mobin es ferner Die Rothdurft mider die (jegigen) Feinde erfordern murde, gieben folle. Gegen diefe bitte die Baufit um Bulfe, in deren Ents ftebung fie nicht fart genug fenn murde, fich des Churfurften gu ermehren. - Daß ferner Johann Friedrich mider die Erbeinigung geban. belt, und fich als ein Teind der Rrone Bohmen erzeigt, fen offenbar; weil er Dobrilug, mas gur Rrone gebore, ohne alle Urfache eingezogen habe, welches guruckzubringen der Ronig von den drei Standen ofters gebeten, und deffen Buruchftellung die Stande auf dem letten gandtage in ihrem Untwortichreiben an den Churfürften verlangt hatten. Ferner habe der Churfurft alle Lebenspflicht, womit er der Rrone verbunden, aufgeschrieben, und allen denen fich ale Feind erelart und abgefagt, melde dem Raifer hülflich und forderlich fenen, (da doch des Konigs Cohn & S. Maximilian beim Raifer im Felde gemefen, und eine anfehnliche Ungahl Bohmen aus allen drei Ständen dem Raifer gedient, und fonft alle Forderung mit Proviant und anderem demfelben aus diefer Rrone gefchehen fen), und noch juvor

habe der Churfurft die konigl. Majeftat in Tirol angegriffen. Durch al= les diefes habe Johann Fridrich die Erbeinigung gebrochen. - Bas die Religion betreffe, fo trage der Konig billig Bermunderung, marum 36. Daj. bermagen verunglimpft merde, ale follte biefer Bug ivon megen des (sub utraque) Blaubens beidehen, meldes fich im Brund ber Bahrheit anders befinden merde Denn von dem Glauben unter beiderlei Beftalt, hatten meder der Raifer noch der Ronig Diemanden gedrungen. Der Raifer habe ben fich im Felbe eine große Ungahl, melde bes Blaubens unter beiderlei Beftalt gemefen, gehabt, mit deren Bulfe | Er auch die Ungehorfamen beffraft; und habe die übermundenen Stadte bei ihrem Glauben bleiben laffen. - Und fo mochte auch Riemand von der fonigl. Daj. in diefer Rrone billig und mit Grund der Bahrheit angeigen, daß 36 fonigl. Daj. Jemanden unter beiderlei Beftalt im mes nigften desfelben Glaubens halben beschwert, fondern 36. fonigl. Daj. hatten je und allmeg ob Ihnen gnadigft Cout und Sand gehalten, und noch, alfo daß fich feit 36. Daj. Regierung gemeld= ter Glauben in Diefer Rrone mehr dann bei Ihrer Daj. Borfahren feinem gemehrt habe; fo fen es auch landfundig, daß fich Johann Friedrich in feinem Glauben mit denen unter beiderlet Beftalten nit vergleiche."

In Ansehung der Steuer wurde erinnert, "daß dieselbe immer nur zum Guten und Frommen und gegen die Türken gebraucht, und Ferdinand eine viel größere und ansehnlichere Summe aus seinem eigenen Sackel sowohl zur Erhaltung der Prager Bemeinde, als anderer Ih. Maj. Unterthanen dargestrecket, und sie außerhalb der erheischenden Nothniemals in etwas beschwert habe. — Endlich so hätten Ih königl. Maj. auch die Stän de zu Krieg nie genöthigt noch gedrungen, wie denn auch J. M. dem Johann Friedrich nit mehr, als was von der Krone zu Lehen rühret, einnehmen lassen, und dem nach sen Ih. Maj. entschlossen, der Krone zum Guten und zu Erhaltung der eingeleibten Lande in eigener Person diesen Zug vorzunehmen, der ganzelichen Zuversicht, von Ihren getreuen Unterthanen und allen Liebhabern dieser Krone mit hülfe nicht verlassen zu werden." (31. Jäner 1547.)

Wirklich brach der König mit seinem Sohne, dem E. S. Ferdisnand am 4. Februar von Prag auf, hielt das Nachtlager in Budin, und wartete zu Leutmerit bis zum 8. die Unkunft einer größeren Unzahl von Ständen ab. Um 9. beschied derselbe alle Gegenwärtigen zu sich aufs Nathhaus und hielt in deutscher Sprache eine Unrede, welche dann böhmisch verdolmetschet wurde, worin vorzüglich der Einwurf widerlegt wurde, den viele von den Ständen erhoben hatten, daß zuvor ein gemeiner Landtag angeseht werden müsse. Der Bortrag sagte: "Und so es die Zeit geben und erleiden hätte können, daß ihnen und allen Ständen des Königreichs ein gemeiner Landtag angeseht, ausgeschrieben und gehalten mögen werden, hätt Ih. königl. Maj. dessels ben gar keine Scheu getragen. Es habe sich aber aus geschwinden uns

versehenen fürfallenden Ursachen so eilend mit nichten fügen, noch schiden wollen; denn ebe ein Landtag ausgeschrieben und die Zusammenkunft darauf gescheheu, welches dann einer guten Zeit bedarf, ware
nichts gewisseres gewesen, denn daß in solcher Zeit von dem Feind in
die Kron und derselben incorporirten Lande ein ernstlicher Einfall geschehen, verheert und verderbt worden, wie dann Ih. königl. Maj gedachtes Mandat nit eher ausgehen lassen, noch sie zeitlicher hieher beschieden und erfordern mögen, bis die Kron Böheim von dem Lechter

angegriffen morden."

Sodann murde naher ber Befdluß des vorigjahrigen gandtages ermahnt, und wie Johann Friedrich fich als Feind der Rrone Bohmen gezeigt, wie der Bug ins Boigtland mit dem ftandifchen Rriegevoll nur gur Sicherftellung und Ginnahme ber bohmifden Leben geführt, Des Ronige eigenes Rriegevolt aber mit dem Bergog Morit ben größten Theil Der Lande Johann Friederichs erobert, mie diefer aber jest gurudgetebrt, den Bergog Morit mit Beerestraft drange und die Laufit angreife, u. f. m." - Außerdem aber, da 36m auch glaubmurdige Schreiben jugetommen , daß der Mechter endlichen Billens , entweder Schleffen und beide Laufit ju übergieben, oder aber fich auf die Bergftatte, Joadimethal, Unnaberg, Marienberg ju begeben, fo habe der Ronig Die Aufbiethung der Stande unter feiner perfonlichen Unführung in Gewißheit des vorigen Landtagsichluffes nicht umgehen mogen, "damit 36. Bonigl. Daj. nicht nachgefagt merden moge: als thaten Gie fogar nichts Dagu, ftellten Ihre Bufage, Brief und Giegel gurud, und hielten fich wie die alten Beiber. Und follte Bergog Morit erlegt, vertrieben und bu Erummern geben, dann mare nichts anderes gu ermarten, denn daß Der Mechter Die Rrone und einverleibten Lande nicht murde unangefochten laffen. Auch murde die Rrone der Orte gegen den Feind nicht fo ftart fenn, als wenn diefe Bormauern an Bergog Morit und feinem Une bang aufrecht blieben. - Biel beffer fen es auch nach dem gemeinen Sprichwort in andern ganden (Rettung gu thun) und das Teuer in Des Dachbars Saufe gu lofchen, als im eignen. Bergog Morit verlaffe fic nicht wenig auf der Rrone Bohmen Bujug, und erwarte benfelben mabrend beide heerlager nur etwa vier Meilen von einander maren; und fchimpflich murde es fenn, wollte man ein fo ausgemahltes Bolt besgleis den der Bohmen eigne, Bruder und Bermandten, Die jum Theil bei Bergog Morit im Felde waren, mit Berletung der Erbeinigung verlafe fen. Den Bohmen fen allezeit das Lob gegeben worden, daß ehe fie das Bleinfte Stud von der Rrone verloren, oder fich deffen begaben, fie eber Leib und leben barüber gelaffen, und ihr ehrliches Blut darüber vergoffen hatten, und wie febr das fonigl. Daj. anliege, zeige auch, daß er ungeachtet des ihm jugeftogenen Unfalls mit dem Tode feiner geliebten Gemablin fich ins Feld begeben. Er verfebe fich auch, daß die Stande fich fo erzeigen murden, wie es ehrlichen, rittermäßigen Leuten und ehrliebenden Bohmen wohl anfteht. - 3m Berlauf des Bortrags



wird auch fehr entschieden wiederholt, wie es weder des Raisers, noch Sein Wille ware, gegen den Glauben sub utraque das mindeste vorzunehmen; daß er zur Schonung des Landes das Rriegsvoll des M. G.
Albrecht eine andere Straße habe ziehen lassen; daß der Raiser zur Sis
cherstellung Böhmens auch noch den Markgrafen hans v. Brandenburg
und den Marignano mit zweien Regimentern abgesertigt habe, und erbötig
sen, wenn es nothig, personlich der Krone Böhmen zu Hulfe zu kommen. Daß von etlichen fürgewendet werde, daß diese Ausmahnung wider die Landesfreiheiten seyn solle, wisse Ih. Maj. sich in keiner Weise
zu überzeugen; — sen aber dennoch des Erbietens, die Stände mit
eine m genugsamen Revers zu versehen, daß solches ihnen
an ihren wohl hergebrachten Freiheiten und Privilegien unschädlich
seyn solle.«

VIII. Bierauf begehrten und erhielten die versammelten Stande Beit gur Bedachtnahme bis auf den folgenden Tag. Dann erflarten Die gand. officiere, gandrechtefiger und Rathe durch den oberften Burggrafen (def= fen bohmifder Bortrag dem Ronige deutsch verdolmeticht mard), - daß fie mit den ericbienenen Perfonen der drei Stande mit emfigem Fleiß gehandelt, und fich gern mit ihnen einer einhelligen annehmlichen Unt= wort verglichen hatten, mas aber nicht ju erlangen gemefen; daber tonnten fie nur fur fich und einen Theil der Stande, melde mit ihnen fur einen Mann ftanden, die Untwort geben, "daß fie als die getreuen Unterthanen 3. fonigl. Daj. als ihren a. g. Ronig und Erbheren mit nichten bachten gu verlaffen; - über das aber wollten fie nicht verbalten, daß fie von den Standen gemeinfam alles Bleifes erfucht morden, 3 Daj. ju bitten, allen drei Standen des Ronigreichs einen gemeinen Landtag anzusegen, um weichen fie demnach gebeten haben wollten, fo fern es 3. Daj, für nothdurftig ertennen und die Beit es leiden und geben wolle. "- Die übrigen Stande ließen dann durch einen Gabriel Rlenowelly einen ausführlichen Bortrag halten, morin fie fagten, "daß fie des Mandats megen ju miderfprechen oder fich defhalb in einige Dis= putationen einzulaffen nicht gemeint fepen, da diefe Sache nicht ihre Perfonen allein , fondern alle Stande des Ronigreichs angebe; - einen Revers darüber angunehmen , ftebe nicht in ihrer Dacht, und batten fie dagu von der gandichaft und ihren Mitvermandten feinen Befehl. - Des Rriegezuges megen führten fie ju Gemuth, wie Ronig Ludwig durch die ungarifden Rathe verleitet, übereilt und ohne Bohmens und anderer Lande Bulfe abzumarten, fich in die Schlacht begeben, melde fo vie Berderben gebracht. - Die Erbeinigung mit Bergog Morit gu deuten ftebe ihnen auch nicht gu, fondern mit dem Ronige allen Standen und es wolle ihnen unverantwortlich fenn, den ausgegangenen fcmeren Man-Daten, worin fie heftig verpont, allein fatt gu thun. Da aber Die Stande der Rrone Bohmen alle gufammen famen, moge nach Rothdurft davon gerathichlagt merden, mer gieben und mer im Land bleiben, auch mie das Land verforgt,

Beidichte Ferdinands des I. Bd. VI.

und bemabret merben folle, und nit bergeftalt, baf fie alle fammtlich aus dem Band ruden und Beib, Rinder, Sab und Gut babeim bleiben laffen und ben Bauern befehlen follten; - und nachdem der Ronig gwar felbft bemillige, daß mo Jemand verhindert mare mitaugieben , er babeim bleiben , aber ftatt feiner, fo viel ihm gebuhre, aus: ruften moge, fo murden fie, wenn die Stande alle gur bestimmten Bable fadt getommen maren, fich bierin mohl gu verhalten miffen, tonnten fic aber, ba die Stande nicht alle verfammelt, (von etlichen Rreifen nur eine fleine Ungabl, und nicht über zwei oder drei Derfonen vorbanden fepen), fich von den übrigen bierin nicht abfondern. Die vom Roniger mabuten Umftande aber , das dringende Begehren Bergogs Moris u. f. m. geigten, daß es hohe und unvermeidliche Rothdurft fen, gum eheften einen gemeinen gandtag ausjufdreiben. Bas dann auf bem gemeinen gandtage einhellig befchloffen, dem wollten fie mit allen Rrafe ten nachkommen, denn mas alfo einträchtig und mobibedachtig vorgenom men, bleibt beftandig; der Mumachtige gibt auch mehr Glud baju. -Außer Billen und Buthat der andern Stande aber den Rriegegug ju um ternehmen, mache ihnen Beforgniffe; menn der Ronig mit Etlichen nur joge und den Gieg erlangte, fo murde folches denen, die babeim geblie ben, jum Schimpf und Rachrede gereichen; und wenn, mofur Gott anadig fenn moge, fich das Blud wenden, und 36m ein Unglud ju fteben follte, fo murde foldes denen, die fich ohne der andern Stande Billen und Bulaffen in die Befahr begeben, in ganger deutscher und malfcher Ras tion unruhmlich fenn tc." THE PERSON NAMED IN

Ronig Ferdinand beantwortete Diefe Beigerung perfonlich in einer lebhaften Rede, morin er fagte : "er achte, bag fie es gu beiden Theilen mohl und treulich meinen, befinde aber, daß der Theil, fo die erfte Unts mort gegeben, mehr und beffer begrundet fen, auch die ihnen obliegende Roth beffer gu Gemuth geführt habe, als die andere Partei. Daf fie Die Sandlungen erft auf einen Landtag ichieben, und nicht auf die Erbe einigung und ihre eigenen Bufagen, Glauben und Trauen. Brief und Gies gel gedenten, fondern alfo nichts Darauf fcaten, felbe in Bergeffenheit und gurud feben, ift ju erbarmen. Bas ift doch hoher und großer auf diefer Belt, auf mas ift mehr Uchtung gu haben, denn auf die Ghre und das gute Lob, und fo ihm einer die Cach recht gu Gemuth und Bergen geben laffen, ebe baf er fich an feinen Ghren vergeffen und Diefelbe vers lieren thate, follte er lieber, mar auch beffer, taufend mal todt fenn und nit in diefer Welt mehr begehren ju leben, Dochten fie nur gu Ge muth faffen, weil die Feinde nit mehr als vier Meilen von Bergog Dos rigen und der faif. auch tonigl. Daj. Rriegevolt, (Darunter fie bann jum Theil ihre Gohne, Bruder, Bettern, Blutfreund und ihrer Ras tion Perfonen haben), liegen und ftundlich Ungriffs gemartig, ob die Sandlung fo viel Beit erleiden moge, erft von neuem Bandtage und Berfammlungen gu halten, die Erbeinigungen, Privilegien und Freiheiten, auch ob ju fchiden fen, und wer gieben folle oder nit gu difputieren? En

Av .ect is sed admendent some

Spott immer Spott, daß solche erschreckliche Fürgebung anzuhören fenn sollte; sie als die ehrlichen rittermässigen Leut, wollen auch bedenken, warum sie doch herbeigeruffen und erfordert, nit zu achten, daß sie in einer Stadt, sondern nunmehr zu Feld und gegen den Feind liegen und versammelt senn; daß ihnen allhie in der Stadt und außen um in den Dörfern zu herbergen vergönnt, ist allein wegen des eingefallenen Wetters und Kälten halben geschehen, damit sie, ihre Diener und Gesind desto aufrechter bleiben, und gegen dem Feind so viel kräftiger und im Fall der Noth länger zu Feld verharren und dem Feind Widerstand thun mögen."

"Go viel ehrlicher rittermäffige Leut haben 3. fonigl. Daj. in langer Beit im Ronigreich Behaim bei einander nit gefeben als jest, fo miffen fie daß ein treflich gut Gefchut, fo 3hr. Daj. von Prag bierber bringen laffen, allhie vor auf dem Plat fteht, dargu fo ift auch ber Baupt . Sahn mit des Konigreichs Behaim Infignia und Bappen und alles mas in das Feld gehört vor der Sand, daß alfo Bott lob nichts mehr mangeln thut, dann Diefen ehrlichen nothwendigen Bug vollends porgunehmen und gu verrichten. Gollte nun über bas alles 3hr. tonigl. Daj. wieder gurud und abziehen, die augenscheinliche Gefährlichteit, auch Die Bertrage und Erbeinigungen, Ghre und Glauben, und bes Ronigreichs Bohlfahrt und Gedeiben, und die Bertleinerung und üble Rachrede im Fall der Richthaltung nicht gu Gemuthe faffen, noch ermagen , da fen Gott vor! Golches tonnte J. Daj. nie in ihren Ginn und Gedanten tommen. Much wenn der Feind jest Ihnen gang nabe por Augen mare, wollten fle nicht gurud geben, gefchmeige jest, ba Derfelbe noch meit entfernt fen. - Dochten fie doch ihres alten Rubmes , ehrliebender und rittermäffiger Sandelnbart, deffen fie in der gangen Chriftenheit vor andern genoffen fich erinnern, und benfelben nicht jest verlieren , ohne alle genugende Urfache in hochfter Befahr Bandtage gu halten und von Erbeinigung und Freiheiten gu difputiren. Bo foldes je gebort worden? - Batten fie einige Befcmerung, daß ihren Privilegien in dem fleinften gu nahe getreten und zuwider gehandelt, fo mochten fie aus ihrem Mittel etliche Perfonen erfiefen, und mie Diefe fich mit den Land-Offizieren und Rathen verglichen , daß 3. Daj. ihnen jest gleich einen Revers ausstellen moge, daß ihren Freiheiten durch Die Mandate nichts geschadet fenn folle, das fen 3. Daj. gu thun erbietig, auch die Mandate ganglich fallen gu laffen, und gu taffiren; wenn fie nur jest als die getreuen Unterthanen von 3. Maj nicht fegen, noch fich abmendig machen lieffen. - Go wolle 3. Daj. auch bei ihrer foniglichen Burde und mahren Borten verfprocen haben , bald nach diefem vollbrachten Bug ihnen und allen Standen einen gemeinen Bandtag auszuschreiben, angufegen, und auf dem Schlof Prag gu halten; befande fich aledann bei foldem gandtag. daß irgend mas mider der Landes-Privilegien und Freiheiten, meldes 3. fonigl. Daj. doch nicht achten, ausgangen und beschehen fenn follte,

fo mollen 36r. fonigl, Daj, Dasfeibe abichaffen, wieder bereinbringen und ihnen darum gerecht merden. Gott der Allmächtige wolle auch 36. Fonigl. Daj. gnadiglich davor bewahren , daß 3. Daj. in dem menigften mider ihre Freiheiten miffentlich gu thun begehren follte, fondern viel lieber und geneigter ihnen diefelben mit Rlafter auszumeffen, gu geben und gu mehren, als um den menigften Finger gu fcmalern, ober abzubrechen. Db fich aber jest viel ju difputiren und mit einander ale die alten Beiber gu hadern, auch baneben den Feind in bas Land gu gieben, dasfelbe eingunehmen, gu verheeren und gu verderben gu geftatten gebühren will, geben 36. Daj. ihnen foldes felbft gu ermeffen. Daß aber Ihnen Ronig Ludwig gu einem Chenbild fürgeworfen, dagegen geigen 3hr. tonigl. Daj. an, die Stande follen 3hr. fonigl Daj. nit für fo unfinnig und unachtfam anfeben, fondern daß 3hr. Daj. mas Gie mit diefem Bug vorgenommen, guvor gang mobibedachtig mit geiti= gem Rath berathichlagt und mohl ermogen haben. Bebe und immer mebe thue es 36. Daj. und tonne 36m nichts fcmerglicher fallen , als daß fie den vertriebenen Churfürften dermaßen fürchteten und des Turfen Dacht mit folder folechten des gemefenen Churfurften Dacht gleich ftellen wollten. - Bor großem Leid finde er feine Borte, megen bes Schimpfe und Spottes der daraus folgen mußte, und daß je bei Beis ten feiner Regierung und in feiner Unmefenheit Diefes Ronigreich gu Schmach und Schande fommen follte. Batten doch noch allegeit die Bobmen das lob erhalten, mo fie bei fleinem oder großem Thun gemefen, daß fie in Schlachten und Rriegshandlungen bis gulegt tapfer ausgehalten, um entweder den Tod oder Gieg und Ghre gu geminnen, (da= rauf denn noch gu bauen, daß fie fich mit Gulfe des Mumachtigen bas halbe romifche Reich gu befriegen unterfteben Durften); und jest foll= ten fie fich bor einem folden bettelhaften, vertriebenen Danne, Den fie doch mit Saut und Saar vertilgen und verzehren fonnten, fürchten, das wolle Gott im Simmel erbarmen. Und weil der Raifer, auch 3. Daj. und andere Gulfen bei Bergog Morit, fo follten fie billig fic eines andern bedenten. - Richt auf andere, benen die Gache etma nicht angelegen fen , und die felbe nicht bebergigen , mogen fie ihr 2luf= merten haben. Er habe alle Stande berufen : daß fie erichienen, Daran haben fie recht gethan, andere die nicht erschienen, mogen fie ihre Gbre vertheidigen laffen. Die Ghre fen ein folches Rleinod, daß auf Erden tein boberes fenn fonne. Um der Ghre Billen mochte felbft ungeftraft ein Mann fein eigenes Beib todten, der Bater den Cobn, der Gobn ben-Bater verlaffen. - Bas murden ihre 'eignen Freunde und Blutevermandte, fo jest bei Bergog Moris im Felde fepen, Dagu fagen, wenn fie alfo von fonigl. Maj, fund ben Standen verlaffen murden? Dochten fie felbit bedenten, ob es Gr. Daj. ju thun moglich und rathfam fen, den Ubjug ju nehmen, und ihre Berfammlung auseinander geben ju laffen. Wenn Er hierzu feine Buftimmung gabe, fo tonnte nichts unrechter fenn, und felbft Die Geelen der Erfchlagenen murd en

um Rache über J. Maj. schreien, und Seine eigene Seele murde dars unter leiden und Rechenschaft geben mussen. Darum saße J. Maj. Ihre Seele und Ehre zu Gemuth und auch sie möchten diese zwei Kleis node zu dewahren bedacht seyn, und dawider nicht thun; sondern mit Ihm diesen ehrlichen Sieg vollbringen: wogegen auch Er des gnädigen Erdietens sepe, neben ihnen als getreuen Unterthanen J. Maj. Leib und Blut darzustrecken. Und um gründlich zu wissen, auf wen J. Maj. sich zu verlassen habe, sey Ihr Begehren, daß sich jeder, so mit J. Maj. zu ziehen willens, beschreiben und aufzeichnen laße, und sich dazu in das bezeichnete Zimmer verfüge, wer aber nicht wolle, solle sich über die Stiege hinab verzeichnen lassen."

Rlenovsty Ramens des einen Theils Der Stande, bat dann um Frift jur Beantwortung bis andern Tage, weil der Unmefenden gro-Ber Bahl und Enge bes Raumes megen viele auf der Stiegen und uns ten geblieben maren, welche den Bortrag des Ronige nicht gang vernommen hatten. Diefes murde bewilligt, nur daß Diemand fich von Leitmerit megbegabe. - Um 10. Februar ertheilte ber Dberftburggraf die Untwort : "daß der Theil der Stande, melder jum Rriegejug bereit gemefen, die beiden Tage alles Fleifes mit den übrigen ferner gehandelt hatten, um fich mit ihnen einer einhelligen Untwort gu vergleichen, bie felben fepen aber nicht bagu gu bewegen gemefen; fie batten folches nicht gern gefeben, mußten es aber alfo dabei bemenden und jene bei ihrem harten und unbefugten Borfat bleiben laffen. Gie ihres Untheils murden E. Daj. und das Baterland, um deffen Boblfabrt fich E. Daj. fo berglich und gnadig befummere und bearbeite, auf des Ronige Ermab. nen, welches fie nicht wenig gu Gemuth und Bergen geführt, mit nichten verlaffen."

Sodann wurde vom andern Theilez angezeigt: "daß fie auch jest noch darauf ftanden und blieben, was gestern Rlenovsky geredet; daß fie 3. Maj. baten, fie bei diefer Antwort bleiben zu flaffen, und ihr gnädigster König und herr zu fenn."

Ferdinand belobte sodann zunächst die Gutwilligkeit und Liebe jesnes ersten Theiles. welche er selbst in allen Gnaden erkennen, und seinen Sohn dazu halten und weisen wollte, selbe ihnen und ihren Kindeskinzdern in Gnaden unvergessen zu halten. — Er bezeigte sein Befremden über die abschlägige Untwort der Undern und sagte: "sie sollen J. M. endlich glauben, wenn J. königl. Maj. erkennte, daß es die Zeit Landtäge zu halten leiden wollte, daß J. Maj. nichts liebers und gebürzlichers wäre, dann ihrem Begehren mit Haltung eines Landtages uns verzüglich Folge zu geben; aber wie gehört, es geschehe denn mit grossem J. Maj. auch ihrer aller und des ganzen Landes unüberwindlichem endlichen Berderben, Spott, Schaden und Berkleinerung, auch Berzlierung Glaubens und Trauens, so könne es jeht einem ahl keines wegs senn. Und aus den angeführten Gründen

babe er endlich beschloffen, im Ramen Bottes mit benen, fo auf fein Grmabnen mitzugiehen bewilligt, den Bug an die Sand gu nehmen, fein ehrlich Surnehmen mit Bulfe des Mumachtigen gu vollenden und alles bas fo in Ihrer Daj. Bermogen, unverschont ihres Leibes und Blutes gu Erhal. tung gand und Beut neben ihnen millig und gern einzufegen und barguftreden. Er fen noch des gnadigften Berfebens die überbliebenen vom Berrn und Ritterftand und Stadten aus der Bemeind merden fich eis nes andern bedenten, und Ihr. Daj, mit nichten verlaffen. Ge bege bas unzweifelhafte Bertrauen, mit gottlichem Gegen mas tapferes, ehr= liches und nutliches gu verrichten , und daß Diejenigen, fo fich alfo neben und bei 3hrer tonigl. Daj. finden laffen, und ungeachtet jemandes Beigerung fich mie hievor gehort gu gieben erbothen, Die Ghr erlangen und bekommen mogen; diejenigen aber, fo nit allein auf die gnadige und vaterliche Ermahnung, Brief, Siegel und Bufage menig achten und Diefes alles fammt der vorftebenden gefährlichen Roth und Obliegen fo gering ichagen, und wieder gurud von hinnen aus dem Geld abgieben, auch Ihr. tonigl. Daj. und ihre Blutsfreunde verlaffen und daheim blei. ben, mogen bedenten, mas ihnen daraus entftehen und erfolgen, auch mas fie fur lob und Ehr davon gemartig fenn mogen. Ber nun alfo mit Ihrer fonigl. Daj. ju gieben, oder mo er durch Schmachheit oder Alter verhindert und doch feine Ruftung mit gu fchiden millens fen, der moge fich Morgen den 11. Februarii hierher verfugen und fich verzeich. nen und beichreiben laffen."

Auf solche Ermahnung und erklärten endlichen Willen des Königs, befann sich auch der andere Theil eines bessern, und erklärte andern Tags, sie wollten mitziehen, und jene die verhindert, ihre Rüstung stellen, oder Geldbeiträge leisten, nämlich von je tausend zwei Gulden erlegen. — Welches sodann der König in gleicher Art wie von den Andern mit besonderer Anerkennung aufnahm, und daß es ihm und seinem Sohn in Gnaden unvergessen seyn solle, erklärte. Er versehe sich auch, daß die, welche nicht dabei gewesen, solches noch thun und weitere Weigerung nicht vorwenden würden."

IX. Wenn nun zu Leitmeriß selbst, jene Weigerung der Rriegshülfe unter dem Borwande eines zu haltenden Landtages durch des Königs persönliches Unsehen und eifrige Verwendung beseitiget wurde, und die dort versammelten Herren und Ritter an den Kriegsbegebenheiten in Sachsen Theil nahmen, so beharrten dagegen andere nicht bloß auf solcher Weigerung, sondern diese Opposition nahm auch den Charakter der Eigenmacht und getrennter Verbindung, selbst in ganz offner Auslehnung und feindseligem Widerstand gegen den König und Kaifer an.

Schon am dritten Tage nach der Abreife des Ronigs nach Leitmes rit, versammelten fich die Prager, mit Deputirten der Stadte Rimburg, Rolin, Kaurczim, Czaslau, Bohmisch Brod und andern, und regten die

Gemeinde zu offenem Aufruhr an. Andern Tags murden Lettere Durch Läuten der großen Gloden im Zein , und im Reuftadter Rathhaus, (deren Bebrauch feit Bladislaus Beit verboten mar) berufen; und man begab fich bann von den Rathhäufern, unter Abfingung verschiedener bugitifcher, pitarditifder, lutherifder, bohmifd bruderlicher und anderer Lieder, je nachdem der eine oder andere Saufe fich gu Diefer oder jener Lehre bes tannte, und gwar in einer Ungahl von vielen Taufenden, ins große Collegium, Carle-Collegium genannt. Sier ließen die Prager die vorbereites ten Bundes-Artitel, wie auch ein neueres Schreiben Johann Friedrichs!befannt machen, und es murde am 10. Februar ein Bundnif jum gegenseitigen Beiftand gegen allen Schaben, ben ihnen der Ronig megen ber auf das Mandat ertheilten Untwortzufügen mochte, gefchloffen ; - mit der Beftimmung, daß die Prager fich auf den Bandtagen von den ftadtifchen Abgeord. neten nicht trennen, und daß die Prager Gemeinden nach gautung ber beiden großen Gloden in eine Berfammlung gufammentreten follten ; 3mis fligkeiten zwischen beiden Gemeinden follten nicht nach dem gewöhnlichen Rechte, fondern durch Schiederichter entschieden, und die Urtitel in die Stadt. bucher eingeschrieben und jedesmal bei Erneuerung des Rathes vorgelefen werden. - 216 jene, dem utraquistifchen Betenntnif oder den neuen Lehren jugethanen Mitglieder des Berrn= und Ritterftandes aus dem Roniggrabers, Chrudimers, Cgaslauers, Raurcgimers, Bechiners , Pras diners, Moldauer und Podbrader- Rreife, welche nicht nach Leitmerit gegangen, von jener Unternehmung und Bundnif Runde erhalten hatten, Famen fie in der Racht des 12. Februar gablreich nach Prag ; bestimmten die Magiftrate gur Berfammlung der Gemeinden der Alts und Reus ftadt; versammelten fichlin bem Saufe des Bohufch Roftea von Poffus pice, und fandten aus ihrer Mitte den Bictorin Rrinecky von Banom auf das Altftadter Rathhaus, um auf eine allgemeine Berfammlung auf den 14. im Carle-Collegium angutragen. 216 hierüber die Bufage von der 211t- und Reuftadt gegeben mar, brachen fie in ungetheiltem Saufen aus dem Saufe bes Roftea auf und begaben fich unter Abfingung des utras quiftifden Liedes : Berni Rreftane zc. (Treue Chriften zc.) auf ben gro-Ben Ring der Altftadt, mo fie Bute und Dugen abnahmen, und gegen Die Teinkirche eine Bewegung machten. - Undern Tags gogen fie ins Carle-Collegium, mo die Bemeinden fie mit großen Soflichkeiten empfins gen. Gie begannen dann, nach abermaliger Abfingung jenes Liedes mit dem Borfchlag, in einem gemeinschaftlichen Schreiben an den Konig eis nen Landtag ju verlangen; und begehrten dann in den Bund, melden die Stadte abgeschloffen, aufgenommen gu merden. Beides murde mit großer Freude bewilliget, und der Bund am Grichtag nach Balentini (15 Februar 1547) gefchloffen, worauf man Lieder fingend in die Tein= Pirche jog, ein Te deum anftimmte , und eine das Bundnig ruhmende Predigt des Mnftopilus borte.

Ferdinand meldete Diefes Unternehmen bem Raifer (dd. 16 Februar

1547,) "Ale ich von biefer Bufammentunft borte, habe ich fogleich einige meines Rathes , Die ju ben Bornehmften biefer Rrone geboren , bingefenbet, um Ralle es nothig mare, mit allen Mitteln Die Ubfichten jener Gemeinde (ber Prager) ju burchfreugen (entrerompre). Und mabr ift, bag an 300 bis 400 von Baronen und Abeligen bort gufammen gefommen find, welche Die Danier annahmen (tenans façon), jufammen offent= lich aufzugieben , Dinge nach ihrer Beife fingend , bie bei bergleiden Berfammlungen wenig erhort find , und mit ben brei Prager Stadten unterhandelnd. Aber ber herr von Bernftein ift nicht babei gemefen, obgleich die erfte Berfammlung in einem feiner Schloffer gehalten murbe, von mo fie nach Prag gezogen find. - Und nachdem, mas jene Derfonen mir ichreiben, hoffen fie gmar, baf Diefesmal Die Gache ohne große Bewegung vorübergeben wird, obwohl jene Confoderationen und Conspirationen machen, Much daß fie mir einige Artitel proponiren faffen wollen, mit bem Berlangen eines gemeinen gandtages." Bene Perfonen hatten bie Auftrage die fie gehabt, nicht eröffnet, um nicht die Dinge in großere Gefahr ju bringen. - Der Raifer aber vermoge mohl gu ermeffen, mas von folden Berfammlungen ber Bemeinde mit ihren Unbangern, ohne bes Ronigs Biffen und Auto: ritat, und gegen feinen Billen gu ermarten fen, und er tonne nur folim: mere Folgen befürchten.

Jenes Schreiben an den Ronig enthielt, "da viele von ihnen ber Soffnung gemefen, daß tonigl. Daj, von Leitmerit wieder auf das Prager Schloß gurudtebren merde, fo maren fie nach Prag gefommen um Die Unfebung eines gandtages ju begehren, mas fie hiermit jest fcriftlich thaten. Gie fegen nicht anders gefinnt, als fich aller gebubrlicher Pflicht und Unterthanigkeit gegen tonigl. Daj. ju verhalten, daß ihnen aber folder gemeiner Feldzug ohne Bergleidung eines gemeinen gandtages gebuhren wollte, hatten fie nicht befinden, noch verfteben mogen. Gie baten Daber , Daß folder Bandtag bis Mitfaften nach Prag ausgeschrieben murbe. Bo aber fonigl. Daj. foldes nicht thate, fondern mit biefem Landtage ju vergieben gedachte, fo moge tonigl. Daj. feine Befdwerde barüber tragen, wenn fie von megen fo großer und hochmich: tiger Ungelegenheiten ber Rrone um Mitfaften gufammen tamen und von gemeinen Rugens megen, gleichformig einem Bandtag handeln murben." (Prag, 14. Februar 1547). - Der Ronig antmor: tete febr rubig : »daß er je und allmeg gnadigft geneigt fen, und nichts begierlicher feben wolle, als foldem ihrem Begehren mit Unfetung eines gemeinen gandtages Statt ju geben, wie er auch ichon vorber gefonnen gemefen; megen des Ungriffes durch Johann Friedrich aber habe die Beit foldes teinesmegs leiden wollen, fondern Er habe die eilende Begenthat por die Sand genommen, und dagu in der Gile feinen naberen Beg gefunden, ale daß er durch die Mandate die Ctande gen Leitmerit befchieben. - Dit Biederholung ber Grunde , aus denen er die dort: hin gekommenen Stande ermahnt, ihn auf dem Rriegszug zu begleiten, erklärte er, ohnehin des endlichen Borhabens gewesen zu senn, gleich nach Beendigung des Feldzuges einen Landtag auszuschreiben, auch wenn er jest durch sie nicht darum ersucht ware, und damit Ihm mit Grund und einigem Fug nicht nachgesagt werden möge, als wollte Er einen bezgehrten Landtag zu halten weigern, und nicht vergönnen, so bewillige Er solchen auf Montag nach Quasimodo; es sen aber zugleich sein ernstlicher Befehl, sich mitler Zeit des Landtages auf Mitfasten, auch aller andern Bersammlungen und Zusammenkunfte in den Kreisen zu enthalten. (Aussig 19. Februar 1547.)

In der Urtunde der ermabnten Confoderation vom 15. Februar 1547 murde gefagt: "daß das Ronigreich aus vielen Urfachen, fo auf dasfelbe tommen , ju größerm Ubnehmen und Fall neige , und daß auch letthin das Mandat des Konigs (es fen, auf meffen Rath es wolle) gu mertlichem und großem Rachtheil und Berfürzung der Privilegien, Rechte und Freiheiten gereiche; mo der Allmächtige aus feiner überfcmenflichen gottlichen Gnade, der Leute Ginn und Gemuth als aus einem tiefen Schlaf bargu nicht erwedt, fo batte bas Ronigreich und alle Inmobner Diefer Rrone, um alle ihre Freiheiten unter einem Schein folchen Mandats Fommen muffen," Diemeil wir aber ale die rechten Liebhaber ber Freihei. ten diefes Ronigreichs und des gemeinen Rugens uns eintrachtig wider Das ausgegangene Mandat gefest, und demfelben teine Statt gegeben baben noch geben, derhalben, mo Jemand, er fen wer da wolle unter diefer oder einer andern Urfache und allen und fammtlich oder einer oder mehr Derfonen eines jeden Standes Berfürgung gu thun oder Schaden sugufügen unterfteben wollte, geloben und gereden mir fur uns und un. fere Rachtommen, daß wir mider einen jeden, fo weit fich unfer Leib und But nach unferm bochften Bermogen erftredet, mit Bulf des 211. machtigen neben einander fteben bleiben, beftandig verharren und einer ben Unbern in feine Beife wie die erdacht werden mochte, nit verlaffen wollen, fondern mofern von megen folches unfere der fonigt Daj. Dandat billigen und rechtmäffigen Biderftandes auf uns oder auf Jemanden aus und einicherlei Befchwerungen, es fen von mem es wolle, tommen wollten, daß aledann berfelbe, dem folche Befcmerde, jugefügt murde, durch fein Schreiben in die obgemeldten Rreife und Stadte von folder feiner Befchwerung ober an feiner Statt feine Freunde, es fen fcriftlich ober in anderem Beg, Bericht und Ungeigung thue und wir follen und gereden ibn bierinn unverzüglich gu vertreten und in feinerlei Beife mie die erdacht merden möchte ju verlaffen." Dann murde (dem Bortlaut nach) der Konig, in allem, worin er Gerechtigfeit hatte, ausgenommen , und zugleich eine Formel beigefügt, nach melder alle, welche der Bereinigung murden beitreten wollen, fich verpflichten follten.

Bugleich beschloffen fie, daß die Betenntnigbriefe bis Dftern übergeben merden follten, damit fie merten und fpuren möchten, wer ihr und des Ronigreich & Bohmen Freund und Lieb. haber des gemeinen Rugens, desgleichen mer besfelben Beind fen? - und daß alle Mitglieder der Bereiniqung auf den Montag nach Quasimodo geniti nach Prag fommen und bis gum Ende des Landtages dort bleiben follten, der Ronig moge bann gegenwärtig fenn, ober nicht. - Gie beschloffen auch auf den Grund jener ermahnten Bereinigung eine vollftandige Bemaffnung, abnlich der Rationalbemaffnung die auf dem vorjährigen Bandtag errichtet worden. "Nachdem Gott in Geiner unausforschlichen Butigfeit , bem Gemalt, den der argliftige Teufel durch feine Diener bisher in manderlei Beife über dem ausermablten Bolte getrieben, nunmehr nicht langer wolle gufeben , fondern fie alle drei Stande des Ronigreichs, fo viel fie Liebhaber des Baterlandes und gemeinen Rugens fepen, in einen bruderlichen Bertrag und Ginigfeit geführt, und fie faben, mas fur Unfrieden und Blutvergießen fich in ben umliegenden gandern begeben, fo hatten fie eine gemeinsame Ordnung gemacht, um das Baterland mit Beib und Rind , But und Unterthanen ju bemahren, und vorzusehen, daß etmas foldes nicht auf fie fomme. Demnach folle Jeder, der nach der vorjährigen Schatung 2000 Rht. bohm. Grofchen an Berth befite, ein mohlgeruftetes Pferd ftellen \*) oder ein Schutenpferd (auch mit einer Buchfen, Druder oder einem fcneidenden Schwert) und 4.1/2 fc. gr. Befoldung; - und außerdem 4 Juffnechte, \*\*) ju 11/2 fcb. gr. Befoldung; einem Tartichner oder aber Spieger der gu Bug, und der das Fahndl halten merde, folle doppelter Gold gegeben merden, und allweg gu 100 Jugenechten folle ein Sahnlein fenn. - Bu 20 Reitern folle ein Beermagen fenn , (mit Rechnung der 2 Sinterroffe fur 2 Reitroffe) und ju 100 Fußenechten drei Beermagen \*\*\*). Die bohmifche Fahne folle in dem gemaltigen Saufen der Reiter aus dem Beren- und Ritterftande fenn, und die Prager Sahne in dem gewaltigen Soufen der Fuß-Enechte, und man folle fich dem alten Gebrauch nach richten, mann fie die Fahne follen fliegen laffen, oder nicht. - Es follen geiftliche Derfonen in dem Lager fenn, um das Bort Gottes ju predigen , teiner folle eine Beibeperfon in dem Feld haben, es mare denn fein Chemeib;

starett, ingefennende stid un med beide

nabile Mante

<sup>\*)</sup> Nämlich einen Spiefer, der das hinters und Bordertheil der Ruftung mit Rufthafen, Rragen, Sturmhaube, Pangerarmel, Schurg, Bleche Sandschuh und am Sattelbogen ein en Fausthammer und Schurger has ben solle.

<sup>\*\*)</sup> Mit der Ruftung, Pidelhauben, und wer da wolle, Urmichienen, einem Gabel oder gutem zweischneidigen Scharschaun (?) einer langen Buche, einem Schweinspieß, Glefen oder Trifchl.

<sup>\*\*\*)</sup> Auf ben Bagen ein übriger Sattel, 2 Reitharnische, den einen für den Fuhrmann, den andern für den Bagenfnecht, 2 hakenbuchfen und 2-3 eiferne Trifchel, Schaufel, Saden zc.

wer fich mit Schelten gegen Gott, auch mit Schworen und Gottlaftern, ftehlen , fpielen , voll faufen zc. vergebe , folle geftraft merden. Den armen Beuten folle tein Ueberdrang mit Fortnehmen Des Ihrigen , und Berbrennung ihrer Baufer gefchehen. - In allen Stadten follen Rotts meifter verordnet merden, und diefelben follen Dreifiger ermahlen, und auch ju bem Gefchut und Pulver feben. Die Rottmeifter follen fich mit den Sauptleuten, die in jedem Rreife noch por Dalm fonntag gu ermablen, nach dem oberften Feidhauptmann richten. Bu der oberften Feldhauptmannsftelle habe, aus vier Borgefchlagenen, Das Loos und Gott Der Allmächtige den Cafpar Dflug v. Rabenftein ermählt. - Mus Stadten und Schlöffern moge alles Gefchus, mas nicht gang unentbehrlich, geftellt merden. - Die Bagenburg ju fchließen, folle fich feiner weigern, fondern ein Jeder aus allen drei Ständen, wem Gott den Berftand dagu verlieben, folle gu foldem rathen und basfelbe treulich verrichten." - Rach der von 211: ters gebrauchlichen Ordnung folle ben erften Sag der herrenftand im Borgug fenn, den zweiten Tag der Ritterftand, den dritten die Stadte. - Wenn es aber die Rothdurft erheifchen murde, daß fich bas gange Land erhobe, fo folle jeder nach bochftem Bermogen mit fo viel Reitern und Rnechten ale er aufbringen tonne, auf fenn. Das Gleiche follten auch Alle thun, welche beim Ronige maren und gur Bereinigung traten. - Ber aber ju bem Sauptmann in das Feld nicht joge oder feine gebubrende Ungabl nicht fchicte, ohne genugfame Urfache vorzubringen, der folle feine Guter und Bandichaft vermirtt haben, und aus dem gande gejagt und feine Guter gum gemeinen Beffen verwendet merden. - Bur die gemeinfame Rriegenothdurft follte von febem 1000 Schod Grofchen bobm. ein Schod an Bralisty und Brang ju Prag, fammt bem Be-Benntnigbrief von der vorigen Sagung, vor dem nachften Bandtag erlegt merden und die dazu ermablten Perfonen barüber Rechnung ablegen. (Mittwoch nach Benedict. 1547.)

Außerdem beschlossen sie mehrere Artikel, welche vom Könige erstangt und im nächsten Landtag ins Werk geset werden sollten, und welche sich auf die Freiheiten des Königreichs bezogen. 1) Die Besetung des Landrechts sollte so geschehen, daß der König in jeden Kreis Schreisben erließe, damit von den Eingesessenen selbst eine Anzahl Personen vom Herrns und Ritterstande mit Namen in das Berzeichniß eingetragen würden, wovon dann der König die Zahl von zweien für jeden Kreis ernennen und ergänzen solle, — in "Ansehung, daß das Bolk in den Kreisen am besten ihres Lebens und Wesens selbst Wissen tragen." — Wenn einer von den Landossizieren gestorben, sollte der nächste Landtag jedesmal vier taugliche Personen erwählen, aus welchen der König den Nachsolger zu ernennen hätte. — Die Personen des Landrechts sollen ehrbare, lange Kleider tragen. — Wenn Zwiespalt oder Irrung zwisschen dem Könige und einem Einwohner der Krone entstanden, so solle

folder jum Berhor vor tein anderes Recht, auch nicht vor die Rathe Gr. Daj. gezogen merben, meil von allen andern Rechten ju den Bandrechten einem jeden eine freie Appellation vergonnt fenn folle. 2) Der Urtitel von 1526 gegen die Bahl und Rronung eines Thronfolgers beim Leben eines Ronigs, folle bergeftellt und erneuert merden. Bier über hieß es : "Db nun folches mit Billen ber gangen Gemeine auf eie nem gemeinen Landtag verandert oder gerruttet morden, mollten mir gern vernehmen, mo es aber allein durch eine oder etliche Perfonen geicheben mare, foldem wollten wir nicht Statt geben , fondern mir meinen und gedenken bei obgemeldetem Landtag verhalten und gehand. habt ju merden, und daß derfelbe gandtag alebald wiederum auf ein neues in Die Bandtafel, menn foldes noch nicht gefcheben, fammt bem foniglichen Gid einverleibt merde." 3) In den Musichreiben gu den Band. tagen follten die Begenftande der Berhandlung genau bezeichnet fenn, jeder Rreis follte guvor gufammentommen, um darüber gu berathen und Perfonen aus ihrem Mittel abordnen; - doch follten fie Dacht haben, auf bem Bandtage, auch außer den vom Ronige proponirten Artiteln, mas die Rothdurft und gemeiner Rugen erfordern merde gu bandeln und ju foliegen, Und wenn in dem, worüber in folder Urt die Stande des Ronigreiche fich verglichen, die Landrechtfiger und Landoffiziere fich von ihnen theilten , fo follte der Landtag nichts defto meniger gefchloffen werden, und Perfonen aus den Standen die Relation und Intabular tion vornehmen; und die untern Landoffigiere follten in foldem Fall verpflichtet fenn, felbe Relation und den Landtag in die Landtafel ein gutragen.« est manhanen mits etilles seite di

XI. Um diefelbe Beit beklagten fich die von Prag in einem Schreiben an den Ronig, daß Leute von deffen Sofgefinde, namentlich Diener aus Desfelben Ruche gu Leitmerit, im Saufe eines gemiffen Rramer gefagt hat ten: die Prager murden es befinden , daß fie in turger Beit vom Ronige gedemuthigt merden follten. - 2luch habe der Gefdirrmeifter gefagt: ath ift Schade, daß Jemand frommer gu Prag bleiben foll, denn ehe ans derthalb Monate vergingen, merde der Ronig fremde Rationen gegen Prag ichiden, und wolle es alfo in Grund verderben, daß fein Stein auf dem andern bleiben folle, fo daß Riemand gu fünftiger Beit moge fagen konnen, mo Prag geftanden." - Benn fie nun gegen folche leicht fertige Reden nicht verfichert murden, fo murden fie vielleicht den grite ben, ben ihnen der Ronig bei feiner Abreife gu erhalten befohlen, nicht erhalten und den gemeinen Dann nicht ftillen fonnen, da auch ju Prag Dergleichen Drohungen von etlichen Dienern des Ronigs gebort worden. - Der Ronig antwortete (Mufig, 20. Februar): "Er habe je und all: weg bei feinem Sofe fonderliche Aufmertung gehabt, und darob gehals ten, daß vergebne Reden von feinem Sofgefinde nicht gefchehen, und wo ihm foldes vorgefommen, es nicht ungeftraft gelaffen. Er habe bas ber fogleich dem hofmarichall Befehl gegeben , die Ruchenpartie, und den Gefdiermeifter vorzufordern, feiner aber babe ber Rede gefteben

wollen, und gefagt: fie batten es nicht geredet. Da fie nun von jenen teine Derfon namentlich angezeigt, und ber Rramer nicht gu Leitmerit fen, fo muffe die weitere Unterfuchung bis gu feiner Rudtehr pericoben bleiben. - Er babe auch dem hofmeifter feiner auf dem Pra: ger Schlof gurudgebliebenen Tochter fdriftlich befohlen, dem gangen Sofgefinde einzuschärfen, daß es fich aller ungebührlichen, vergebenen Reden enthalte \*)." Dann aber feste Er bingu, "wie er gum öftermal glaubmurdig berichtet merbe, daß in den Prager Stadten gum Schimpf und Bertleinerung faiferl. Daj. und der Perfon und Sobeit Des Ronigs allerlei fomabliche Tractatlein und Lieder gebruckt und öffentlich vertauft, bagu viel feltfamer erdichteter Reden, insgemein auf Marttplaten und Gagen, und in offenen Birthe= und Schenthaufern gebort und die Spottlieder gefungen murden, (wie 36m denn ein guter Theil zugefchicht) - und gleichwohl habe Er feither nie gebort, daß irgend Jemand megen folder muthwilliger, unehrbarer Reden, Drude fchriften und Lieder geftraft oder foldes öffentlich verboten worden, fondern es merde folden Reden gugefebn und Diefelben geftattet. Doch bege er die Buverficht, fie murben foldes nicht mehr gulaffen, fondern es une verzüglich abichaffen."

Un die gu Prag erließ Johann Friedrich ein Schreiben (dd. 211. tenburg 20. Februar 1547), morin er fie megen ihrer Beigerung, an Dem Rriegezug wider ihn Theil zu nehmen, berühmte, und darin forts gufahren ermabnte. Er berief fich auf die Manifefte, morin er gezeigt, daß die Acht unrechtmäßig und ohne billige Urfachen erlaffen fen zc. 216 er mit Beerestraft bingezogen, um feine gande und Leute wieder gu ge= minnen, habe er nicht fur billig gehalten, die Belegenheit gu verabfaumen, fondern auch den übrigen Theil von Thuringen, welcher dem Bergog Moris gugeffanden und folgends etliche Stadte und Schloffer in Meißen erobert, des Borhabens, diefen Feldjug mider ibn vorzunehmen, bis Gott wieder einen Frieden verleibe; deffen er immer begierlich gemefen. - Bahrend aber Konig Ferdinand lieber alle gand und Leute in die Befahr vor den Turten fturgen, ale von der ohne alles Berfoulden mider ihn angefangenen Tirannei abfteben wolle , batten die Prager neuerlich mit andern Standen der Rrone Bohmen eine befondere Beffandigfeit und Treue des Gemuthe bemiefen, und fich nicht feindweise mider ibn fegen wollen, ba fie vernehmen fonnen, mie Bene mit feiner rechtmäßigen Urfache, fondern mit erdichteten Sachen, und aus pur lauter bofem Borfat, gegen alle, Die fich gur mabren drifts lichen lebre halten, diefes alles von ihnen vorgenommen worden."

Alebald fendete Johann Friedrich auch den Ständen nach Prag ein Schreiben mit der Rachricht von Seinem über Markgraf Albrecht

<sup>\*)</sup> Gine Perfon des hofgefindes ließ Ferdinand wirklich wegen folder leichts fertigen Reden ftrafen.

gu Rodlig erlangten Gieg (dd. Genten 12. Marg 1547) und mit bem Beifat : " ale nun foldes fich begeben, find wir entlich bericht worden, nach: dem ihr euch auch andere viel aus den Standen der Rron Behaim Gurem Ronige mider une Gulfe gu leiften vielerlei Urfach halben billig gemeigert, wie man dann noch bigher folliches berathichlagt auch fich als ler Rath dabin mendet auf daß, mo fie uns übermaltigen und verderben, (welches fie bei ihnen gang fur gewiß achten und folliches taglich vermeinen) daß alebann gemeldter Ronig mit Gulf feines Bruders Des Rais fere, um follicher Beigerung willen (welches fie einen Ungehorfam nennen) mit gemiffer und erichredlicher Rache gegen euch verfahren murden wollen. Go haben wir aber von euch und andern Standen Des Ronigreichs vernommen, daß ihr deghalb euch zu einander gethan und verfammelt, bes Rurnehmens, mofern man euch überfallen mollte, demfelben Biderftand gu thun . . . Diemeil wir aber gu euch Des Gemuths find, daß mir von uns felbft bereit maren, unfere Erbeinigung mit euch ju erneuern, oder mofern es euch gefällig uns in folden euren Bertrag auch einzulaffen und mit euch su vergleichen, fo wollen wir uns gegen euch bermagen verhalten, wo fich Jemand unterftunde, gegen euch und andere Stande mit Rriegs. macht mas zu handeln, oder fürzunehmen, daß folchem mit Gulfe des Allmächtigen, fo fast es immer möglich, Biderftand gethan und bes Reindes Bornehmen unterdrucht merde. - In einem Rebenbrief murde auch noch vorgefchlagen, die Stande follten etliche Perfonen ernennen, und ihnen Dacht geben, Diejenigen, fo Uebertreter und Bertrenner der Erbeinigung maren, nach ihrem Berfculden gu ftrafen und billige Rache uber fie ergeben gu laffen, und auch die, melche mit dem Ronige über die Grange gogen, mit ernftlichem Be fehl davon abgemiesen merden." - Diefes Schreiben enthielt nichts meniger als den Untrag gu einer formlichen Queubung ber bochften Bemalt in ber foderativen mie gefengebenden und militarifden Begiebung gegen ben Ronig und die Dehrheit der Stande.

Die Einrückung seiner Sauptleute Beinrich Reuß von Plauen, Georg des altern von Plauen und Thumshirn in Bohmen, erklarte Joshann Friedrich als ein Mittel, die Stande überhaupt in die Bewegung ju ziehen; und die Partei bezeigte sich völlig zufrieden damit; sie billigeten auch insbesondere die Berftrickung der Zusuhr; aus den besehten Oreten nach des Königs Lager.

Die um Mitfaften, des toniglichen Berbots ungeachtet nach Prag gufammengetommenen Stande lehnten in ihrer Antwort an Johann Friedrich die Confoderation nicht ab \*), ermahnten aber doch (21. und 22. Marg), daß

<sup>&</sup>quot;) Der Konig rugte fpater ale treulos, adaß fie fich ohne Gein Borwiffen mit dem Mechter in Sandlung über die Erbeinigung eingelaffen batten, ben dem fie doch das vorige Jahr felbft anerkannt, daß er die Erbeinigung feis ner Geits gebrochen, und auch die, welche von Caden eigenmachtig bins gelaufen, felbft mit in Gefängniß und Strafe genommen hatten."

wie fie vernahmen, einige Unterthanen des Churfurften der Meinung maren, die Rrone Bobmen mit Rriegemacht angugreifen, auch gang neuerlich die Stadt Joachimsthal eingenommen; und fie hofften, daß Der Churfurft foldes, mas gegen die Erbeinigung fen, nicht miffe und wolle, und demfelben guvortommen merde. Dag der Churfurft erflare, aufrichtig bei der Erbeinigung bleiben gu wollen, nahmen fie gu Dant an , und fagten: "wir fennd auch nie nicht anderer Deinung gemefen und noch, bann daß mir uns gegen Guer durfürftl. Gnaden und berfelben Unterthanen vermög bemeldter Erbeinigung aller Gebubr, als den Frommen gufteht, verhalten wollen, und find nit gefinnt mit demjenigen mas gu Fried, Erhaltung guter Rachbarichaft und auch gu Grneuerung der Erbeinigungen dient, langer gu vergieben und rufen Gott den Mumachtigen an mit großer Bitt, fein gottliche Gnad wolle die Chriftenheit und das beilige Reich fo mit diefem Rrieg gerriffen und geangftiget, aus feiner gottlichen Gnaden erledigen und gu Fried bringen."

XI. 218 Ferdinand bem berangiehenden Raifer durch einen Theil Des nördlichen Bohmens entgegen jog (Bergl. Dben G. 38) befchwerten fic Die Prager und die von den Standen gurudgebliebenen Berordneten Darüber beim Ronig , daß mit Bergog Moris und feinem Bruder Uuguft Fremde und Auslander, friegesmeife und gewappnet in die Rrone gelaffen murden, Friedrich moge degmegen jenen Fürften genügend befeb-Ien, bald mit ihrem Rriegsvoll außer Band gu gieben; benn mo folches feinen Borgang gemanne , daß ein jeder feines Befallens mit einem Deer frei gieben, und das land fammt den Ginmohnern verheeren follten, fo murden fie Alle gemiffes Berderben gu ermarten haben. (Freitag nach Dar. Bertundigung). - Außerdem liegen fie dem Sofmeifter der Toch. ter Des Ronige fagen, daß fie gur Befchugung der Pringeffinnen fomobl. als der Prager Stadte in Bereitschaft ju fenn bachten. Much erliegen fie an die Saager ein Ermahnungefdreiben, ihre Stadt mohl gu vermahren, mit der Berficherung, daß Graf Albin Schlid ihnen Gefchut guführen werde; und daß die Prager bereit marer, ihnen mit ganger Dacht beigufteben, - mas fie auch in einem Erlag an alle Rreife befannt machten. - Um gleichen Tage fchrieben fie auch an Bergog Moris, "fie hatten gebort, daß er mit Rriegsvoll und Bufaren bei Brur ober gar in der Stadt fich gelagert; und es befremde fie febr, daß ohne Biffen ber Stande und Ginmohner der Rrone eine fremde Nation mit Rriegs. ruffung in bas Ronigreich follte geführt und eingelaffen merden. Gie vermahnten alfo mit foldem Rriegevolt in andere, nicht gur Rrone geborende Lande gu ruden; menn fie fonft andere Mittel ergreifen mußten, fo mochte der Bergog ihnen foldes nicht verargen. Bo aber die Furften vorhatten, auf Joachimethal gu gieben, mußten fie erflaren, daß bemeldete Stadt diefer Beit den Standen Der Rrone Bohmen gebore," aus welchem ihrem Schreiben mie Ferdinand ihnen fpater porhalten ließ, unter andern zu erfeben gemefen, "in mas ungebührlichen bochftraflichem Berftand und Sandlungen 3. Daj. brei Prager Stadt neben etlichen andern gegen gedachten der fonigl. Daj. und 3. Daj. Krone Behaim auch Land und Leuten Feind den gemefenen Churfurften von Sachfen, und desfelben Sauptmann Thumsbirn geftanden, diemeil fie alfo öffentlich von fich fcreiben durfen, dag 3. Maj. Stadt Gct. Joachimetal , fo 36. Maj. von ist bemeldtem Thumshirn und feinem jugegebnen Rriegsvolt abgedrungen unter ih= rer und ihrer Mitvermandten, die fich die drei Stande; genennt Ber: mahrung fenn folle, unangefeben daß gedachte im Joachimethal gefdmoren, daß fie fich nach 3. fonigl. Maj. ale ihrem Ronig und herrn nit richten follen." - Der Ronig antwortete auf jenes Schreiben (dd. Brur 25 - 26. Mars, Lutit 30. Mars) bingeigend auf die Lage der Dinge, auf die fruberen und neueften Ungriffe und Feindfeligfeiten Johann Friedriche; "und daß er mit den genannten Fürften durch einen Theil Bohmens friedlich giebe, um demfelben gu begegnen ; auch um mit dem Raifer gu handeln, daß derfelbe mit Geinem Rriegsvoll wider Johann Friedrich nicht burch Bohmen, fondern einen andern Beg gieben moge. Die Stande follten billig mehr Befcmerung ob dem, daß die Rrone angegriffen tragen, denn daß die genannten Fürften 3hm und der Rrone gu Rugen zugezogen fepen \*)."

XII. Dieser wiederholten Erklärungen des Königs und auch des Raisers, (welcher namentlich in einem Erlaß an die Prager dd. Guntenhausen 23. März seinen 3weck, nach ernstlicher Beimsuchung und Bestrafung des Aechters, Frieden und Sicherheit zu pflanzen erklärte) ungeachtet, suhr die Oppositions Partei unter den Ständen in Berbindung mit den Pragern fort, zur angeblichen Vertheidigung des Landes gegen den König selbst und dessen Verbündete, und dagegen im Einverständniß mit Johann Friedrich die beschlossene Kriegsmacht aufzustellen. Sie versammelten sich abermals am 23. März im Carolinum zu Pragmachten Verordnung, wie viel ein Jeder Güter und Gründe besitze an

the market and cost of the Carago becalf deniety.

Bon Rommotau erließ Ferdinand ein Patent in alle Rreise, worin er bas Grundlose der Beschwerden der Prager wiederholt darlegte, und versichers te, daß die Fremden sich als Freunde erzeigen und alles baar bezahlen würden. — Als Ferdinand auf dem Zuge in Saah übernachten wollte, wohin er seinen Proviantmeister voraus sendete, die Unstalten zur Aufnahme zu treffen, stellte der Rath letzterem ein Schreiben des Inhalts zu: "daß er den König aufzunehmen bereit sen, weil Se. Maj. aber die sedomitischen Spanier und Wälsche mit sich sühren, so solle Er mit nicht mehr als 30 bis 40 Rosen in die Stadt kommen." — Durch diese dem königlichen Anschen schimpsliche Aeuserung fand sich der König sehr beleidiget, und beschloß, das Nachtlager in einer Bauernhütte zu nehmen. Die Besiherin, eine alte Bäuerin, begrüßte den König mit den Worten: seud mir, vornehmer Gast, willkommen. — Dankbar befreiete Ferdinand den Hof für immer von Steuern und Abgaben, und die Frau ließ den König zu Pserde sisend an dem Hosthor abmalen.

Maunfchaft und Rriegebedarf fellen foll. Der burche Loos jum oberften Sauptmann gemablte Pflug v. Rabenftein mar indeffen mit einer Dacht von 10,000 Mann in den Einbogner Rreis gezogen, in der Abficht, den Bug des Ronigs nach Eger ju verhindern, oder demfelben mereliden Abbruch ju thun. Er brang durch mehrmalige heftige Ermahnungen in die ffandischen Berordneten, das Aufgebot gu betreiben. Des Ros nigs Beer belaufe fich auf 39 bis 40 Taufend Mann;" es fen die größte Roth den Teind ganglich aufgureiben, und bas Baters land vom außerften Berderben gu erretten." (!) - Das durch angeregt, erliegen die Berordneten nachdrudlichere Datente in Die Rreife, die Stande und Stadte gur mirtlichen Stellung der Mannfcaft aufmahnend, um das Baterland vom Untergang gu retten. - Das Beer des Ronigs fuchten fie durch Berhaue aufzuhalten. 218 der Ronig von Luticg aufbrach , um durch die Waldungen nach Gger gu gieben, fand er die Bege durch Berhaue unzuganglich ge. macht. Da die Wegraumung des Bolges die Goldaten gu febr ermu. bete, jog er fich gegen Frauenberg und Beide, Guter ber Beren b. Schwamberg. Diefen fcrieb die Faction "ein fremdes, undriftliches, viebifches Bolt habe fich den Grangen des Konigreiche genabert, und fep wie man bore, icon bis Frauenberg und Beide gedrungen, fie mochten nicht faumen, die Bege burch ihre Balbungen gu verhauen;" mit bem Berfprechen, ihnen gu Gulfe gu tommen. - Diefe Bruder aber maren dem Ronige treu, der eine ließ das Schreiben der Prager unbeantwortet, der andere antwortete geradegu: daß er feine Beinde fenne, die er burd Berhaue vom Baterlande abmehren folle, und daß er von einer befondern Berbindung nichts miffen wolle \*).

ń

西班自通

Gefdichte Ferdinands Des 1. Bd. VI.

<sup>&</sup>quot;) Pflug ichrieb auch an Beinrich v. Schwamberg auf Pfreimburg dd. Pets fcau, Montag nach Judica, wie er gewiß berichtet, "daß ein fremd, undriftlich, viehifch, bufpanifch Bolf fich ber Rrone Bohmen nabe, mit Ermabnung, weil er Grangbaufer inne habe, in bem Bebirg Gorge gu treffen , baf über feine Brunde fein Schaden gefchehe, und wo er nicht Bis berftand thun gu fonnen meinte, wolle ihn Pflug mit ftattlicher und ende licher Gulfe nicht verlaffen." - Bon gleichem Tag an Die Stande: es fenen vom faiferlichen Rriegevolf 5000 Spanier nach Beiben nur brei Meilen von feiner Stadt Tachau getommen, und folgten mehrere. Er fen mit ber Sand voll Bolfes, welches bei ihm gu Gelbe liege, nicht im Stande, fole cher Gewalt Widerftand ju thun. Gie mochten daher alles bei Seite ftel. Ien , und was jur Bewahrung der gangen Rrone gereiche , vornehmen. -Pflug hatte auch , (eben fo wie die Brafen Schlid) mit dem Befehlshaber Johann Friedrichs, Thumsbirn mehrmalige Bufammenfunfte; bielt ben Ifur Ronig Ferdinand icon erfauften und in Schladenwerth aufbewahrten Pros viant auf, und verboth ibn ohne der brei Stande Bormiffen nicht verabs folgen gu laffen. - Pflug fab übrigens das Gefährliche feiner Lage wohl ein. Gaftrow, ber damals mit pommerfchen Rathen für die Bergoge von Pommern auf dem Wege war, um die Ungnade des Raifers abzumenden, und der einige Tage gu Leitmerig , gelegen und gelouftert hatte, mas für

Much an die Mahrer und Schleffer erliegen die Stande eine Gra mahnung, gemeine Sache mit ihnen gu machen \*), und fie fendeten Diefes Schreiben an den Landeshauptmann in Dabren, Bengel v. Ludanicg, an welchen fie auch noch einen Struad von Ernftowicg abfendeten, um ibn und die mabrifchen Stande von der Rothwendigfeit die BBaffen gu ergreifen , ju überzeugen. Aber Ludanicg erfannte und verabicheute ibre Befinnung, weigerte fich, folche Untrage Den mabrifden Standen porgutragen , und machte dem Ronige felbft die Ungeige davon. - Huf ben Bericht des Pflug, daß Bergog Morit und die Bufaren fich Joachims' thal nabern , und daß er andern Tags in das Feld ruden und gegen jene Feinde und Landbeschädiger lagern wolle; auch in die nachften Rreife Schreiben ergeben laffe, nach Pelicau aufzufenn, um das Bufammenftogen der fremden Bafte mit dem Raifer ju bindern; fcrieben Die Prager abermals an die mabrifchen Stande: "daß fie alebald gegen Pelican oder Prag aufbrechen follten, um fie gegen den Raifer ju fouten, melder mit einer Ungahl fodomifden, hifpanifden Bolte in der Rrone Bob. men lagern wolle." - Aber auch den Bergog Friedrich v. Liegnit forderten fie auf, gu ihrer Bereinigung gu fteben, und eröffneten ibm die Mus. ficht (im Biderfpruch eben fo febr mit ben von den Standen regelma" fig gemachten Untragen , ale mit den Enticheidungen Des Ronigs) Die Erbvereinigung mit Brandenburg durchfegen ju tonnen. Der Bergog

IT AND A CAS STREET, SAND ASSESSED.

Windt her weben wollte, " — fand den Pflug als er ihn in seinem Schlos fe besuchte, hart betrübt; Pflug sagte ihm, alle wußten schier nicht, welches zu thun am sichersten und rathsamften ware, benn auf der einen Seite ware der Churfurft von Sachsen ihr Bundesgen offe, mit Jenen elener Religion, den könnten sie nicht verlaffen, auf der andern ware Ferdinandus ihr König, perikultirte also des Reichs Freiheit und angenommene Religion."

<sup>&</sup>quot;) In diefem Schreiben fagten fie, "daß das Ronigreich Bohmen burch etlich ungewöhnliche neue Beinde ju Riederung und Berderben fommen, melchem fie langer nicht gufeben wollen, daß fie fo fcandlich und freventlich um alle Freiheiten und nachmals um Ehre, Leib und Gut fommen folle ten , wo fie dem nicht geitig Biderftand gethan. Gie batten bemnach nach Gottes Billen und driftlicher Liebe die Bereinigung gefchloffen, weffe halb fie nun mit Rriegsvolf aus allerlei graufamen fremden Rationen une terbrudt werden follten. Die Mabrer mochten ihnen jest ebenfo Sutfe leiften, wie Die Bohmen ihnen früher gegen bie Turfen geleiftet. 3br Befoluß fen, am Montag nach Palmarum mit ganger Seerestraft ins Gelb und den Feinden unter Mugen ju gieben. Da wie fie borten, Sufaren durch Mahren gieben follten, fo baten fie, folche verwegene und gottlofe Ration nicht durchziehen gu laffen (dd. Mittwoch nach Judica). Struad follte uns ter andern auch den Mahrern mittheilen: der gefangene Martgraf Mis brecht habe gefagt, wie im Rath befchloffen fen, wenn ber Churfurft 30= hann Friedrich vertrieben, alebann wollte ber Raifer auf Die Bobmen gie, ben und die Ungehorfamen ftrafen; es follten auch alle verfdriebene Gus ter wieder eingezogen werben.

fagte ihnen gwar feine Bulfe gu. boch unter der Bedingung, daß teine Untreue gegen ben Ronig unterlaufe.

In einem neuen Schreiben in die Rreife fagten fie: "Gie erfuh. ren aus gemißen Rundschaften, wie die Feinde der Rrone Bohmen beimliche Prattiten und Urglift unter einander aufgerichtet und befchloffen batten, das Ronigreich Bohmen und alle Ginmohner desfelben in ends liches Berderben ju fuhren, ju fegen und die bobmifche Sprache ganglich auszutilgen und auszurotten \*). Mit fo abenteuerlichen Darftellungen verbanden fie die Rlagen , "wie fie boren mußten, daß etliche Ginwohner der Rrone befunden murden, die fich unterfteben durften, ihres Baterlandes und bohmifder Bunge vergeffend, ihnen eingureden, es mare unnöthig fich einiger Gefahrlichteit gu beforgen, deffen fie fich boch billig icamen follten. Derhalben wollen wir an euch nochmals begehrt und auf das allerhochft gebethen haben , daß ihr euch durch foliche liebliche und vergiftete (doch mit Gufigfeit des Bonige ubergogne Red) nit fillen noch von folichem Rrieg oder Feldzug abmeifen oder abmenden laffet; denn es ift mit der Bahrheit fein Sherg und mo diefe Rron auch mir von euch follten verlaffen merden, fo merdet ihr es darnach mit der That fpuren und befinden." sit med a madei man

Ja sie wendeten den Begriff des Landesverraths auf Jene an, welche den Mandaten des Königs gehorsam waren. "Sie, die rechten und treuen Liebhaber der Krone Böhmen und deren Freiheiten wurden berichtet, daß Etliche der Stände gegen Johann Friedrich gezogen, und wider ihn mit Bolk und Geld geholfen, und noch helfen, worüber sie große Beschwerung trügen, "da wir die Erbeinigung und Bertrag zwischen der Krone Böhmen und dem Hause von Sachsen für das fürnehmste und größte Privilegium und Freiheit, auch wie eine seste Mauer dieses Königreichs achten und halten." Jeder wisse, welche erschreckliche Poen in der Landesordnung sur jene bestimmt sey, welche durch ihr Bornehmen sich selbst verurtheilen. Schimpf und Spott auf sich und ihre Nachkommen laden, und die Landesbeschädiger sogar auf ihren Gründen und Herrschaften hausen, hosen und fürdern. Nach den Landtagsbeschlüßen

aus (am Ceinnannerescore), etc.

は日本は

F) Es berichtete auch der auf Winterberg versammelte Theil von Ritterschaft und Ständen des Brachiner Kreises (Samstag nach Palmarum) daß der Bis schof v. Passau, und die dem Herzog Georg v. Loran gehörige herrschaft Carlsberg Straßen über den Wald in die Krone hinein machen ließen, und das Gerücht gebe, daß in 47 Tagen 50,000 Mann kaiserliche Truppen in Ingolstadt in Böhmen ziehen würden: ist zu besorgen, daß wir um Leib und Leben, Weib, Kinder, hab und Güter kommen.» — Das ienseit des Waldes um Waldsaffen liegende Kriegsvolk sage, sie wollten über Böhmen ziehen, weil Böhmen nicht habe wider den Churfürsten v. Sachsen ziehen wollen. — Man möchte dem Raiser die Gerechtigkeiten der Krone und die Erbeinigung bekannt machen, die er vielleicht nicht kenne.

follten alle, welche fich von den Freiheiten der Krone Böhmen, in mas Gestalt das sen, und der Bersammlung der Stände sondern und abtreten wollten, von allen Freiheiten und Ehren der Stände und von der Landtafel ausgeschlossen senn. "Im Fall aber sehten sie hinzu, daß ihr davon nit abstehen, sondern fort diesem Königreich und desselben Freiheiten, von zeitlicher und vergänglicher Ehr und Rut willen zu Nachtheil handeln, und nit auf den gemeinen Rut, eure Kinder und Nachtommen gedenken und hierüber euch von jemanden, wer der wäre, etwas begegnen würde, daß ihr solliches nit uns, oder jemands andern, sondern euch selbst und eurem Borwis die Schuld zumessen wollet."

Ferner vergiengen sich die Prager auch dadurch gegen den König, daß als derselbe durch seinen Sauptmann Knechte in Sold nehmen wollte, sie denselben gefänglich einzogen und nur unter Zusage Ferdinand nicht dienen zu wollen, ledig ließen; auch ein Verboth ergeben ließen, daß sich Niemand zu Kriegsdiensten bestellen lassen solle, da sie selbis Knechte zu bestellen bedürftig seyen. — Unch verlangten sie wiederholt, das königliche Schloß, wo die Prinzessinnen wohnten, in ihre Verwahrung und Besatung zu nehmen; und vermaßen sich, (wie Ferdinand ihnen später vorwarf) den königlichen Rath Grießbeck ohne Rechtsform gefänglich einzuziehen, den sie nur gegen ungewöhnliche Versstrickung freiließen; — sie erlaubten deuen, welche ihrer Verwirkung halb aus dem Königreich verbannt waren, eigenmächtig zurückzusommen; gaben solchen, die gegen den König gehandelt, Geleit, und erlies gen hin und wieder im Lande Besehle, so als wenn es ohne König wäre, oder als ob ihnen die Regierung zustünde.

Es erschienen die unverschämtesten Lieder im Drud; den Kaiser schilderte man als einen rauberischen Adler, der aber von den schnellen Belisarien dergestalt gerupft werde, daß er nicht mehr fliegen konne, vor hunger heule, und seine hoffnung auf ein Ungeheuer und Drachen, den Papst setze. — Ferdinand stellten sie als einen weiblichen Adler vor, der den Böhmischen Löwen in seinem Neste mit Unrath besudele und matt mache. — Luthers Lehre wurde die Mutter des Trostes und himmslische hulfe, das Siegel der Vereinigung der böhmischen mit der deutsichen Nation genannt ze.

XVII. Bon Eger aus (am Gründonnerstage), erließ abermals König Ferdinand ein Schreiben an die Prager voll des ruhigen Ernstes, sein Befremden zeigend und es beklagend, daß sie vielmehr allerhand hinterrucks gestellten und ungrundhaltigen Berichten glaubten, als seiner königlichen öftern Erklärung; als wollte Er nämlich und der Raiser mit ihrem Kriegsvolk, den Ständen und Einwohnern der Krone Böhmen irgend Schaden zufügen. — Er befahl dann wiederholt, das Kriegsvolk wieder zu Sause gehen zu kassen, und in Betracht ihrer Eidespslicht sich bis zu Seiner Zurückkunft nach Prag gehorsam und unterthänig zu halten. Würden sie es thun, so wolle er es in Gnaden erkennen. Wollten sie aber ungeachtet Seines gnädigen Ermahnens und billigen Besehls



Das Rriegevole nicht abziehen laffen, fondern einen Rrieg im Canbe meden, fo murden fie fich nur felbft gumegen muffen, wenn fie foldes ihres Ungehorfams megen Befchwerde trafe. - Much fandte Ferdinand ben Oberftburggrafen und oberften Landhofmeifter an Diefelben, fie eines befferen zu befehren. In einem Ausschreiben an alle Rreife (dd. 7. April) wiederholte Ferdinand jene Berficherungen. Er babe fich oftermals; erbothen, wo die Stande einige Befcmerde gu baben meinten, Diefe im nachfteunftigen gandtage ju boren, und fich barin ber Billigfeit nach, gnadig und gerecht zu verhalten. Gie follten baber bis zu Geiner Burud's Bunft nach Prag fich friedlich verhalten, Das Rriegsvoll gurudrufen, und Proviant dem faiferlichen heere gutommen laffen, ba felber gur Sand mit baarem Gelde bezahlt werde. Huch ber Raifer ers Elarte noch ausbrudlich "feine freundschaftliche und gnabige Meinung gegen Bohmen in einem Musichreiben an alle Rreife (dd. Eger 7. April). Sie möchten daber gu teiner Emporung und Rriegeruftung fich bewegen laffen , und mo fie bereits ausgezogen maren, fogleich wieder anbeim geben, - und fich von denen nicht verführen laffen, melde bievor durch ihr unbegrundet Borgeben mit ihnen felbft andere verführt, und in Armuth und großes Berberben gefest und batten feden laffen; - fie erinnernd daß ber Raifer auch in gegenwärtiger Rriegserpedition, meber Furften noch Stadte, die fich an 3hn ergeben, oder welche Er mit Gewalt erobert, ihres Glaubens und Religion halb in dem wenigften nit beichwert habe." Gie antworteten aber von demfelben Tage, da ihr Boll aufbrach (Montag nach Palmarum): "218 Die Stande gu Prag versammelt gemefen, hatten fie mancherlei Bericht erhalten, mas Urglis ftiges der Rrone Bohmen und beren Ginmohnern jugedacht und befchlofe fen fenn folle, alfo daß diefes Ronigreich jum Berderben, und derfelben Inmobner gu emiger Austilgung und Ausrottung fammt der bohmifden Sprace endlich folle geführt werden. Bie denn nicht allein von dem Sofgefinde des Ronigs mancherlei Drohung gebort worden, fondern auch von taifert. Daj. Kriegsvoll um Rurnberg viel von Berderben und Bertilgen Der bobeimifden Ration geredt worden. Darum hatten fie einen Feldhaupts mann gemablt, fich und das Baterland ficher ju fellen, Da meder tonigl. Daj. noch der Dberftburggraf im Band gemefen. (!) Dann batte fich zugetragen, daß Spanier und Baliche an die Brangen getommen, welche Nationen mit undriftlicher Sandlung und bofem Brauch, Roth und 3mang an dem armen Bolt übten, meghalb fie bas Rriegsvolt hatten gufammen tommen laffen und in die Rreife gefdrieben, jedoch nicht um gegen den Ronig oder fonft einen Frommen etwas vorzuneh. men. Es ftebe aber nicht in ihrer oder des Feldhauptmanns Dacht, bas Rriegsvoll wieder abzurufen; der Ronig moge vielmehr aufs ehefte, fo bald es immer fenn tonne, nach Prag gurudfehren, damit in dem Band. tag teine Storung eintrete, und beim Raifer fürbitten, bag er von bem Buge miber den Churfürften bon Sachfen abftebe. -Und abermals ichrieb ber Ronig (Gger Oftermontag), bezeugend wie immer guvor, daß die faiferl. Daj. in dem menigften nicht etwas gum Machtheil ber Rrone Bohmens und beren Ginmohner porgunehmen millens; - fich betlagend: "Bie durft ibr bann folden fliegenden erdichteten und unbeftandigen Borten und Berbebungen, Glauben und Beifall geben, und uns alfo unverfcamt antaften und begüchtigen, ale battet ibr por folden mertlichen Bedrohungen feine Fürfehung bei uns gehabt ?" Dann bewies der Ronig wie der Bormand ber Bemaffnung , daß Gr und der Obriftburggraf aus dem Lande gemefen, nichtig fen; um fo mehr, da fie nach Seiner und Seines Burggrafen Burudfunft ins Band und gegen feinen Befehl, Damit fortgefahren und das Rriegsvoll ins Feld ruden laffen. Dann folgte der erneuerte ernftliche Befehl, letteres fo gleich beimziehen gu laffen, bamit nicht in der Rrone Bobmen ferner Chaden und Unbeil gwifden den Ginmohnern felbft entftebe; und da er jugleich bore, daß den Behorfamen gedrobet merde, fo möchten fie mit Ernft verhindern , bag gegen diefe nichts midriges gefchebe; benn fonft mochten fie felbft ermeffen, daß folches 36m gu geftatten ober angufeben feineswegs gebühren wolle." - Die Partet antwortete: (Prag. Grichtag nach Oftern 1547), nicht gegen den Konig noch Raifer, fonbern allein gur Beidugung und Bemahrung der Rrone Bohmen der felben Freiheiten und gemeines Rugens auch unfer aller felbit Inmobner und der Rron gugethanen Blieder, und allein mider Dies fo unbilliger und gewaltiger Beif mider Recht und Ordnung diefer Rron und uns Inmobnern unrechtmafe fig, unrechtlich auch unbillig fcaben und uns gu nabe geben mollten." Gie wollten und gedachten nichts Unbilliges und Unrechtmäßiges, oder mas ehrfrommen Leuten und Unterthanen nicht mohl guftunde gu thun, es fen benn bag fie bagu burch Gemalt und unrechtmäßiger Beife gur Erhaltung ihrer Freiheiten und ihrer bobmifchen Sprache gedrungen murden, nach dem Rechtsgrundfas : Quod desensor propriae salutis in nullo peccasse videtur, nam non desensio sed offensio prohibetur et natura omnibus concessum est ut vim vi repellere possint. Indem fie übrigens protestirten, daß foldes nicht gegen den Ronig noch teinen Frommen gemeint fen, fügten fie jedoch die Ermahnung bei, vom Rriege gegen den Churfurften abzufteben, jumal da derfelbe fich gu Recht erbieten , und das Ertenntniß der Stande ber Rrone Bohmen annehmen molle.

XVII. Die Stände versammelten fich in großerUngahl zu Quafimodo, mahrend die Prager, allem gewohnten Brauch zuwider, die Bruden und Rathhäuser mit Gewaffneten besetzten, und ihr Geschütz auf den Platz zogen. Die Berbundeten traten noch vor Beginn des Landtages im Carolinum zusammen, beschlossen die altere und neuere Erbeinigung zu untersuchen, ließen alle Schreiben und Berichte von Johan Friedrich

wie von Pflug vorlefen und erneuerten ben Befdlug, bem geachteten Churfurften alle mögliche Bulfe gu thun. - Tage darauf ale die tatho. lifden Stande mit den gandtageofficieren und dem oberften Sauptmann in der gandftube des Schloffes verfammelt maren, um den gandtag gu beginnen, jogen jene gwar auf bas Schloß, blieben aber bei ber Statue des beil. Georg fteben, und verlangten unter dem Borgeben, ber Saal tonne ihre Ungahl nicht faffen : "die Papftlichen, die Gubunaten und foniglichen Buchsichmanger follten berabtommen." Jene traten auf Die marmorne fleine Stiege beraus und ermahnten fie mit Freundlichkeit bereinzutommen, mas Jene aber trogig verweigerten, und auf Borlefung der Erbeinigung brangen. - Die altere vorzulefen, erflarten fich Jene bereit, die Reuere mit Bergog Morit fen aber nicht gur Stelle. Reginecty rief fobann, geht man fo bamit um, wie wird man mit unfern Privilegien umgeben? Gie batten ohnedem ihre Ginmilligung nicht gu der Ernennung gegeben, und fie jogen unter fpottifchen Reden ab. - Dann famen die Bevollmachtigten des Ronige an.

Die Partei aber jog abermals aufs Schlof und forderte von ben Patholifden Standen Die Bewilligung folgender Urtifel: bag bem Johann Spetl, welchen der Ronig darum, meil derfelbe mit den Roniggragern nach Raden gu gieben gemeigert, durch den Benter aufzusuchen befohlen hatte, aus eigner Dacht der Stande freies Beleit gegeben, und der Des Landes vermiefene pitarditifche Pfarrer im Teyn, Bengel. gurudgerufen werde. - Außerdem liegen fie ben foniglichen Rath Griegbed vorrufen, und beschuldigten ibn, Landesprivilegien abgeschrieben, in fremde Lander verlauft, von etlichen die Giegel abgeriffen und in den Schloggraben geworfen gu haben. Der Oberfte Burggraf folle felben fogleich auf die Folter gieben laffen. (Um fich jauf Diefe Urt an bem ihnen verhaften Briefbed reiben ju tonnen, follen fie felbft brei Giegel von ben Urtun= ben ber Ronige Johann und Gigismund abgeschnitten und unter ber Bohnung Griefbecks in den Schlofgraben geworfen haben.) - Dem Buthen nachgebend, ließ ber Oberftburggraf benfelben in ben neuen Thurm führen.

Da ber Feldzug erst etwas später entscheidende Resultate brachte, so konnte der Rönig bis zu dem für den Landtag bestimmten Tag (Monstag nach Quasimodo) nicht in Prag zurück sepn. Durch eine ansehnliche Commission (bestehend aus dem Bischof v. Olmüß Dubravius', Wenzel v. Ludaniß, Landeshauptmann in Mähren, Wilhelm Runo v. Runstat, Georg Frabka v. Limberg, böhmischen Bizekanzler, Przemken v. Wisko-wa, Walenowiß obersten Landschreiber in Mähren), ließ der Rönig die Ursache eröffnen, warum er selbst den Landtag, den Er aber dennoch, damit die Stände daran keine Beschwerung trügen, nicht weiter erstreschen wolle, nicht besuchen könne, und zugleich vortragen, wie Johann Friedrich, obgleich er sich immer auf den Landsrieden berufen, diesen durch seine Ungriffe (Tirol, Lausis 10.) gebrochen, schon in seinem vorrigiährigen Schreiben an die Stände von Ferdinand als einem böhmischen

Ronia gar feine Delbung gethan; und wenn es ihm gegen faifert. Daj. gludlich ergangen mare, fo tonne ein Jeder leicht abnehmen, daß er alle Beindichaft und alles Bofe, wie er dann angefangen, mider Ferdinand porgenommen haben murde. Erinnert murde an den vorigjahrigen gangtage. folug und an den in Folge beffen unternommenen Rriegejug gur Befebung ber Rronleben in Sachfen. Benn die auch bei Raden icon fich geis gende Bertrennung nicht gemefen mare, fo murde foldes jur Ghre Diefes Ronigreiche nicht menig erfproffen, und große Befcmerde vermieden morben fenn. - Rach der Burudtunft Johann Friedrichs und der Belagerung Leipzige murde man, wenn ihm fein Unichlag gerathen und er bennoch meiter in die Schlefien und in die Rrone Bohmen gerudt, dann erft ertannt baben, wie feft er die Erbeinigung por Augen gehabt, melde er am erften, ale er fich auf feine Dacht verließ, übertreten habe. Die Laufiber und Bergog Moris, mit dem die Erbeinigung das vorige Sabr unter Theilnahme ber Stande erneuert worden, batten um ichleunige Gulfe erfuct. Die Brunde, marum nicht möglich gemefen, guvor einen gandtag gu halten , murden miederholt und auf die Ergablung des Gefchebenen die Forderung gegrundet: daß fich alle des gemachten befonderen Bundniges frei und ledig geben follten , alfo daß fie in Liebe und Ginigfeit von gemeinen Rugens megen handeln und berathichlagen mochten ; denn fie felbit murden bei fich leichtlich ermagen, daß durch folche partitulare Bund: niffe, mit denen einer fur den andern verbunden, feine freie, nugliche und beftandige Sandlung gwifchen den Standen befteben tonnen. Der Ronig erbiete fich dagegen aufe neue, mo dargethan murde, (beffen er fich nicht verfebe) daß etwas im Mandat oder fonft den Privilegien und Freibeiten der Rrone Bohmen zu nabe gefchehn, foldes alles gur genugfamen Erftattung gu bringen , und Fürforge gu treffen, daß folches fortan nicht mehr gefchehe, allein, daß fie fich zuerft jenes Bundniffes frei und ledig gablten, wie auch bei ben Borfahren folder Geftalt unter aufgerichteten Bundniffen, und daß der Landtag nicht frei fenn follte fein Landtag nie gehalten morden. - Und mo alebann die Stande etmas ben gemeinen Rugen Betreffendes vorzunehmen batten, fo mochten fie foldes den foniglichen Commiffarien vorbringen; und wolle fonigl. Daj. in foldem allen, mas gum Guten und Frommen bes gemeinen Beften gereis che, treulich mit den Standen ichließen und vollziehen helfen. - Sieran folog fich die Forderung, das Rriegsvoll, wenn es noch nicht gefdeben mare, jurudguberufen, da fein Feind vorhanden, und auch unfern Borfahren niemals im Brauch gewesen, daß foldergestalt von Perfonen aus den Standen in gemeldter Rron Behaim einig Rriegsvoll im Feld, wenn ein gemeiner Landtag gemefen, unterhalten follt morben fenn."

"Bofern fich aber Jene weigern follten, ihr Bundnif aufzugeben, und das Kriegsvolt aus dem Feld abzufordern , so tonnten fie bei fich felbst wohl ermeffen, wie beschwerlich es ihm auch den Personen, so nicht mit ihnen in den Bundniffen maren, fallen' mußte, sich mit ihnen in

einige Landtagshandlung, weil fie durch foliches ihr Bundnif nit frei maren, einzulaffen. Der Bandtag muffe dann alfo diefesmal gergeben, und alles bis ju einem andern funftigen Bandtag, den Ferdinand felbft besuchen wolle, ausgesett bleiben , mit dem Befehl, daß fie fich mittler. weile friedlich, und gegen den Ronig treu und gehorfam verhalten foll= ten." - Indeffen follten die Commiffarien auch, wenn Jene die ermabnten Forderungen erfullen follten, Die etwa an fie gebrachten Urtitel und Befdmerungen gmar annehmen, aber doch erffaren, daß, weil ohne Beifenn des Konige Diefen wichtigen Urtiteln teine Ubhulfe geleiftet merben fonnte, foldes bis gu funftigem Landtag vor Bengeslai verfcoben werden moge. - "Da er ferner erfahre; daß die Stande willens fenn follten, in dem bewilligten Biergeld und den Granggollen Berbinderung gu thun, fo mochten fie bei den Standen dagegen Borftellung machen, Da der Ronig ohne jenes Biergeld gar folechte Gintommen babe, und Da die bohmifden Ronige fich immer der Dacht gebraucht, Musfuhrs: golle an ben Grangen angulegen, weil foldes, mas aus dem gand gehet, und getrieben mird, allen Ginmohnern der Rrone Bobmen nachtheilig. - Die Bolle von ben Binnbergmerten wolle er nur in der Urt gemäßiget, daß fein Bergmert gu Abfall tomme."

Die Berbündeten verließen zornig den Landtag, noch ehe die toniglichen Commissarien geendet hatten, und versammelten sich am 22.
abermals im Carolinum; sie beschlossen nicht eher nachzugeben, bis Johann
v. Pernstein ihrem Bunde sein Siegel beigedruckt hatte, und der Obersteburggraf mit dem katholischen Theil der Stande, dem Bunde würden
beigetreten senn; — welcher Forderung dann auch Pernstein und der
Oberstburggraf und Mehrere des katholischen Theiles jedoch mit dem Borsbehalt thaten, so weit die Artikel nichts dem königlichen Ansehen und dem
Rönigreiche Nachtheiliges enthielten.

Die Stande fendeten bierauf Ginige aus ihrer Mitte an ben Ronig (Bolf v. Rreig, oberften Burggrafen, Bictorin Rrginedy v. Renom, Beorg b. Berftborf auf Choltit, Unterfammerer bes Ronigreichs, Sinto Rrabiger v. d. Weitmuhl, und fur Die Stadte Girt v, Ottersborf, Rangler der Altstadt Prag und den Rathsmann Beng, Dedet), indem fie das gemachte Berbundnig auch durch die in Bohmen ichon langer durch inneren 3mift und dann burch Berbrennung ber Landtafel entstandene und vermehrte Unficherheit des Rechts entschuldigen wollten, die Aufftellung des Rriegsvoles aber ale bloge Sicherheitsmagregel gegen einzelne Streifparteien oder Befchädigungen des fremden Rriege= volls darzuftellen fuchten. "Ihr wollet 36. Daj. die Urfachen erflaren, fagten fie in der Inftruction, meldermagen in der Rrone Bebeim nun von etlich viel Jahren ber, swifden den Standen und Inwohnern dies fer Rrone aus mancherlei Urfachen und Befdwerungen (die den Leuten jugeftanden) Unfrieden, Unliebe und Uneinigfeit entstanden. Alfo daß die Stande und andere Inmohner der Rrone als fie unter einander in foldem Zwiefpalt geftanden, von megen der Unlieb und follicher ibrer

Bertrennung mit nichten mit und unter einander haben grundlich und flatthaft bandlen , noch fich mit einander freundlich und eintrachtig vergleichen konnen, Damit bas Recht und die ordentlichen Berichte ihren Furgang haben und bas Bolt ju feinen Berechtigfeiten ohne mancherlei Binderniffe und befondere Funde und Liften hatte fommen mogen. Indeme aber ift aus Berhangniß des Allmachtigen Die Landtafel durch Feuernoth verdorben , dabei dann auch die alten Bundniffe der Stande der Rrone Behaim, durch welche alle fur Erhaltung und Befdugung des Rechts, einander gugethan gemefen, verluftig morden. 216 aber Diefelben nach Aufrichtung Der gandtafel von benjenigen, fo folder treflicen Des Ronigreichs Bebeim Rothdurften halben Bleif und Gorgfaltigfeit lau haben gebuhrt, nit, wie berum erneuert, noch vermoge guten und ordentlichen Gebrauchs in die gandtafel eingeleibt morden, fo haben die Stande, wiemohl fie das einander nit iculdig gemefen (menn Jemanden einerlei Ber-Purgung unter dem Schein der Ordnung und Recht jugeftanden) gleich als durch die Finger gugefeben, und demfelben, Dieweil fie felbft unter einander swiefpaltig gemefen, teinen Widerftand thun mogen noch durfen. Erff gu diefer Beit, fenn durch Gingebung (wie gewißlich ju glauben) Des Mumachtigen, fromme getreue Leute aus allen brei Standen, fo der to' nigl. Daj. des Konigreichs Behaim und des gemeinen Rugens, rechte mabre Liebhabes, nachdem fie ob ihrem Baterland, meldes bermagen verführt und gegwungen, ein Mitleiden getragen, auch in Befah. rung , damit durch folden Bwiefpalt der Inwohner ber Rrone Behaims uit etwas entftunde, das erftlich der tonigl. Daj. gu Beid und folgends uns allen gu mertlichem und unübermindlichem Schaden gereichen und gebeiben möchte, gegen Prag in großer Ungahl gufammen gefommen und fich folder der Rrone Behaim Befdmerungen halben unterredet, auch gu Gemuth und Gedachtnig die alten der Stande Berfdreibungen und Bundniffen geführt und fich darauf einhelliglich verglichen und vereinigt Diefelben wiederum gu erneuern, wie bann wir alle brei Stande, als wie aus denfelben Berichreibungen, folgende auch aus einträchtiger, unferer mit ihnen gehabten Sandlung foviel vernommen, daß nichts neues furge. nommen, noch ichtes mider ber tonigl. Daj oder jemand andern Frommen , gehandelt und bezielt wird, allein daß die Freiheiten ber Rrone Be haim, der gemeine Rug und Recht und Ordnung Dadurch beschütt werde, auf daß die Berichte und der Leut Gerechtigfeiten ibren Surgang haben, und die leut durch mancherleilift und Erfindungen um ibre Sab und Guter nit fommen möchten, gu folder ihrer Bergleidung und freundlichen Bereinigung getreten find, und dasfelbe mit unfern Inflegeln bestätigt haben. Es bat fic alda nichts neues, und fo guvor nit gemefen, jugetragen, fonbern mas vor Berbrennung der Bandtafel gemefen, (inmagen auch andere der Leut habende Freiheiten) gu Erneuerung tommen. Go viel aber das Rriegsvolt, welches ins Feld abgefertigt, belangt, mollet diefen Bericht thun, daß unfere Borfah.



ren je und allwegen diefen loblichen Brauch gehalten, als oft fie, daß fich eine fremde Ration gu den Grenitgen und der Rron Behaim nabet, erhört und in Erfah. rung tommen, daß fie nie verfaumt noch unterlaffen, die Gach nach Abfertigung ihres Rriegevolts in Das Feld, zeitlichen gu verforgen, auf daß foldem fremden Bole (wo fie anderft einerlei unverfebene Ginfall in diefe Rrone thun, und den Inwohnern Schaden gufugen wollten) zeitliche Berhinderung beschehen, und die Confinien der Rrone gefougt und vermahrt merden möchten, diemeil es fich gum öftern gutragt, daß fich eine Ungabl foldes Rriegevolts, obn Biffen und Billen ihrer Borgeber und Dbrigfeit vom Saufen abstreifen und den Leuten Schaden gufügen, baben mir uns desfelben und dergleichen Bufalle auch beforgt, und barumben das Rriegevole im Feld unterhalten. - Bollet derhalben die Bonigliche Daj. von unferwegen in Demuth bitten , 3. tonigl. Daj. uns foldes gu feinem Urgen gumeffen wollten. bann mir mit folder Eleiner Ungahl unfere Rriegevolts meder ber faif. und 3hr. fonigl. Maj. noch jemanden andern Frommen Schaben jugufügen vermeinen."

Dan fieht alfo, daß die Beftrebungen der Partei auch mit einer in ben vorigen Jahren in Unfehung der Berftellung der Landtafel unterhaltenen Opposition jufammenbing; wie denn die oben ermahnten Ur= titel namentlich uber Befegung bes Landrechts u. f. m. auf bas, mas in bie neue gandtafel eingetragen merden follte , Begug hatten. - Daß übrigens die gebrauchten Bormande nicht die eigentlichen Urfachen Des Bundniffes und der Bewaffnung maren, geht aus dem gangen Gang der Cache gang deutlich bervor; es durfte aber diefe Darftellung fur einen großen Theil der an jener Deputation Theil nehmenben Stande nothwendig gemefen fenn, um deren Gutheigung gu erlangen. Singuge= fügt murde die Bitte, Diejenigen Ungefeffenen aus dem Bunglauer Rreife und andere fo megen beichehenen Buge nach Raden vorbin verhaftet, und fonft beschwert worden, aus folden Berhaftungen und Beschwerungen frei gu laffen , da fie mit Gutern genugfam feghaft fegen. - Dann folgt eine Schilderung der Turfengefahr, und mie defhalb gu munichen fen, daß die im Reich entftandene Emporung und Rrieg beigelegt merden moge, ameghalb fie, indem auch die faiferl. Daj. immer ein gnadigfter, barmbergiger und auch nach lebermindung derfelben Teinde fanftmuthis ger Raifer gemefen, - ben Ronig baten , bei faif. Daj. burch Furbitte und fonft gu verhelfen, daß der Raifer Alles mas J. Daj fur Befcmerde mider den Churfürften von Sachfen und andere driftliche Furften haben, ebe es gu Blutvergiegen tomme, fahren laffen , und ihnen foldes ale ein herr und ganger Chriftenheit gerechter und gnabiger Monarch verzeihen und nachgeben wolle, wodurch die gange Gemalt des driftlichen Boltes, fo jest in bem beil. Reich verfammelt und gum Ber-

Beiter bane Beine und Breitligung bet Komas auferrate von

derben der Chriftenheit ins Feld abgefertiget fen, auf den Erbfeind ges richtet werden konnte, und die Stande der Rrone Bohmens zugleich bei ihren Freiheiten, auch in gutem Frieden und Sicherheit bleiben mochten."

XIX. Che aber die Deputirten abgingen, traf der oberfte Deifter bes Priorats in Bohmen, Binto Berta v. d. Daub auf Strato. nit, mit der Rachricht vom Gieg des Raifers und Konige bei Dublberg ein, eine Radricht, welche Die miderfetliche Partei febr erfchrecte, melde icon auf den frubern Befehl des Konigs, daß die Pringeffinnen vom Prager Schloffe nach Innebrud geleitet werden follten, deffen uns gnadige Stimmung mabrgenommen hatten. - Sogleich erfolgte nun Die Freigebung Der Bufuhr. "Golde Bictori" fdrieben nun bie Stande, "wir Stande Ihren beiden Dajeftaten, nachdem Diefelbe ohn fonderlich Blutvergieffen ergangen , vergonnen , und thun uns auf 3hr. faif. Daj. gus por auch jest gethane Bufage ganglich verlaffen, des Billens , Die weil mir vernommen, daß fich 36. taif. und tonigl. Daj. auch ans Derer Rurften Rriegsvolt, defigleichen fo unter dem Regiment des Thumbs. birrn gemefen und in die Rrone Behaim Ginfall gethan, nunmehr bon den Brenigen der Rrone Behaim gewendet, daß mir (wie ihr dann 36. Fonigl, Daj. anzeigen follt) die Profiant und Bictualia fo ju vor, von megen des Boles, das wir in das Feld abgeferligt, auch aus andern gupor gemeldten Urfachen gefperrt gemefen, nach Berfebung bes Lands in Diefen theuern Beiten paffiren laffen, auch unfer Bolt miederum anbeim erfordern." Jene Deputation ging nun bennoch mit ben ermabnten, bas Bundnig einer Geits entiduldigenden, anderer Geits aber forts mabrend miderfetlichen Erffarungen an ben Ronig ab, melder fie im Lager vor Bittemberg in Gegenwart feiner beiden Gobne empfing, und nach acht Tagen (mabrend welcher Beit Die Deputirten von den im Dienft des Raifers und Konigs ftebenden Bohmen manchen fcimpflis den Bormurf boren mußten), auf die Bothichaft vermiefen murben, Die Ramens der Monarchen nach Prag merde gefandt merden; mit erneuerter Mahnung jedoch, das Bundnif aufzulofen.

Die Stände hatten zugleich eigenmächtig den Landtag auf Freitag nach Christi himmelfahrt angesett. Auf diese Zeit sendete dann Ferdinand als Commissarien den Berthold v. d. Leip auf Rrumau, obersten Marschall und Georg Zlabka v. Limberg auf Raunit, Bizekanzler, mit einer Erwiederung der eben erwähnten Deputation an die Stände. (Instruction d.l. im Feldlager zu Wittemberg 15. Mai 1547.) "Er hatte sich keineswegs versehen, daß sie das eingegangene ungewöhnliche wider altes Berkommen und wider des Königs Hoheiten, ohne sein oder seiner Commissarien Beisenn vorgenommen, und auf sein Berlangen die Absstellung desselben sollten geweigert haben. Nur mit beschwertem Gemüth und ganz befremdet, habe er dieses Bündniß gleich anfangs versnommen. Er wisse sich keineswegs zu erinnern, daß bei seiner oder seiner Borfahren Regierung dergleichen Bündnisse und neu aufgerichtete Artitel ohne Borwissen und Bewilligung des Königs aufgerichtet oder





in Die Landtafel eingetragen worden fenen, und wenn lettere noch porhanden und nicht durch die Feuersbrunft verloren mare, fo murde man folde darin nicht finden. Er fen auch nach der Teuerebrunft nie angegangen und erfucht worden, bergleichen fürgenommene Urtitel in die Landtafel einzuleiben, mohl aber habe er aus eigner Bemegung alle Bege vorgenommen und feinen Bleif gefparet, wie die Freiheiten ber Rrone Bohmen, ihre Catungen , lobliches Bertommen , Rechte und Berechtigfeiten, und zwar viel mehrere und großere, als fie guvor je gehabt, erigirt und gepflangt, und Alles, mas juvor in der Landtafel verleibt gemefen , wieder darin gebracht und in ruhigem Befen erhalten werden moge. Conderlich habe Er felbft fie ermabnt, daß die bas Landrecht betreffenden und dagu bienftlichen Urtitel erneuert und verglichen merden möchten, mas bann auf dem blog megen Berftellung der Landtafel gehaltenen Landtage erfolgt fen. 36m gefchehe baber unrecht, wenn gefagt merde, daß er mider ihre Freiheiten gebandelt ober Bericht und Recht nicht gefordert haben follte. - Der Urtitel , in welchen der foniglichen Sobeit gu nabe gefchebe , batte aber vielleicht nicht Jedermann ein Biffen gehabt, fondern es fen von etlichen , welche die Berbundnig viel anders als ihnen gebuhrt, vorgenommen, etwas anderes vorgegeben morden." - Ferner murde den Un. gehorfamen vorgehalten, wie fie bes foniglichen Berbote ungeachtet, fic por dem angefetten Landtag gu Quafimodo nicht gu verfammeln, um Mitfaften gu Prag im Collegio, mider alten Gebrauch und Bertommen ihre Convention gehalten , fich allerlei Sandlungen , Die fonft außer ber koniglichen Perfon und eines gemeinen Landtags, nicht fenn follen, unterfangen, mit den Feinden faiferl, und fonigl. Daj. und fonderlich bem Mechter Johann Friedrich fich in Schrift eingelaffen, Denjenigen, fo noch nicht in ihre Berbundniß gefommen, mit Berluft von Sab und Gutern, Bermeifung bes Landes u. f. m. gedrobet, und ihnen dagu eine benannte Beit und Biel gestellt, und erflart batten, daß im Fall folches von ihnen gemeigert wurde, nicht mehr mit ihnen gehandelt, fondern gegen felbe, wie gefagt , procedirt merden folle. Sieran nicht erfattigt, hatten fie unter ihnen felbft Steuern angefchlagen, einen oberften Sauptmann und andere Sauptleute aufgeworfen, den Un= und Bugug angeordnet, und dermaßen fich erzeigt, ale ftunde das Ronigreich ohne einen Berren. Dann murde wiederholt wie fie fich dem Durchzuge des Ronigs nach Gger thatlich miderfest, ein Aufgebot erlaffen, alle Paffe durch die Gebirge verhauen hatten; - wie Pflug gefdrieben, daß der Ronig die Ctadte Raden und Brur mit Gewalt eingenommen zc.; - wie fie gur Musbreitung ihres Bundniffes an andere gander gefdrieben, fie ermahnend, weil fie mider ihre Freis beiten mit dem Sochften wollten angegriffen merden, ihnen gugugieben; - wie fie dem Thumsbirn geftattet, mit des Hechters Rriegevole bobmifche Orte, ale Chommotau, Faltenau, Elnbogen einzunehmen, meb. rere Berren , ale Beitmul, Safenftein , Bigthum u. a. gu übergieben, und die Unterthanen gu Sanden der drei Ctande, und daß fie ihren Ber-

ren nicht mehr geborchen wollten, ichworen gu laffen. Pflug babe mehr ale einmal mit Thumsbirn in Bohmen Bufammenfunfte gehabt und mit Bewalt ju hindern gefucht, daß Joachimethal , Profinis und andere Rammerguter nicht mieder aus den Sanden Der Stande an ben Ronia tamen, und diefelben bis gur Stunde befest, Dem Thumsbirn batten fie in feiner Beife fich entgegengestellt, als aber Ferdinand mit feinem Rriegevoll friedlich und manniglich unbelaftigt, burchziehen wollen, ba habe das Aufgebot ergeben muffen; die Stadt Saat ibm das Ractla. ger gemeigert te. - Much follten Die Commiffarien fagen, daß ber gefangene Johann Friedrich felbft befannt, wie Thumebirn von Etlichen ber Krone Bobmen Die Bufage gehabt, ibm und dem Mechter gu Gulfe gu gieben und ibn feinesmegs ju verlaffen. Gie batten ferner Die Bufube für feine und des Raifers Bolt verboten; Jene, die nach des Ronigs Reputation, Leib, Chre, Land und Gut getrachtet, ine Land gurud gerufen; bas vom gandtag bewilligte Biergelb und Bolle ju geben verboten, ben Briegbed miber Recht gefangen gefest te. Demnach follten Die Commiffarien Seinen ernften Befehl eröffnen, ihr Bundnig von Stund an unmeigerlich aufzulofen und die Bundesurfunde mit den Siegeln ibm augustellen, 3m Fall fie das weigern follten, tonne Ferdinand fich nicht in ihre Mitte begeben, und noch meniger eine gandeshandlung vorneb. men, fondern merde gedrungen, auf die Bege gu benten, wie Geine tonigliche Sobeit und Reputation erhalten merden moge, des gnadigften Berfebens, fie murden es nicht dabin tommen laffen. - Dagegen fen Er erbotig, nach Auflofung des Bundniffes, alles mas juvor und vor Alters in die Landtafel eingeleibet gemefen, und por 36m bergebracht gemefen, auf dem alebald gu haltenden Landtage, den Er in Derfon befuchen merde, wiederum in die Landtafel tommen gu laffen und neu gu betraf. tigen. Die Urtitel, welche fie auf nachften gandtag ju proponiren gedacht, möchten fie den Commiffarien fchriftlich guftellen, Damit Gr fic darin erfeben, und darüber entichließen tonne; auch wolle Er außerdem andere Urtifel jum Rugen der Rrone bandeln laffen."

Als das fonigl. Schreiben abgelesen worden, erklarte der oberfte Burggraf, daß er in aufrichtiger Meinung, ohne die Absicht der Berbündeten zu wissen, dem Bunde beigetreten sen. Nachdem er aber im Lager vor Wittemberg Runde von ihrer Untreue erhalten, trete er davon zurud, und bitte auch die Andern, es zu thun. — Johann v. Pernestein und andere, vertheidigten aber fortwährend das Bundnis.

Die Stände schickten hierauf eine abermalige Deputation (Adam v. Sternberg, Burggraf jum Carlftein, Joachim v. Neuhaus und einige Andere, und suchten aufs neue das Bundniß zu vertheidigen. Der Rönig miffe, daß viele nühliche und ansehnliche, altere wie neuere Bersschreibungen, Landtagsschlusse, wie auch die Eidespflicht des Konigs in der Landtafel gewesen, dieselben aber noch bis zur Stunde nicht wieder darin eingetragen worden. Ehe nun solche Berschreibungen und Freiheis

ten wiederum gu ordentlicher Beftatigung getommen, fen bas Dandat bes Ronigs ju großer Berfürzung aller Freiheiten des Ronigreichs ausgegangen; und wiewohl dasfelbe von Gr. Daj. miderrufen morden (momit fie mohl die mundliche Erflarung des Ronigs gu Leitmerig meinten) fo bedürften fie boch, nicht foviel megen Ferdinands Perfon, als megen funftiger Folgen begmegen anderer und grundlicherer Berfiche. rungen und Cautionen. - Begen bergleichen gur Berfürgung ber Freis beiten des Ronigreiche gereichenden Mandate batten die Stande auch unter fruberen Konigen Dergleichen Bereinigungen und verfiegelte Bunds niffe gemacht, auf fo lange als ihnen das, fo ihnen etwa über Die Gebubr und altherfommende Freiheiten gur Berfürzung gereicht, nicht wies der erstattet worden, wie fich foldes unter Beorg, Bladislaus und gud. mig begeben habe. - Begen Mufbebung des Bundniffes aber tonnten fie den Billen des Ronigs diegmal billig nicht erfullen, denn wenn bas fo ploglich gefcabe, murde im Ronigreich feine Ordnung nach Recht gehalten merden. Um aber gu zeigen, baß fie folches nicht aus Frevel und Sochmuth gethan, fo hatten fie die Bundesverfcreibung bei der Landtafel verfiegelt einzulegen befohlen, um dort bis gur Gintragung der Freiheiten und Rothdurften (Garantien) Der Stande in Die Landtafel gu bleiben. Cobald diefes gefchebe, wollten fie von bem Bunde ab. laffen. - Und bis G. D. über alles diefes auf gemeinem gandtage grundlichen Bericht empfangen , moge berfelbe ihr ungnabiger Ronig nicht fenn. - Die Stande murden fich auf St. Beits Tag wieder verfammeln, um die Untwort gu vernehmen, ober menn der Ronig bis dabin in ihre Mitte fommen werde, alles fo verhandeln, als ob ihnen ein gemeis ner Landtag von ihm angefest mare.

Dieselbe Deputation sollte auch jum Raiser ziehen, und das Statt gefundene Berfahren in gleicher Weise darstellen und entschuldigen. — Rönig Ferdinand hörte diese Deputation zu Pirna, ertheilte aber keine andere Untwort, als daß sie, nachdem sie auch an die kaiserl. Mai. abz gefertigt sepen, jest keiner andern Untwort bedürften, sondern sich auf der Zurückreise an dem Orte, wo er werde anzutreffen sepn, einfinden sollten.

XX. Der König wollte, ehe er nach Prag kam, die treu gebliebenen, oder zum Gehorsam zuruckkommenden Stände an einem andern Orte zuvor, versammeln. Er beschied die Stande Böhmens in einem Patent (dd Leitmeriß 3. Juni 1547), nach Leitmeriß, wohin sie auch in großer Anzahl kamen. Ferdinand verlangte verständiget zu werden, welche die eigentlichen Urheber und Beförderer des Bündnisses gemessen seine nuter heiliger Bersicherung, daß es ihm nie in den Kreise, worin unter heiliger Bersicherung, daß es ihm nie in den Sinn gekommen, die Privilegien, Freiheiten und den Wohlstand des Königreichs zu schmälern, Allen aufs neue befahl, jenes Bundniß so fort zu verlassen, und ihm darüber entweder mundlich, oder schriftlich Antwort zu geben: — wer diesem Befehl nachkomme, solle

auf bas gnadigfte behandelt merden. Biele und vielleicht ber meifte Theil murden nicht gewußt haben, mas mit bem Bundnig gemeint und begielt gemefen , und batten fich von den Benigeren verleiten Taffen , ju glauben , als hatte Er etwas vorgenommen , mas mider die Rechte und Freiheiten der Rrone fenn follte. Beil aber die Berbundeten einen Landtag auf den 15. Juni (G. Biti) eigenmachtig angefest, fo ermahnte Er alle denfelben teinesmege gu befuchen, und verfprach gugleich einen andern Landtag angufeten, auf welchem fie alle ihre Befcmerden follten vortragen tonnen. "Damit aber ihr, die ihr euch alfo verhalten merdet, nit beforgen burft, das mir megen folder euer Bund. nuß und Befieglung, einige Befchwerd ju euch tragen und mit Ungnaben gegen euch bewegt fenn wollten, wollen mir euch in Rraft Diefes unfere Briefe gugefagt haben, daß mir badurch mit teiner Straf gu euch greifen, noch foldes euch ju Ungnaden jugumeffen gedenten, außerhalb denen, fo unferer Reputation und Sobbeit gu nabend gangen und fich derfelben angemaft, auch mider uns mit der That gehandelt, gegen benfel. ben und denjenigen, fo fort darinen neben ihnen fe ben, und ihnen helfen mollten, mollen mir neben ber Billigfeit und Gerechtigfeit handlen und verfahren."

Ungeachtet nun die Stande, gablreich nach Leitmerit tamen, fo lief doch die Faction und befonders die Prager in ihrem Biberftand nicht nabe. - Ronig Ferdinand meldete bieruber den Raifer : (dd. Leite merih 5. Juni 1547.) Betreffend die hiefigen Ungelegenheiten, fo zweifle ich nicht, daß ihr durch den Bifchof von Sildesheim von allem unterrichtet fend, mas auf dem biefigen Tage vorgefallen, und wie die Berbundeten fich in teiner Beife haben gur Bernichtung ihrer Ligue berbeis laffen wollen, unter dem Bormande einiger Grunde, die Guer Dajauch von ihren Deputirten wird vernommen haben; meldes alles wie ich verfichere, nur erdichtete Dinge find. Denn es wird fich nirgends finden daß jemals fruber eine folche Lique in Bohmen gemacht fen, Babr ift, daß mohl einige Barone und Adelige diefes Ronigreiche in Ubmefenbeit ihrer Ronige, mabrend fie unter einander uneins maren, befondere Liguen die einen gegen die andern fur Bertheidigung und Cout ges foloffen haben; welche jedoch bei der Burudtunft ihres Ronigs megen folder Ligue in Gefahr gemefen find, ihren Ropf zu verlieren; wie ich achte, daß es gefchehen fenn murde, menn ber fel. Ronig Ludwig nicht fo jung geftorben mare. Und mit folden befonderen Bundniffen fann nicht diefe Ligue enticuldigt werden, welche von gang anderer Befcafe fenheit mar, und melde fie gefchloffen haben, als ich nur 15 fleine Stunden von ihnen entfernt mar Und mahrnehmend die Saleftarrigfeit Giniger und daß es mir leichter fenn muß, die Dinge gur Milberung gu bringen innerhalb meines Ronigreiche, als wenn ich außerhalb bin, bin ich hiehergekommen mit einer Ungahl Rriegsvoll, welches ich von Guer Daj. habe, und ich fuche auf jede Beife Die Guten von den

Uebelgefinnten gu trennen, benn leichter merbe ich die Pacification erreichen, indem ich eine allgemeine Bergeihung bewillige, und nur die Saupturheber und Unftifter Diefer Faction mir vorbehalte, um gegen fie, ben Undern gu einem Beifpiele gu projediren. Und Guer Daj, bitte ich recht febr, die Deputirten der Stande fo lange als thunlich aufguhal. ten, und ihre Andieng zu verschieben, und ihnen folche Diene gu geigen, daß fie mahrnehmen, Guer Daj. fen ungufrieden mit diefer ihrer Faction und daß fie auf mein Berlangen die Lique nicht haben caffiren mollen Gollten fie auf Abfertigung Dringen, um bei ber Berfammlung gu fenn, wolle Guer Daj ihnen antworten laffen : Gie mußten, daß Diefe Berfammlung nicht fo bald gehalten werde, weil ich fie revogirt hatte. Denn Diefer Aufenthalt Der Commiffaire wird immer Dienen, um Diefe Berhandlung beffer gu führen, auch meil zwei oder drei der Deputirten su den Bornehmften der Faction gehoren, welche uble Dienfte thun murden, wenn fie mit den Undern maren." - Indeffen nahm nun Fer-Dinand auch einige Dagregeln , fein Rriegsvoll gu verftarten, und for-Derte Bergog Moris und den Churfurften von Brandenburg auf, jest ibm in Rraft der Bertrage einige Gulfe gu fenden. Der Raifer vericob die Gr. theilung der Untwort, wie es Ferdinands Bunfch mar, fo lange , daß Die Deputirten nicht mehr zu dem von den Standen angefesten Land. tage gurud fenn fonnten. - Dieß feinem Bruder meldend, feste er bingu, Die Antwort fo geben ju wollen, daß fie fein Difvergnugen barüber mabrnahmen, daß fie fo lange in ihrem Bundnif und Ungehorfam berbarret fepen; - und außerte gugleich einige Beforgnig über ben Bang der Cache, weil er ohne Rachrichten fen und weil Ferdinand von den Churfurften von Sachien und Brandenburg Bulfe begehrt batte. Er bat jugleich, alles zu vermeiden, mas ibn in Dinge fuhren tonnte, die ein größeres Feuer entgunden (en cho e qui allumat un plus grand fen) und ihn in Ungelegenheit bringen mochten, da er miffe, wie die Lage im Bangen fen. - Ferdinand antwortete (15. Juni 1547), mit wiederholter Bitte, "die Untwort, wenn es noch nicht gefchehen, fo gu geben daß Jene fühlten , der Raifer habe Diffallen an ihrem Thun, und fie gur Caffirung ihrer Ligue gu ermahnen, ba er fonft Ferdinand nicht murde verlaffen tonnen, und Rriegevolt ichiden, ja mo es nothig, in eigener Perfon ihm beifteben murde. Dieg fann Guer Daj. thun, ohne fich ju etwas zu verpflichten, und folches wird meinen hiefigen Ungeles genheiten große Gunft und Barme geben." Bald nachher ermabnte Ferdi. nand (17. Juni), der Raifer moge jene Deputirten nicht eber abfertigen, als nachdem fie perfonlich Beugen von der Unterwerfung des Landgrafen gemefen ; - und daß zu dem Landtage, den die Faction ausgeschrieben, faft Diemand gefommen fen. Etwas Enticheidendes habe er uber Die dortigen Berhaltniffe noch nicht melben tonnen, ba auch die Abficht, in der er nach Bohmen getommen, feine andere gemefen, ale eine Trennung der Buten von den Uebelgefinnten gu fuchen (de taicher a faire quelque separation entre les bons et les maulvois). Mit öffentlichem

26

Digitized by Google

Mandat babe er ben von der Partei angefesten gandtag aufgeboben. meil fie es gegen feinen Willen und Berbot gethan batten, und dabei babe er alle Puncte ermabnt, worin man fo offen 3bn, feine Sobeit und tonigliche Burde verachtet habe : mit Beifugung einer allgemeinen Bergeihung für Jene, welche aus Unbedachtsamteit fich hatten bemegen laffen, in die Ligue gu treten; unter ausdrudlichem Borbehalt jedoch, die Sauptantreiber und Erfinder Diefer Lique, und welche mit ber That gegen ihn gehandelt, ju beftrafen. Jeder, welcher fich biefer Bergeihung theilhaft machen wolle: habe fich fogleich in Leitmerig einzufinden oder wenigftens feine Gefinnung fdriftlich gu fagen. "Und auf foldes Dan-Dat find dahier bereits an 200 Perfonen eingetroffen, von Baronen und Adel, und unter andern der Baron Pernftein, melder einer der Bornehmften bes Ronigreiche ift, wie auch einige Deputirte von Stadten, und alle haben gefagt, daß fie nicht verftanden hatten, mobin die Unftifter Diefer Faction zielten, und haben auf die Lique vergichtet. und ihren Beiftand gur Beftrafung der Rebellen verfprochen. Und Diefer Beg fceint angemeffener, als wollte ich gleichsam mit einem Sprung mid tiefer ine Ronigreich einlaffen, und über die Ungehorfamen berfallen; (que de premier sault me fourrer plus avant au royaulme et de ruer sus les desoleissans) des Chredens megen , den hieruber auch die Guten empfinden murden, menn fie fich eben fo wie die Hebelgefinnten überfallen faben, und dann, weil die Ungahl Bolt, die ich mit mir geführt, nicht hinreichen murde. Und fo lagt fich mehr erreichen burch bas Mittel diefer Trennung, obicon ich mohl glaube, daß Ginige Der Bu= rudtebrenden leicht wieder umgestimmt werden Fonnten, um den Ungehorfamen anguhängen, wenn fie mich nicht beffer mit fremdem Rriegsvoll verfeben finden, ale ich es gur Stunde bin; - defhalb ift bochft nothig , mich geitig damit gu verfeben; benn auf die Gulfet, melde mir Die Burudgetehrten leiften mochten, tonnte ich mich nicht allzuwohl verlaffen, etwas Gutes auszuführen. Es murden Leute von ihren Unterthas nen fenn, die nicht fo marm fenn murden, andern von ihrer Ration gu ichaden. Jene Gulfe aber murde dienen, die Starte der Rebellen gu mindern, und denen von meiner Partei mehr Duth gu geben; auch damit der eine den andern gu Saufe gurudhalte, Damit fie fich nicht mis der mich versammeln. Und dieg mar die Urfache, marum ich die Churfürften von Sachfen und Brandenburg um Gulfe aufgefordert babe, wie der erftere dagu nach dem Tractat verbunden ift, ba ich nicht fobald Guer Maj. megen der Fußtruppen behelligen wollte, dem gemaß, mas ich neulich dem Don Dedro und Gomes auftrug. Guer Daj. febn aber wie viel mir daran liegt, bald mit Suftruppen verfeben gu fenn, und bitte eben barum gute. und furge Entschliegung ju faffen, und befone bers wenn es möglich mare, eine Ungahl Spanier gu haben oder mes nigftens die Capitane Aldeinar und Aguillar mit ihren reitenden Bud= fenichuten; vorzüglich aber moge Guer Maj. gefällig fern, mir den Marquis v. Marignan gu fenden, als der im Rriegemefen fo erfahren

ift, und auf melden ich mit großer Buverficht mich in diefem Unternehmen verlaffen tann; - auch baf man diefes Rriegevole fo bald als möglich abgeben laffe, und auch noch hoffend, daß bei dem guten Fortgang Gurer Angelegenheiten, mofur ich Gott Dant fage, 3hr Diefe Entichlies fung faffen wollet mit einiger Erleichterung der Geldtoften, fofern bas immer gefcheben tann; damit Jedermann Die Liebe febe, Die 3hr gu mir traget, und daß euch meine Ungelegenheiten am Bergen liegen. 3ch will jedoch Guer Daj, bierin nicht mehr brangen, als Gie gutgerleiden mag, fondern mich demuthig hierin dem fugen, mas Gie gut tonnen und wollen wird, in einer Sache, woran mir fo viel liegt, und aus welcher fur mich fo viel Gutes und die Ruhe meiner gander und Unterthanen hervorgeben fann. Go hoffe ich mit Bottes Bulfe bierin jum guten Biele gu fommen, alles ohne in irgend etwas aus den Schran. Pen der Gerechtigfeit gu fchreiten, und verfahrend nach dem Rath und Meinung berer von diefem Ronigreiche felbft, und nach ihren eigenen Gefeben gur Beftrafung der Mebellion der Uebelgefinnten vorgebend. Denn ich habe ihnen immer angeboten, wie ich es noch thue, ihre Pris vilegien gu fonfirmiren und aufrecht gu erhalten, und Alles gu thun, mas man für die Erhaltung und Bachethum des Ronigreiche, und auch für Frieden und Recht nutlich ertennen wird, und mas ich verpflichtet bin gu thun. Und nachdem ich, wie gefagt, jene Beftrafung der Uebelgefinnten gu Stande gebracht, werde ich, begunftigt durch mein Rriegs. volt, einen allgemeinen gandtag von allen Standen bes Ronigreichs balten, und dort viele gute Dinge gum Befchluß fuhren konnen, mit meiner großen Reputation, fur ben Dienft Gottes, jum Bohl und Duben des Landes, meiner Rinder, Lande und Unterthanen. Bogegen, wenn ich mich zu einem gandtage mit ihnen herbeigelaffen batte, ohne gute Begleitung gu haben, und ohne guvor die Rebellen oder einen Theil berfelben geftraft gu haben, fie mich murben (nach bem, mas jest bie Burudgefehrten befennen) gezwungen haben, allen Urtifeln guguftimmen, die fie felbft gewollt hatten, oder hatten vielleicht noch Schlimmeres gethan (ou par adventure fait shose pire.) - - Und mas die Res bellen betrifft, als da find einige Baronen, Abeliche und Stadte, fo befinden fie fich in großer Furcht, fo auch die von Prag, von melden ich befondere Radricht babe, daß fie willens find, das dortige Schloß au occupiren, und ich glaube mohl, daß fie das noch thun werden. Aber Das ift feine Sache die mich febr fummert; denn der Plat ift gegenwartig nicht haltbar , noch in der Gile gu befestigen. Huch murden fie burch foldes Thun fich gegen das gange Ronigreich und deffen Stande vergreifen, weil dort die Landtafel und anderes ift ; - und ich habe feits ber noch tein Rriegsvolt bingefchickt, weil ich nicht mit bem Rothigen verfeben bin, und auch weil ich fürchte, daß fie um fo eber jene Dccupirung ausführen und mir juvorfommen murden, menn fie borten, daß ich hinfendete. - Huch fügte Ferdinand das dringende Begehren bei, fic die Driginalfdreiben, welche die bobmifden Berbundeten, nach Musfage der Burudgetehrten da und dorthin an Johann Friedrich und deffen Berbundete geschickt hatten, ausliefern gu laffen.

Der Raiser meldere am 25. Juni, daß er den Marquis v. Marisgnan mit seinen Leuten, Ferdinand zu Gulfe abgesendet habe, hoffend, daß er dadurch und mit dem Bolt, daß er bei sich habe, feine Unternehmung werde zu Ende führen können." In dieser bitte ich euch so inständig als ich kann, wie ich es euch früher schrieb, so vorgehen zu wollen, daß ihr das Uebel heilet, und zugleich alles vermeidet, was eure Angelegenheiten und eure Lande in eine große Berwirrung bringen könnte." — (Für den Gold habe er nichts beitragen können; Ferdinand möge den Leuten des Marignano eine Monatbesoldung schen entgegen schicken; und auch den halben Monat Nachsold übernehmen, immer gewänne er auch das Laufgeld, wenn Truppen bätten neu geworben werden mussen.) —

XXI. Der Konig ließ eine namhafte Mannichaft gu gug und gu Rog unter Lodron nach Prag eilen und bei Racht unter Führung eines aus Der Altiftadt gebürtigen Gronomety , bas Schlog mit den Thoren und Bafteien befegen. Er felbft folgte bald in Begleitung Bergogs Muguft v. Cad. fen, Bengels v. Tefchen und anderer Großen nach; jog noch mehrere Mannichaft heran, ließ auch die Rleinseite befegen, und befahl den Burgermeiftern , Lebensmittel berbeigufchaffen. - 21s nun das Gerucht fic verbreitete, baf auch Sufaren und Sachfen fich in der Dabe feben liefen, Baune an den Beinbergen meggeriffen und die Ginmobner aus ibren Saufern getrieben batten, entftand ein Aufruhe in der Stadt, indem fich viele Taufende bemaffnet jum Rathhaus und gegen bas Brudenthor drangten, und felbft bei den Truppen auf der Rleinseite Schreden verbreiteten. Der Landeshauptmann von Dabren und einige angefebene Prager bemubten fich , die Rube gu erholten, mit zweifelhaftem Erfolge. - Die Burgermeifter überfandten dem Ronige Die Schluffel der Ctadt, wiewohl mit der Erklarung, daß fie das aufgeregte Bolt nicht gurudhalten konnten, wenn das Rriegsvoll nicht von unfriedlichen Dingen abgehalten murde. - In Diefem folgenreichen Mugenbliche zeigte Ferdinand, nachdem Er fo oft feither vergeblich im Guten ermahnt batte, nur fraftvolle Behauptung feiner Autoritat und Burde. Er antwortete furg gu Batein; meder Er noch fein Rriegevolt murden Unfrieden anfangen, follten aber die Burger fich nicht gur Rube begeben, fo murde es ubel für fie ablaufen. Gie mochten die Gemeinde in Baum balten. - Bleid nachher ichiete der Ronig zwei Rammerherren an die Burgermeifter, bag fie auf den 6. Juli mit allen Rathsgliedern und Gemeindealteffen aus allen brei Stadten, hundert angesehenen Burgern aus der 21fe und Meuftadt und vierzig von der Rleinseite, auf das Schlog vor Bericht erfcheinen follten. - Die Ginmobner lauteten Sturm, mas auch in ben benachbarten Dorfern gefcab, ichaarenmeife famen die Bauern bemaffe net mit Spiegen, eifernen Flegeln, Schwertern, einige mit Barnifden perfeben nach Prag; Burger und Bauern pflangten Gefdus am Mol-

DausUfer mider bie Deutschen auf. - Dan fchof und es blieben einige. - Gegen die auf dem Spitelberge fich zeigenden Sufaren machten fie unter Georg Chinety einen Ausfall , mobei fie indeg 70 Todte verloren, und nun über ben Rathgeber gu Diefem Musfall, einen bom Ritterftande mit Ramen Rrupta, in blinder Buth , als hatte er fie betro. gen, berfielen und ihn in Stude gerriffen. - 216 ein Dorf, durch Sould Des beutiden Rriegevolts in Feuer aufging, und Die Erbitterung Des Bolles auch durch faliche Berüchte vermehrt worden, forderten fie Die Burgermeifter gur Rache auf, Die Bargermeifter der Bewegung folgend, erliegen ein Schreiben an alle Rreife gerichtet, vom 6. ale bem Johann Sufens Tage Datirt, morin fie um fchleunige Rettung baten, ale Die But und Leben zu verlieren im Begriff fanden. - "Es werde, ihnen von tonigl. Daj Rriegsvoll merelicher Heberdrang jugefügt und bag felbes fich gegen die Prager Stadte in Kriegeruftung gewendet, Das Colog, die Rleinseite , Den Mugego, Bratfchin im Commergebirg , auch andre Orte neben dem Baffer befest, das Gefchut gegen die 21t- und Reuftadt gewendet, auch das Brudenthor der Mleinfeite mit Gefchus und Boll verforgt, Billens ihnen Schaden jugufugen, mas auch gunt Theil gefchehen. Die Rreife mochten fie daher mit eilender, fürderlicher Bulfe und Bugug nicht verlaffen, fondern auf das ehefte mit ihrem Rriegevoll zu Gulfe tommen. - Geiner Geits erließ Ronig Ferdinand noch ein anderes Mandat in alle Rreife worin er die Berficherung wiederholt, daß er die, welche mit der That nicht gegen Ihn gehandelt, obwohl fie in dem gerften, mittlern und letten Bund gemefen, ju Gnaden anneh. me ; - und daß alle, welche fich gehorfam erzeigen, und fich wider fonigl. Daj. nicht auflehnen oder aufrührifch machen, in gutem Frieden fammt Beib und Rindern, Sab und Gutern figen, und dabei erhalten werden follten. - Dann aber bief es: "Bir wollen euch alle und je-Den inebefondere erfucht und ermabnt haben, daß ihr derfelben feinen, die alfo mider und muthwillig und freventlich gehandelt, auch viel ans dere Sachen unter einem verdecten Schein ju Erhaltung und Befchus hung bes Rechtes und Freiheiten geubt , gegen uns mit nichten vertres tet oder fürdert, dann wir entlich entschloffen, mogen es auch mit Jug nit umgeben, fondern mollen fie, wie obgemeldt, vor uns fer tonigliche Perfon und unfere Surften und Rathe bes foiden und uns gegen fie billich und rechtlich verhale ten, Tauf daß meniglich miffentlich fen, daß mir auf niemanden mit Bemalt ju greifen worhabens." Bei den Pragern bemirtte die Unfunft des Marignan , und daß eine Gulfe aus den Rreifen von 500 Mann durch einen Saufen ungarifder und bohmifder Reiterei , Die durch Den Bluß feste, angegriffen und größeren Theils niedergemacht murde, fo viel, daß fie fich gur Unterwerfung entichloffen. - Coon am 7. berief man die Gemeinde auf Das Rathhaus, um megen besonnener Magregeln gu berathen. Der Konig hatte burch ben Dberfiburggrafen und Unterfangler eröffnen laffen; "er wolle die, welche an 216.

brennung bes Dorfes fould fenen, beftrafen und allen Schaden erfeben. Geine Abficht fen, die Prager gwar ihres Berbrechens gu übergengen, im übrigen aber fich als einen gnadigen Beren gegen fie ju ermeifen und wolle megen vieler Unichuldigen gern auch Schuldigen verzeihen. Sie murden daber am beften thun, fich ihm, wie es auch der gandgraf von Befs fen gegen den Raifer gethan, auf Gnade und Ungnade ju ergeben." -Der Altflädter Primator und Sofrichter Jatob Fifar, nach beffen Rath Die aufrührischen Prager fich vielfach gerichtet, rieth ebenfalls, von ale Iem Aufruhr abgufteben, hauptfachlich, weil fie von ben boberen Standen (da fich von Grunberg aus 200 des herrns und Ritterftandes dem Renige unterworfen batten) ganglich verlaffen fepen. Dicht minder rieth das Johann v. Pernftein. - In der Gemeinde miderfetten fich gmar noch manche dem Borichlage, fich dem Ronige auf Gnade und Ungnade gu unterwerfen, da man fich dem allmächtigen Gott felbft nicht anders als auf Gnade untermerfe. Doch murde foldes endlich beichlofe fen. - 2m 8, famen nun die Prager gang ber Citation gemäß vor des Ronigs Bericht, außer der bestimmten Ungahl murde des Tage Diemand über die Brude gelaffen.

Das Bericht, meldes der Ronig jum rechtlichen Berfahren und Enticheidung der friedenftorenden und aufrührifden Sandlungen bestellte bestand aus folgenden Mannern. 2lus dem Markgrafthum Mahren. Bon dem herrenftand : Bengel von Ludanis auf Chropin, Landeshauptmann des Markgrafthums Mabren. Pertolt von Leip, obrifter Bandsmarfchalth der Rrone Behaim, Sanns von Lichtenftein auf Diteleburg, Dietrich von Runowiß. 2lus dem Ritterftand: Bengel Tetauer von Tetau, oberfter Landidreiber im Darggrafthum Dabren, Przemto Prufpnomety, Une ter-Rammerer Dafelbit. Jan Rropas von Remidomi. - Mus dem Darts grafthum Ober Laufit. Bon dem Berrenftand : Berr Chriftoph von Donam. Bon dem Ritterftand: Ulrich von Roftis, Dottor, Sans von Schlieben, Ridel von Degenrott, Saug von Dar. 2luf der linten Sand fagen: Mus dem Surftenthum Schleffen. Der bochgeborne Furft Berr Bengel Bergog ju Tefden. Bon dem Berrenftand : Joadim Dalte gan, Loreng von Drabotufd, Sauptmann im Troppifden Fürftenthum. Jan der Meltere von Freudental, Ramerer Dafelbft, Balthafar der Meltere von Ritlig. Balthafar von Biberftein. Bon dem Ritterftand: Das thes von Logau, Sauptmann im Surftentbum Schweidnis und Jauer, Jan Dofadowify, Sauptmann im Opplifchen und Ratiborgifden Furftenthum. Sans Planener, Landrichter im Fürftenthum Tropau, Frang Rottenberg. Sans Botich, Rangler in ben Fürftenthumern Schweidnit und Jauer Georg Schweinichen. Mus dem Markgrafthum Rieder Laufis. Bon dem Ritterftand: Peter von Rodeftod. Loreng Anor, Dottor.

Um befagten Tage trug den Pragern der treugefinnte Candeshauptmann von Mahren, Wengel v. Ludanig vor: daß obwohl J. Maj. ihrem Berschulden und ungiemlichen Fürnehmen nach, anders denn nach Ordnung der Rechte auf fie batte greifen mogen, doch 3. Dai. als ein gerechter Ronig anderer Geftalt nicht , dann mit Ordnung der Rechte foliches fürzunehmen gedenten, Damit feinem gu furg ober unrecht gefchebe und daß 3. Daj. folche Citation verlefen gu laffen, befohlen habe." Diefe Citation enthielt auf den Grund der von den Dragern gegen den Ronig vorgenommenen und hartnadig fortgefesten Sandluns gen und vielfachen Berlegungen des foniglichen Unfebens und der verfaffungemäßigen Ginheit des Reiche, wie alles oben ergablt worden, Die Aufforderung auf den 7. Juli fich defmegen gu verantworten und rechts liche Ertenntnif zu erwarten. - Die Untwort ber Prager mar: "Nachdem fie 3. Maj gu allen Beiten von Unfang Ihrer Regierung an, ale ihren gna. Digen Beren und Konig ertannt, jest aber fpurten, daß 3. Daj, nach Musmeis der Citation mit Born und Ungnade mider fie bewegt fen, fo untergaben fie in Betreff alles Borgefallenen, fich Gr. Daj. auf Gnabe und Ungnade; fie baten, 3. Daj. moge jest und funftig ihr gnadiger Ronig und Berr fenn, und feien ber hoffnung, 3. Daj. merde fich in Unfebung ihrer unterthanigen Bitte, ihnen foldes gnadig verzeihen und fich mit ihnen] in feine Rechtfertigung einlaffen. - Bogegen fie erbietig fenen , fich funftiger Beit 3. Daj, unterthanig und gehorfam gu verhalten , auch ihre Rachkommen darauf zu meifen." Indem fielen Alle auf die Rnie. Die Untwort mar gunachft, ungeachtet die Citation icon enthalte, morin der tonigl. Daj, von ihnen gu nabe gethan , foi follten ihnen doch auch noch andere Urtitel vorgelefen merden, auf welche fich ju verantworten, der Ronig ihnen gern vergonnte. -In diefem Bortrag murde erinnert, wie Ferdinand fich immer ernftlich angelegen fein laffen, alle Stande und Unterthanen der Rrone bei ih= ren Freiheiten, loblichen Bertommen, allem friedlichen Befen, Landes= ordnung , Gericht und Rechten ju bandhaben ; weghalb Er auch, nachdem die Landtafel verbrannt, alles mas die Stande auf gemeinen gand. tagen in die Bandtafel einzuleiben begehrt, gnadig einschreiben laffen, und J. Daj. Unterthanen sub utraque nicht meniger, benn die sub una allezeit gefchutt und gehandhabt; - ferner, mit welchen Giden Die Unterthanen Ferdinand verpflichtet fepen. "Dagu auch nit allein vermög aller Rechte, und natürlichen Chrbarteit und Billigfeit, fondern auch nach Ausweifung des gottlichen Borte Die Unterthanen ihrer Obrigfeit, nit allein um ber Straf willen, fondern auch megen des Gemiffens, Chrerbietung und Behorfam gu leiften fouldig fenn, und die, fo ihrer Dbrigfeit miderftreben, nach der Lehr des beiligen Upofiels Pauli, Gottes Ordnung miderfreben, und das Gericht oder Berdammniß über fic gieben. "Rachdem dann die Befduldigung in der oben ichon angegebenen Beife noch vollftandiger begrundet worden, lautete der Schluß dabin, daß die Prager des höchften Lafters der beleidigten und verlegten Dajeftat fich fouldig gemacht und in die Peen und Strafe desfelben mit der That gefallen fegen. Wiewohl nun J. Maj. ale drifflicher und mil-

ber Ronig Ihre befagten Unterthanen von foldem ihren unleidlichen Ungehorfam, Rebellion und Untaftung der Majeftat durch Schriften und Bothichaften und in Berfammlungen gern vaterlich abgewendet und ju Berhutung Rriegs und Daraus folgenden Unbeile fie durch andere milbere Bege ju ichuldiger Demuth und Gehorfam gern gebracht hatten, fo bat doch 3. Daj. vaterliches Begebren und Befehle bei ihnen nicht Statt finden mogen, fondern fie find in ibrer gefaften Rebellion verharret, von obberührter ihrer Bundnig nit abfteben mollen, fondern auch allererft auf nachftvergangenen Get. Beits Tag mider J. Daj, tonigliches Bebeiß und ernftlichen Befehl abermale eine Bufammentunft bei ihnen gu halten angefest. Dagu auch nach 36. tonigl. Daj, Unbunft in der Krone Behaim gen Leitmerit, nicht defto weniger in ihrer Berfaffung und Rriegeruftung verharret, und ihr Gefchut auf dem Plat viel Zag fteben und bleiben laffen , gegen Riemand andern ale 3. Maj, ihren Ronig und Erbherrn; Diemeil fie fich doch von jemand andern in 3. Daj. Begenwartigfeit nichts gu befahren haben, auch fein Feind vorhanden gemefen, und aus dem wohl abzunehmen ift, daß fie auch ihre Dacht gegen J. Daj, und derfelben tonigliches Schlof Prag zu halten verordnet. Bu dem auch als 3. Bonigl. Daj, in ihr foniglich Schlof Prag friedlich eingefommen, und teinen Bewalt gegen ihnen fürgenommen, auch fie auf ihre Bitt mundlich verfichert und ihnen zugefagt , mit Gewalt und That wider fie nichts ju unternehmen , fondern auf eine rechtliche Ladung Bericht geben, und rechtlicher Erfenntnug marten gu wollen erffart, dagu auf ihre Bitte ben Rechtstag erftredt, auf daß fie fich einiger Uebereilung nicht bellagen mochten; fo haben fie fich doch folches unangefeben, auch über den erlangten, erfredten Rechtstag, mit Schangen, groß und fleinem Gefcut, Legung und Schiefung gegen 3h. tonigl. Daj. Rriegsvoll nit anderft denn wie abgefagte Feinde gehalten, auch etliche von 3. Daj. Rriegevolt erichoffen, und fich an dem nit benugen laffen, fondern auch durch offene Brief in die Rreife um Bilf gefdrieben, und nit eine fleine Ungabl Bauern gu fich in die Prager Stadt gu fommen bewegt und eingenommen. Die Prager, aufgefordert, fich ju verantworten, wiederholten die Bitte, der Ronig moge vom rechtlichen Berfahren abfteben, erflarten fich auf Gnade und Ungnade ju unterwerfen , thaten die Bitte, der Ronig moge ihnen alles gnadig verzeihen, und riefen die Surbitte des Ergherzogs, Des Bergogs Auguft und anderer Fürften, und der Landrechtsfiger und Rathe bes Ronigs an, welche bei 3. Daj. an bem Recht gefeffen. Diefe leifteten auch die Fürbitte, "daß Ih. fonigl. Daj. fie die Prager auf Gnad und Ungnad annehmen, und folde ihre Berhandlungen gnadiglich er, magen wollten, foldes wollen fie um 3. tonigl Daj, mit ihren geborfamen Dienften allezeit verdienen." Borauf die Prager abermale einen Aniefall thaten - 218dann murde ihnen von megen bes Ronigs erflart, daß 3. Dt. die Demuth der Prager, mit welcher fie fich vor 36m erzeigt, und fich ichuldig erkennten, angefeben : wo nun 3. DR. der Berech. tigfeit und Ungnade pflegen wollte, in mas Deenfall fie gefallen, mochten



fie sehen und greifen. J. Maj. habe jedoch auf die Fürbitte der Borgenannten, fie die Prager auf Gnade und Ungnade angenommen, mit Befehl, daß fie einstweilen in die Rechtsstube abtreten sollten, baselbst folle ihnen ferner angezeigt werden, mit welcher Bedingung J. M. sie anzunehmen gedenke.

Bald erichien fodann Ludanig mit Etlichen der fchlefifden und mabrifchen Grande, denfelben angutundigen, daß der Ronig ihnen uns ter folgenden Bedingungen alles verzeibe: 1. Auflofung bes Bundniffes ; 2. Ablegung aller Baffen, außer Degen und Untergewehr, und 21bfub. rung des Befcutes; 3. Auslieferung aller Schriften und Acten mit ib. ren Berbundeten fomobl, als mit Johann Friedrich; 4. Ablieferung aller Privilegien, von benen ihnen der Ronig die Rublichen gurudftellen merde. 5. Ubtretung an den Ronig der ftadtifden in die Landtafel getra. genen Buter, wie auch der Gintunfte von Ueberfuhren, einigen Dublen, dem Brudengelde, ben Gifchern, ben Garten und Beinbergen :1.6. Ueberlieferung der Erbichaft des reichen Altstädter Burgers Urnold in Die Rammer, welche fie fich gegen Recht zugeeignet hatten. - Die Beftrafung einzelner befonders Schuldiger murde zugleich vorbehalten !!-Rachdem fich die Unmefenden folchem unterworfen, murden einige auf ibe Chrenwort entlaffen, um die Bemeinde gur Erfüllung der Bedingungen ju überreden \*). 2m 9. begann Diefelbe mit 21bführung Des ichweren Beicutes mit Schiegbedarf. Der Ronig, faunend über Die Menge besfels ben , bekannte , auch in ben Seftungen des geachteten Churfurften nicht fo viel gefeben gu haben. - Richt minder außerordentlich mar die Rache laffenichaft des Raufmannes Urnold, welche auf die Gumme von 1,500,000ff., dann vieles Gilber und Gold in Schuffeln, Tellern, Bechern, fo mie in Retten von 100 bis gu 1000 Ducaten, Ringen , Die ein ganges Gief. beden fullten, mit orientalifchen Edelfteinen befest, angegeben mird. Sierauf murde mehr als die Balfte der Befangenen (nur mit der Berpflichtung , fich auf Berlangen wieder gu ftellen) entlaffen. Die Uebrigen aber follten in den Bewolben unter dem Gaale bleiben, bis alles, mas der Ronig verordnen murde, abgefaßt und in die gandtafel eingetragen mare. - Dier erduldeten nachber Die Gingefchloffenen Baum erträgliches Ungemach in Folge eines fast zweimonatlichen Bufammenfenns bei beifer Jahreszeit in dem nämlichen Raume \*\*).

XXII. In abulicher Urt murde am Mittwochen nach Urnulf Die Un-

ben molley fundern de gebe fich J. Maj out Ga



<sup>&</sup>quot;) Rach dem Candtage wurde auch das auf das Rathhaus gebrachte Bewehr und Ruftzeug der Burger aufs Schloft geführt, — (von Einzelnen waren an 2 bis 3 School Baffen abgeliefert worden), — welche fpater mehrentheils nach Bien und Prefiburg gebracht wurden.

<sup>&</sup>quot;) Die Berhafteten baten mahrend bes folgenden Landtages wehmuthig in einer lateinischen Bittschrift um ihre Freilassung. Erft nach dem Landtage erfolgte die dersetben, und zwar mit Borbehalt von zwolfen, welche des Landes verwiesen, und acht von ihnen am 23. Geptember zuvor an dren Orten als Auswiegler mit Ruthen gestrichen wurden.

Flage Des Bilhelm Rrginech, als eines ber Saupttheilnehmer an ben gerügten Sandlungen, verlefen, welcher aber nicht ericienen mar. Gs murde bemnach das Urtheil abgelefen, mit Biederholung aller Thatfa. den, aus benen deutlich folge, daß Rrginedo von feinem Ronige ohne alle Urfache muthwillig und freventlich abfallig geworden, dem geinde der Krone Forderung und Gulfe bemiefen, Das Borhaben des |Ronigs mider denfelben nach beftem Bermogen gu hindern gefucht habe, burch unebrbare unbegrundete Mittel den gemeinen einfältigen Dann wider 3. Maj. ju erbittern, und dadurch ju Emporung und Aufruhr gu reis Ben, mit andern Radelführern muthwillige Conventitel in verbotenen Berfammlungen gehalten, fich der fonigl. Autoritat mit allerhand Ber fdimpfung und Bertleinerung Gr. Daj. Sobeit muthwillig unterfangen habe; - und mit Ermahnung, daß der Ronig befagten feinen Unterthan und Landmann und deffen Mitvermandten gern durch andere mildere Bege jum ichuldigen Behorfam gebracht hatte, daß aber Gein Begehren und Befehl umfonft gemefen, und Rrginedy in feinem Ungehorfam und Re bellion verharrt fen. Der Ronig habe ferner gu Bergen geführt, daß, wo Er feines toniglichen Umtes und Gewalt zu Beftrafung folder hocht ftrafbaren Sandlungen nicht gebrauchte, Diefes gu unleidlichem Ungebote fam, Abfall und Berruttlichteit, nicht allein 36m und feinen Rachfolgern und dem Ronigreiche Bohmen, fondern auch andern angrangender ganden und derfelben Dbrigkeiten gereichen mochte. - Das Urtheil lautete, nachdem im Beifenn der Furften und Rathe fo 3. Daj. in anfehnlicher Ungabl aus Mahren, Schleffen und Laufit bei fich gehabt, die Citation vom angefesten Rechtstage vorgelefen, und dreimahl aufgerufen morben, und Reginedy nicht erschienen fen, auch meder Entschuldigung vorgebracht, noch daß er feine habe, geffanden, fo habe J. Daj. aus obenermahnter nothwendiger und unvermeidlicher Urfache nicht umgeben mogen, das Ur theil ju fprechen, daß Rrginedy ale ein ungehorfamer pflichtbruchiger Menfch, der die Unterthanen gur Emporung aufgewiegelt, auch feiner Gidespflicht vergeffen, feiner Chre, Leibes und Butes verluftig ertannt, und 3. Daj. berfallen fen. mar. I doctor du

An demselben Tage erging ganz in gleicher Beise das Urtheil in eontumaciam wider Melchior Ror von Rorau. — Dann wurde Ernst von Kroig vorgerusen, dieser übergab eine Schrift zu seiner Entschuldigung, jedoch nicht der Meinung, daß er sich mit J. Maj. in das Recht beges ben wolle, sondern er gebe sich J. Maj. auf Gnad und Ungnade, und ob seine Schrift in der Gemein oder vor J. Maj. allein gelesen werden solle, stehe beim Könige. Die Antwort war, daß der König ihn auf Gnade und Ungnade annehme, die Citation, (weil ganz einstimmig mit der des Krzinecky) nicht verlesen lassen wolle; seine Artikel aber wolle J. Maj im Rathe erwägen lassen, und iener solle nicht hinweggeben. Sierauf Dionistus Slawata v. Chlum und Rosenberg, welcher sagte, "es ges dünke ihn, daß es nit von nöthen wäre, die Citation zu lesen, dann er nit gesinnt wäre, sich mit J. königl. Maj. in einigerlen Rechtsertigung

und Biderpart gu begeben und einzulaffen, fondern nur einen Eleinen Bericht neben ber Citation gu thun; namlich, daß etliche Berrn, und bom 2ldel gu ihm getommen und ihm angezeigt , daß fie einen freundlichen Bertrag von megen 3. D. und des Ronigreiche Rugen aufgerichtet und ihn gebeten batten. baf er in foldem neben ibnen fteben wollte, fo bab er foldes als ein junger Menich gethan, und ale fie ibn fur eine verordnete Perfon und Amtmann gemablt, wiewohl er fich des für unwurdig geacht, diemeil er aber von et. lichen feinen Freunden dazu gedrungen, bab er foldes auf fichtigenom. men, aber doch uber ein oder zweimal bei ihren Rathen nit gemefen, mas aber meiter gehandelt morden, bavon hab er nit gemußt; darauf fen er auch für einen Rreishauptmann ermablt morden." - Darauf befahl der Ronig ihm gu fagen: "daß 3. D. Erneften von Rreig anderft auch nit boren wollen , allein bag fein Citation verlefen murde;, bergleis den folle ibm auch gefcheben," Darauf von Glamata geantwortet : "er fen gefinnt fich A. D. auf Gnad und Un'anad gu ergeben, meldes er auch biemit thue, und daß er von 3. Daj. Gnad und Barmbergigfeit begehre." Dann zeigte ibm der Bandes. bauptmann an, daß 3. D. ibn auf Furbitte der Fürften, Rathe, auch Der Landoffigiere und Landrechtefiger auf Gnad und Uniginad ans nehme, und ob er feine Enticuldigung habe, fo folle er Diefelbe beidreiben laffen, und von dannen nit binmeg geben." - Godann Borgimog, Burggraf v. Dona, melder fagte, er wolle nicht viel davon reden, noch fich mit Ge. Daj. in Rechtfertigung einlaffen , fondern er gebe fich Gr. Daj, auf Gnad und Ungnade; und bat um Furbitte, daß der Ronig ibn darauf gnadig annehme. - 3bm murde Diefelbe Untwort gu Theil. Bang bas Bleiche gefchab mit Bbislam Brabety. - 2luch die meiter Borgerufenen Bernhard Barchanes, Sinfo Rrabiga v. d. Weitmubl, murden auf ihre Bitte auf Gnade und Ungnade angenommen, 1200 2 1000 1000 1000

ritte i

2 50

i de l

t fin

, lai

166

t ids

Bat

tint.

230

量

im.

圖

Sept.

ins

in, i

瓣

in I

100

int!

中山

in a

蝉

ioni ioni

踋

di

耐

行在軍用馬馬用在衛用行

XXIII. 2m Tage Set. Praredis murden gunachft Primas, Rath. manner und Heltefte mit 54 aus der Gemeinde von Gaat vorgerufen und die Citation verlefen, mit den allgemeinen, und den die Gaaber insbefondere betreffenden Untlagen. - Sierauf ertlarten fie ebenfalls, daß fie fich mit tonigl. Daj. in Rechtfertigung einzulaffen nicht gedachten, fondern baten, diemeil fie aus Unverftand, auch etlicher andern Urfachen halber mider 3. Daj. verhandelt, fie mit den Augen der Barms bergigfeit angufeben, und daß fie fich biermit auf Bnade und Ungnade ergaben. Gie thaten bann ben Aniefall. Der Befcheid mar, pwiemohl fie bochlich und viel mider J. Ponigl. Daj. verhandelt und gefündiget, nems lich, daß fie 3. fonigl. Daj. in die Stadt uit einlaffen wollen und fonft auch mider 3. tonigl. Daj. fleißige Fürsehung gethan, fo mollen dennoch 3. fonigl. Maj. fie auf Gnad und Ungnad aninehmen. Borauf fie gedantt und ihre Enticuldigung fdrifts lich übergeben gu durfen, gebeten haben; mie es dann gefcab. In ahnlicher Beife auch denen von Leitmerit und Sabor, von

Königin Grah, (welche erinnerten, daß fie fich immer dem Ronige und der verstorbenen Königin unterthänig verhalten, allein, daß fie jett in diesen Fall gekommen sepen) — von Rlattau. — Alle wurden auf Gnade und Ungnade angenommen und angewiesen, in die Rechtsstube abzutreten. Auch fie mußten in den Kellern und Gewolben des Schlosses das Ende erwarten; schon gebrach es an Raum, und Widrigsgesinnte nannten bas Schloß eine hentergrube.

Um Sag Appollinaris murbe Cafpar Schlid, Graf gu Daffaun, Berr von Beiffenlirchen vorgerufen, melder ebenfalls nebit Bitte, Die Sitation nicht verlefen gu laffen, fich nicht in Rechtfertigung mit tonig. licher Majeftat einlaffen gu wollen, fondern fich 3. Daj. auf Gnade und Ungnade gu ergeben erelarte. Diefes murde mie bei allen übrigen angenommen, weil aber die Citationsfdreiben verfchieden fegen, fo folle die Geinige gelefen merden. - In derfelben murde unter andern ermabnt, daß Graf Solid gegen den Ronig Rriegsvolt in bas Feld gefdidt, mit Thumbsbirn, auch nachdem Diefer Joachimsthal und andere Fonigliche Guter eingenommen, perfonlich freundliche Berhandlungen gepflogen , auch felbft mit den Seinigen des Teindes Feldzeichen , namlic gelbe Binden geführt. - Dann folgte Beinrich Schlid, welchem in der Citation auch neben ben übrigen Unflagepuntten feine freundicaftliden Bufammentunfte mit Thumbshirn gu Schladenwerth und Lichtenftadt vorgeworfen murden. Much Diefer unterwarf fich auf Gnade und Un. gnade und beide murden angemiefen, dabin ju geben, mo es ihnen vom Schlofhauptmann murde angezeigt merden. Sierauf Cafpar Pflug, ber nicht erschienen mar; auf die Bitte feiner Freunde murde ihm eine meis tere Frift bis Freitag gefest, an welchem jedoch in jedem Fall ergeben folle mas billig und recht fen. Much murde Die Citation gelefen. 36m murde nachgemiefen und vorgeworfen, "daß er den Mechter unfern Feind , feinen Sauptmann Thumsbirn und fein Rriegsvoll nit fur Feind gehal. ten , fondern ihre Brief und Schantung angenommen und mit ihnen freundlich gehandelt und in nichts gu verhindern begehrt, un. angefeben alles geubten Gewalts und Landbefchadigung. Condern Dies fem allem entgegen, haft du die rom. faif. Daj, unfern lieben Bruder und Beren und uns fammt unferm habenden tapfern Rriegsvoll fur dein und deiner Mitvermandten auch ganger unfer Rron Behaim Feind geachtet und bin und wieder dich befliffen, die Bege gu fuchen, bas 3. Paif. Daj. und wir nit gufammen ftoffen mochten, fondern guvor gedes muthiget und geftraft murden und barum alfo beftig um eilende und ftattliche Gilf bei beinen Mitvermandten und Radelführern angehalten." Sodann murde Atbin, Geaf v. Schlid und weiter Moris Solid vorgerufen, und ihre Citationen abgelefen. Much letteren murde ber Termin erftreckt. Gegen Beinrich Bidbach murde, nach Ablefung der Citation. in contumaciam bas Urtheil ausgesprochen, daß er in Bonigl. Daj. Uns gnad und Straf und fonderlich in die Deen und Strafe des erichred:

art of the challenge specific and bears bon frequently and the son

lichen Lafters ber beleidigten und perlegten Dajeftat, und namlich in ben Berluft, neben allen Rechten, feiner Chren, Leibe und Guts erkannt werde. Er murde unter andern auch beschuldiget, an die Saupter ber Partei gu Drag um Gulfe gegen Raifer und Ronig gefdrieben gu baben, als welche gu Eger gufammentommen wollten, um die Rrone Bohmen gu übergieben. "Benn fie fich beffen mit mannlicher Sand nicht ermehrten, wurde ihnen fpater feine Bitte belfen ; fie mochten als die gerechten Chris fien , und welchen die bohmifche Ration erbarme, Biderftand thun ; das mit folder Bille des Teufels feinen Fürgang nicht erhalte. Es moge aufs ehefte an den Grangen ein ansehnliches Rriegevolt mit Befcus versammelt merden. Gie mochten auch die Brangen gegen Paffau in der Stille befegen, damit nicht 2,000 Bufaren, Die noch fommen follten, und nicht mußten, mo fie durch Dahren tommen möchten, beimlich bindurch fchleiften. Es murde aber gut fenn, von dem Churfurften von Cachfen zu erfahren, wie ftarte Rettung und Gulfe er ihnen in folder eilenden Gefahr thun werde. - Es fen jest der Derift gandhofmeifter in die Krone Bohmen abgefertigt, auf daß die Bereinigung, fo burch Gottes Willen befchehen, durch teuflische Unführung gertrennt mochte merden, aber er fen nit der hoffnung, daß jener mas ausrichten werde, fondern glaube festiglich, daß ihr Geligmacher dem Teufel fein bofes Furnehmen, mit gottlicher Gemalt gertrennen und nehmen merde." Denfelben Tag fellte fich 2ldam v. Wartemberg, welcher fich ebenfalls auf Gnade und Ungnade ergab, und bat ibm nachzulaffen, mas er aus Jugend und Unverftand mider 3. Dt. verhandelt. Er murde angemiefen borthin ju geben, mo die andern.

ini

di.

Mt

inkl

êmî.

mi B

faği

H H

mi

di

fen!

田山

脚

144

min.

for S

遊

學

出世

華

精

100

西西河

四部在四日公司於日日在日日

Hit .

XXIV. 2m Grichtag nach Jacobi murden die von Raurgim guerft vorgerufen (nämlich außer Primas, Burgermeifter und Meltefte, 30 von Der Gemeine) und eben fo die von Bohmifch Brod , Laun , Raden, Tauf, Difet, Collin, Caslau, Mymburg, Chrudim, Jaromierg, Do. benmauth; - bann mit 20 aus der Gemeine die von Glan, Dies, Delnie, Sof oder Dmur, - und mit 10 die von Bodnian, Gufchit oder Schuttenhofen und Poligfa. Alle liegen erflaren, "diemeil ihre Befchidungen erichredlich und gefährlich fenn, fo wollten fie fich nicht gern mit 3. fonigl. Daj. in einige Rechtfertigung begeben. Aber wie dem allen, aus mas Unreigung oder Unfeurung fie darein fommen, Diemeil fie bochlich mider 3. fonigl. Daj. verhandelt und gefündigt, derhalben fo ergeben fie fich 3. fonigl. Daj. auf Gnad und Ungnad und bitten, 3. fonigl. Daj. wollen fie mit den Augen der Barmbergigfeit anfeben, mit fernerm Unhang , mas fich alfo aus ihrem Unverftand und Ginfa!tigfeit begeben , Dag von foldem eine jede Stadt einen Bericht in Schriften verfagt überreichen merde." Gie thaten zugleich den Aniefall, und erhielten Die Beifung, ben Pallaft nicht zu verlaffen, bis ihnen der Ronig feinen gna-Digen Willen anzeigen laffen merde. - Das Gleiche gefchah mit Beraun am folgenden Freitag.

In letterem Zage murde ein Schreiben bes Cafpar Pflug abgelefen, worin er freies Beleit begehrte, meldes aber ber Ronig nicht gu bewilligen erflarte, weil er nicht mit Gewalt, fondern mit Recht gegen ihn zu verfahren gedente. Dann murde die Genteng mider ibn in contumaciam gelprochen. - Morit Schlid ftellte fic, ergab fic auf Gnade und Ungnade, und bat ihm nachjufeben, mas er aus Jugend und Unverftand verhandelt, in Unfehung, daß auch fein Bater Stephan Schlid bem Ronig Ludwig treulich gedient, und auch fein Leben neben ihm gelaffen, Bengel Dietipesty ergab fich auf Gnade und Ungnade, und er-Plarte fchriftlich darthun gu wollen, daß er alles fo er vorgenommen, Fonigl. Daj. jum Beften gemeint. - In der abgelefenen Citation murde er neben dem Früheren auch beschuldigt, snoch nach des Ronigs Burudfunft auf das Prager Colog, allen Bleif angemendet gu baben, die Gemeinde Der Prager Stadte mider den Ronig aufzuwiegeln und emporig su machen." Um Tage darauf murde Bobufch Roftea v. Doffupice auf Leitomifdl vorgerufen. Diefer erflarte nach abgelefener Citation, daß er fich in teine Rechtfertigung mit tonigl. Daj. begeben wolle, bat aber um Erftredung der Frift, um gu feiner Entschuldigungefdrift noch einen Bufat zu machen. - Der Befcheid mar , wenn er fich mit tonigl. Daj. in Rechtfertigung einlaffen wolle, fo molle 3. Daj. den Termin erftreden, fonft aber finde 3. Daj. feine Rothdurft gur Berlangerung bes Tage, ba ihm zuvor icon acht Tage Frift gegeben. - Er miederholte, fich nicht in Rechtfertigung einlaffen ju wollen ; und überreichte einen Bufat gu feiner Entschuldigungefchrift, Die der Ronig mit den Rathen ermagen ju wollen erelarte, Er ergab fich ebenfalls auf Gnade und Ungnade. Ueber albin Schlid murde ebenfalls bas Urtheil gefprochen. Georg Bonnsen unterwarf fich auf Gnade und Ungnade, welches wie bei allen Uebrigen, angenommen, und vom Ronig ertlart murde , dag menn er eine Entschuldigung überreichen wolle, diefe gnadig angenommen merden folle. - Eben fo Sans Czepta v. Obrangowig. 2m Ditt= woch (Ctephan Erfindung), murde Deter Belenigen vorgerufen, und meil er nicht erschienen mar, die Citation gelefen und bann bas Urtheil wie über Bidbach gesprochen. - Gebaftign von Saffenftein und Lobto. wiß und Beinrich Dielas v. Saffenftein und Lobtowit unterwarfen fic, und murden angenommen auf Bnade und Ungnade. - Bom Bengel Daupowet bezeugte der Rammerer: daß er ibn bei der Infinuirung des Citationsschreibens frant gu Bette gefunden, worauf der Ronig ibm den Termin erftrecte, bis daß er gefund werde. Wolf v. Rreig , als ein Radelführer der gangen Spaltung, murde vorgerufen, und untermarf fich ebenfalls auf Gnade und Ungnade, mit Bitte ju ermagen, menn er irgend in etlichem unichuldig mare. 3hm murde ber Befcheid, wwiemohl er wider 3. fonigl. Daj. bochftraflich und erfcredlich mit ber That gefündigt, und verhandelt, fo wolle der Ronig ibn bennoch auf Gnade und Ungnade annehmen." - Bilbelm v. Balbftein murbe por-

gerufen, und lief anzeigen, bag er gar nicht gewußt, bag Ihrer to. nigl. Daj. in etwas gu nahe gehandelt merden follen, bis er folches erft jest aus dem verlefenen Schreiben vernommen ; als Unterthan Des Ronigs wolle er fich aber mit diefem nicht in Rechtfertigung begeben, fondern ergebe fich auf Gnade und Ungnade. - Das gleiche thaten auch Georg v. Baldftein, Ernft Gelenigen, Bengel Behufchigen, Gigmund Undiel, und Beinrich Saugwig, welche übrigens auch mit Gott bezeugten, fie hatten nicht gewußt, daß es fich von Auflehnung gegen Die Fonigl. Daj. gehandelt hatte. - In abnlicher Urt Bans Brabety; - Bengel v. Bartemberg; - Bengel Balfaun. - Dietrich Spetle fagte, er habe von dem Schreiben welches verlefen, gar nichts gewußt, miffe auch nicht , daß er gu foldem Brief fein Petfchaft gebruckt, er ergebe fich auch auf Bnade und Ungnade. - Much Peter Malomet, und David Bornie v. Thot auf Mifomit, welchem befonders des Griebbed Befangennehmung vorgeworfen murde : "daß du nes ben etlichen andern Radelführern der meift Urfacher geweft, daß unfer Rath und Rammer = Gecretari Flo= rian Griefbed gu Ragecrau ohn alle Berhor und Gr. fanntnuß der Rechten in dem meißen Thurm gefängnuff, und bift alfo in dem und anderm mehr unfer foniglichen Dacht, Sochheit und Autoritat durch fold beine Bere handlungen gu nahe getreten zc."

Un den gehaltenen acht Gerichtstagen wurden also die Prager und die Magistrate und vornehmern Bürger aus 25 Städten, und ebens so 31 herrn und Ritter, alle nämlich, welche erschienen waren, auf ihr Unsuchen, auf Gnade und Ungnade angenommen; gegen 5 andere wurde in contumaciam das Urtheil als über Majestätsverletzer gesprochen. (Pflug, A. Schlick, Krzinecky, Ror, Widbach.) Da die Thatsachen nicht geläugnet wurden, und da dieselben, nach der Ueberzeugung der Richter, das Majestätsverbrechen enthielten, so ist sehr begreislich, daß die Angezelagten sich auf Gnade und Ungnade ergaben, da ihnen in keinem Fall ein härteres Loos, als durch die rechtliche Berhandlung zu Theil werzehn konnte. — In eignen Mandaten wurde allen Ständen und Unterzthanen verboten, die fünf Berurtheilten auszunehmen und zu dulden, versordnet, sie gefänglich einzuziehen, und auf die Einbringung des Pflug oder Albin Schlick 5000 Thaler, eines der drei übrigen aber 1000 Thazler gesest \*).

Dang lebte fpater in Magdeburg, wo er ein haus gefauft hatte. Der Statthalter, Erzherzog Ferdinand ließ vergeblich nach ihm fuchen; man entdedte aber ben Burian (Profiborzen), der fich von Pflug zum Ausspäher brauchen ließ; welcher dann zunächft in den weißen Thurm und von dort nach Bürglig gebracht ward, wo er sein übriges Leben in einem unteries bischen Rerter zubringen mußte.

XXV. Bu bem bestimmten Tage hatten, wie ermabnt, Die Stabte Die vorgeschriebene Ungabl von Burgern (Primatoren, Burgermeifter, Rathemanner und Gemeindealteften) geftellt, welche gwar wieder entlate fen ,tjedoch ben Stadten ein Strafgeld auferlegt murde, fur beffen Gingablung binnen 14 Dage jene mit dem Beben haften, und verpflichtet fenn follten, fich im Falle der Dichtzahlung wiederum einzuftellen. - Gaab, Leitmes ris , Tabor , Roniggras, batten jede 8000 , Klattau 6000 , Laun 5000, Rimburg und Pifet jede 4000, Raden und Tauf 3000, Chastau und Clan 2500, Jaromiercy, Raurcgim, Brod, Beraun, Dief, Delnit, Dobenmauth, jede 2000; Ronigshof, Schuttenhofen und Rolin 1500; Policgta, Bodnian und Chrudim 1000 Schod Grofchen gu bezahlen. -Die Stadt Saag ale vorzuglich fouldig, mußte außerdem das Schlog Begbickom fammt einigen Gutern abtreten, und ihr murden die Rechte einer Stadt genommen. Doch murden ihr Diele reftituirt; fie mußte aber ohne Thore bleiben \*). Much die Laufiger Stadte mußten fich megen eines Strafgeldes reverfiren. Go Cameng wegen 5000 Schod Gr. und es mußte außerdem gum Erfat fur genommene Rleinode und Rirchengierden 100,000 fl. ju gablen übernehmen. - Bittau reverfirte fich megen eines Strafgeldes von 20,000 fl. \*\*) Much Baudiffin gablte Strafgeld. - Mu-Berdem mußten viele Ctadte bestimmte Bolle und Mauthen an den Ro. nig abtreten, fo Schlan, Beraun, Roniggraf, Rlattau, Raurgim, Do. ligta, Rimburg, Raden, Melnit, Collin, Dwor, Difet, Brod, Cjaslau , Laun ; - und außerdem mußten bie bobmifchen und laufiger Stad. te, welche an ber Bewegung Theil genommen, fich gur emigen Bahlung Der Bier- und Malgiteuer (namlich eines Grofchen auf den Gimer Bier und den Strich Malg), bereit erflaren.

Diejenigen Gbelleute, welche Juhrer ber Bewegung gemefen maren, und melche auf die erhaltenen Borladungen, nachdem ihnen die Wahl zwischen dem Rechtswege (und hiezu ein Jahr Zeit, wie nament-

<sup>&</sup>quot;) Bis 1565, ba auch diefe Beftimmung aufgehoben murbe.

Den Brestauern wurde erft im folgenden Jahr 1549 ju ihrer Berantwors tung ein Tag auf den 5. Nov. in Prag angesetht; fie sendeten sechs ihrer Rathsberren, welche aber sich nicht jur Befriedigung des Königs zu rechts fertigen wusten. Die Stadt wurde jedoch durch die Bermittlung des Kanzsters heinrich v. Plauen (welchem deshalb 5000 Goldgulden gegeben wurden) und des Lausiger Rathes Mathias, unter der Bedingung mit dem Könige versöhnt, daß sie die Biersteuer für immer zahlten und 80,000 Goldguls den als Strafe zahlten.

Die Stadte der Fürstenthumer Schweidnit und Jauer buften durch eine Strafe von 54,000 Goldgulden ihre Parteilichkeit für die Feinde des Rönigs, womit sie unterlassen, Sulfstruppen und Rriegsmaschinen zu fiels ten, — schlechtes Geld (minus probam) gezahlt, — Bilder und Schmäbs schriften eingelassen, — über des Churfürsten von Sachsen Niederlage Aeuferungen der größten Trauer gegeben hatten.

lich dem Bobuich Roftea von Poftupis und Leitomifchl) gegeben mar, auf den Rechtsmeg verzichtet und fich auf Gnade und Ungnade ergeben batten, murden gunachft in Saft gehalten, und ihnen dann Reverfe igur Unterschrift und Unterfiegelung jugefchicht, burch welche fie einen Theil ihrer Guter an die Rrone abtraten, das übrige ale Mannleben annab. men, und fich verpflichteten, ohne Erlaubnig den Umfreis ihrer Schlof. fer nicht zu verlaffen und fich auf Berlangen einzuftellen. Ge maren namentlich: Urnofcht Rragje von Rraget, Dionis Ramaia von Chlum, Borimog, Burggraf von Donina, Caspar Schlid von Solene, Graf von Paffan , Beinrich Schlid von Bolene, Udam von Bartemberg , Bohufd Roftea von Poftupit, Gebaftian Saffenftein von Lobtowit, Bolf Der Bungere von Kraget, Wilhelm von Baldftein und ju Rubenburg, Beorg von Baldftein, Bengel von Bartemberg gu Lippem und Rrupee, Betrich Scheptle von Janowis, Bdislam Brabfen, Ignag Rrabice von Beit. mul, Bengel Bemichich von Reftagom, Georg Bonngo von Bonig, Johann Czegta von Boloranomit, Bengel Daupamec (ale frant angeführt,) Johann Brabfen, Bengel Balfaun von Molar, Peter Dalo. mec von Chennom, David Born von Chota, und Undel von Ronom. -Bon diefen mußte g. B. Bilbelm v. Baloftein folgende Bedingungen unterichreiben: 1) Ungelöbniß mit Sandichlag lebenslänglich in den angemiefenen Orten oder Baufern ju vermeilen. 2) Ubtretung ber Berrichaft Richenburg an den Ronig; mogegen ftatt des ihm aus Gnade gu belaffenden Theiles diefer Berrichaft ihm andersmo nach Lebenrecht ein Bermogen ju 16,000 Schod Meifinifch gegeben werden folle. Uebertrete er den Revers, fo follte fein Leben vermirtt fenn. und feine Familie Des Landes vermiefen werden tonnen. - Bonnig unterwarf fich dem verbangten Sausarreft und Abtretung des Saufes Rurgich. - Gebaftian v. Lobfomig und Safoftein reverfirte fich , 1. ohne Erlaubnig nie vom Schloffe Bafpftein fich entfernen ju wollen, 2. die Bolgunges, Jagde und Mauthgerechtigkeit bei Prifegnicg abgutreten. Derfelbe follte auch feine Bergmerte abtreten, ftellte aber vor, daß er um diefer Bergmerte millen fich in Schulden gestedt, und feine Blaubiger, wenn er felbe verlore, nicht murde bezahlen tonnen, worauf ihm foldes erlaffen mard. -Dem hieronymus Schlid murde aus Gnade die öffentliche Berbor und Sandlung erlaffen, er mußte aber Schlof und Stadt Elnbogen mit fammt dem Elnbogner Rreife abtreten. (mit Berichreibung vom 14. Muguft 1547) und reverfirte fich jugleich fur fich und feine Erben "folches gegen 3. Daj. und derfelben Erben weder mit Borten noch der That gu ahnden noch gu eifern; - außerdem auch, daß er und feine Erben auf ihren Berrichaften und Gutern miffentlich feines andern Glaubens, benn allein unter einer oder zweierlei Geftalt gedulden noch halten mollten \*)."

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Much befonders fouldigen Ginwohnern der Laufit wurden Bermogensffras fen auferlegt. Ferdinand überschiefte feinem Gohn (dd. Augsburg 27.

Gefdichte Ferdinands des I. Bd. VI.

XXVI. Barter murben einige vorzüglich Schuldige behandelt. Da Ferdinand in Grfahrung gebracht, daß die Berbundeten verabredet gebabt, 3bn und feine Rinder von Thron und Reich zu vertreiben und den Churfurften v. Cachfen oder einen feiner Gobne gum Ronig gu mablen, wollte er fich grundlich überzeugen, wie weit die Gubrer ber Begenpartei bierin gegangen. Dach dem Damaligen Progeffverfabren murde auch die peinliche Frage gegen die Berdachtigften, namentlich gegen Bengel Dietipefty, den General-Lieutenant des mider den Ronig aufgeftellten Kriegevolts (1. Auguft); gegen Barchanecs von Barches (am 2. August, und wegen einzelner Puntte nachträglich noch einmal am 5. Muguft), gegen Rrabice von Beitmul, vormals Landesichreiber, gebraucht, melder auch jum zweitenmal aufgezogen mard. - Girt v. Otteredorf, ber altftadtifche Rangler, ber unter den Entlaffenen mar, murde mieder eingefangen, und theils in einem übelriechenden Reller, theile in einem fleinen Bimmer im Saufe des Landidreibers gefangen gehalten , entging aber junachft durch einiges Befteben , und dann durch umftandliches Befennen alles ihm Bewußten der peinlichen Frage. - Bengel Gaufes nit v. Gelenn bagegen, ein Reuftadter Burger, melder die Emporung als Bortführer geleitet, murde burch außerft barte Folter alles ju befennen gezwungen. - Rurg vor Gröffnung des Landtages (20. Auguft) murde ber Primator der Altstadt und gemefener Sofrichter Fifar, (70 Sahre falt), der gefangen eingebracht worden, auf harter Folter, um die Abfichten ber Berichwörung , und auch um die Schafe, welche die Pras ger Gemeinde hinter fich batte, gefragt. - Alle Befenntniffe murben wortlich aufgeschrieben, und dem Ronige vorgelegt, und diefer glaubte, einige ber Shuldigften auch am leben ftrafen ju follen, um alle Uebrigen von Untreue und Ungehorfam abguichreden. Er mablte bagu die Beit, da des Landtages megen die meiften Stande fich eingefunden hatten; am Dorgen des Gröffnungstages felbft murden die vier Benannten : Dietipeffo, Barchanecs, Fitar und Saufenit auf dem Gratichin hingerichtet. Dietipeffy fagte unterwegs, feine Befahrten anredend : "wir wollen im Ramen des 20machtigen mit frobem Ginn dahingeben, denn diefes ift ja der enge Beg, movon une unfer alleiniger Geligmacher Jefus Chriftus porbergefagt hat, daß feine Husermablten auf Demfelben 36m nachfolgen follen." 216 der Benter vertundete , daß er das Bolt aufgewiegelt

sled.

März 1548) die ihm von dem Landvogte der Nieders Laufit eingesendete Gustertarirung solcher Unterthanen (wie Wolf und Caspar Minkwis, welche im Kriege fich wider ihn und den Kaiser eingelaffen, und gab ihm Bolls macht, wenn er es gut und nöthig finde, diese Guter von Stund an einz zuziehen, bis dieselben Personen sich deshalb mit ihm verglichen. — Bu solcher Vergleichung seste Verdinand denselben eine Frist zu Johannis, worauf Er die Einziehung befahl (27. Juni 1548) und diesen Befehl, bei eingetretener Zögerung durch neue Lapirungen ze. bald nachher wieders holte (30. Juli 1548.)

und einen andern jum Ronig ju mablen getrachtet, - laugnete er foldes - Much Barchanecs laugnete. - Bon Diefer Sinrichtung hat der Landtag felbft in der bohmifchen Befdichte, den Ramen des blutigen erhalten , fo menig ubrigens auch deffen Berhandlungen und Befoluffe felbft dagu einen weiteren Grund darbieten. - In Berbindung mit den übrigen Strafmagregeln gur gabmung des llebermuthe der Stadte und der Begenpartei unter den Standen, fo mie ber vorange. benden und begleitenden Umftande, machten biefe Bintichtungen einen tieferen Gindruck, als fonft am Ende einer offenbaren Emporung durfte ber Rall gemefen fenn; wenn man diefelben mit bem vergleicht, mas in Folge anderer Auflehnungen der damaligen und anderer Beit gefchehen. (Auch nach dem eigenmächtigen Beggieben von Radan, hatten bereits smei Sinrichtungen Statt gefunden.) - Done 3meifel trug auch Diefelbe Reigung gur Religionsspaltung, welche Saupturfache Diefer Auflehnung gemefen mar, und bei Bielen fortdauerte, dagu bei, die Strenge bes Ronigs gehäffiger gu bezeichnen.

Mobile

mli

相對

right:

possible and the second

ter first

Satis i

istel 0

統革

0, OH

goh!

ir di

f,mfr

inti

est l

ir 🖭

謳

國

1 1

infin."

他事

神

100

341

1:1

44

HI

避

XXVII. Auf Diefem Landtage follten , wie bas Ausschreiben fagte: Bericht, Recht und Freiheiten der Rrone Bohmen, für alle, welche nicht mit der That mider Geine fonigl. Sobeit und Autoritat gehandelt, neu befraftiget, und alles das mieder in die Landtafel einverleibt merden, mas por der Teuerebrunft darin geftanden, und in dem toniglichen Bortrag wurde gunachft das ftattgefundene Bericht ergahlt, wie jene feche, fo ihrer Pflichten und Chren vergeffend, fich nicht geftellt hatten, rechtlich verurtheilt, Die übrigen aber auf Gnad und Ungnade angenommen worden fepen, wiemohl 3. Daj. lieber gefeben, fie hatten das Recht angenommen. Begen diefelben habe 3. Daj. unangefeben ihrer Bermirfung in Betracht ibrer Beichlechter und Etlicher Freundichaft, bem mehrern Theil nach mit foniglichen Gnaden und nicht nach ihrem Berdienft gehandelt. Bus nachft begehre nun der Konig, daß, wie fich eine große Ungahl der Stande icon ju thun erbothen, das Bundnig und Berichreibung cafe firt und die Giegel berabgenommen werden mochten, und mit allem, mas die Stande feit Auflofung des Landtages um Quafimodo eigen= machtig verhandelt, aus der Landtafel, mo felbes darin eingetragen mare gelofct merden moge. - Er wolle bann vor allem die Berfchreibung megen Aufrechthaltung der Rechte und Freiheiten, wie unter Konig Blas Dislaus gefchehen, wieder in die Landtafel eintragen laffen. - Godann ließ der Ronig noch vortragen, wie die Beschädigungen Johann Fried. richs es ihm gur foniglichen Pflicht, dem Kronungseide nach gemacht batten, folde nicht unthatig ju ertragen; da fich fonft die Stande viels mehr billig hatten beschweren tonnen, daß Er nicht als ein getreuer Bater und Ronig gehandelt hatte; - wie fein Mandat feines Grinnerns nicht gegen der Stande Freiheiten gemefen; wie dagegen die ungehors famen Stande gegen die 36m Getreuen , die erfdredlichfte Strafe ausgefest, ohne daß folches follte gegen die Freiheiten der Rrone gemefen fenn zc. Sie follten alfo nicht glauben, daß es fein Bille gemefen, jene 27 \*

Freiheiten im mindeften fcmalern ju wollen; mohl aber fen aus ben begangenen Bandlungen ber Biderfpanftigen offenbar, wie fie es mit bem Ronige gemeint, und wie ungetreu fie gehandelt, und daß allein durch Schickung des Allmächtigen verhutet worden, daß fie foldes mis ber 3. fonigl. Daj. nicht hatten, wie fie gemunicht, vollziehen fonnen." Gin zweiter Bortrag fur ben Ronig (Pfinetag nach Bartholomat) ftellte bas Beftreben Giniger bar, durch die unbegrundete Befculdigung bes Ronigs, ale follte Er mider die Freiheiten und Privilegien ber Stande bandeln, fie einziehen und die Stande darum bringen wollen, Bwiefpalt und Unmillen gwifden Konig und Standen gu erregen, Das durch auch 3. Daj. ju Ungnaden mochte bewegt merden, und alfo die Stande mider den Ronig aufzuwiegeln. - Dieß fen die Urfache, moraus erfolgt fen, daß bei den gehaltenen Landtagen allerlei Befcmerungen vorgebracht worden, movon fich jedoch immer das Begentheil befunden; nämlich, daß 3. Daj nichts Unbilliges, und wider bie Freiheiten ges bandelt. Er habe auch wiederholt Landtage gehalten, mit dem Buniche, daß vielmehr die Freiheiten und Privilegien ordentlich ausgefucht und regiftrirt, und die Stande Biffenfchaft Davon haben und behalten foll. ten; - und fo fen Er auch noch vielmehr geneigt, Diefelben im Gebubrlichen gu ermeitern und gu erneuern. Es fcheine aber nothdurftig, daß folden Artiteln, melde Ginige un gefetlich aufbringen wollen (vrgl. G.376) und welche gegen die Fonigliche Macht und Gewalt maren, einmal gang und gar abgeholfen und felbe befeitigt murden, Damit nicht mit der Beit auch ehrliche und fromme Leute Dadurch verleitet mur-Den. 1. Bundniffe der Stande betreffend. Es fegen gwar unter Ronig George v. Podiebrad Regierung , ale diefe Rrone in Unfrieden geffanden, mohl dergleichen befondere Bundniffe gefchloffen worden, Diefelben aber im erften gandtag unter Bladislaus vernichtet und verbothen morden. Fur die Erhaltung der Rechte aber, melde vor der Teuersbrunft in der Landtafel begrundet gemefen, fen das Bundnig unnug, denn beim Ronige fen fein geleifteter Gid nicht verbrannt. Demnach moge Der Befolug gefaßt merden, daß alle ohne Bormiffen und Bemilligung J. Daj. aufgerichtete Bundniffe, bei Berluft von Chre, Leib und Gut derer, Die fich deffen unterfingen, verboten fenn follten. 2. In Betreff des Band. rechts erflarte der Ronig, daß durch die gemachten Borichlage fein verfaffungemäßiges Recht gefrantt werde; "denn 3. Daj. allein guftebt mit Rath der Offigiere und Rathe, Perfonen in Das Landrecht gu fesen, bergleichen auch die Landesamter und gebührt alfo den Standen darinen nichts zu fordern, es mar benn Sache, J. Daj. wollte felbit mas gur Menderung aus Gnaden tommen laffen, das aber 3. fonigl. Daj jegiger Beit mit nichten nothig befinden, wie fic auch 3 Daj. bisher der Ords nung nach verhalten, die Hemter mit tauglichen und nit auslandifden Personen befett, ift wiglich. Und soviel den Gid anlangt, daß derfelbe 3. tonigl. Daj. Erben nit befchehen folle, die dann rechte Erben find, fen gegen Raifer Carls des Bierten Gulben Bulle, auch Ronig Bladis.

laus Privilegien. 3. Der Ausschreiben zum Landtage und Rreisversamms lungen wegen erklärte der König, daß auch dieser Artikel gegen die königliche Gewalt und alten hergebrachten Brauch sep. Und obwohl dieses Punktes halben zum Theil auf vorigem Landtag Handlung vorgesfallen, wiewohl fern dem nicht gleich, so hätte doch damals J. königl. Maj. den Ständen bereits solche bewegliche Ursachen angezeigt, daß sie von solchem Ausschreiben und Kreistage zu halten abgestanden, und dasselbe allein bei der königlichen Gewalt, als welche allein die Landstage und Kreisversammlungen auszuschreiben hat, verbleiben lassen. 4. Die Freiheit, in fremde Dienste zu treten, betreffend, erklärte der Kösnig, daß es Pflicht und Eid gegen J. M. vergessen heiße, wenn jeder dies nen möge wem er wolle, ausgenommen wider die Krone; wenn die königl. Maj und die incorporirten Lande nicht ebenfalls ausgenommen würden."

Heber die Forderung , den Urtitel von 1526 mieder herzustellen, baß der Rachfolger und Erbe der Rrone nicht bei Lebzeiten eines Ronigs gefront werden follte, erflarte Ferdinand, "daß fie 3. Daj. Erben mider Carle IV. goldne Bulle, des Bladislaus Privilegium und den Revers, den die Stande darüber von 3. DR. angenommen und gu den Priviles gien gelegt, der Rrone entfegen und ihnen wider der Stande Privile. gien und Freiheiten eine freie Bahl zueignen wollten. - Es fen aber nicht mahr, daß die Ronige von Bohmen ihre Sobeit und Dacht in Diefem Stude aus der Sand und von fich an die Stande gegeben, als lein mas Bladislaus auf fein Bohlgefallen den Landrechten auf etliche Jahre, wie das Privilegium befage, gelaffen habe; melde Beit aber langft verlaufen und (das Privilegium) dem Konige Bladislaus auf gemeinem gandtage mieder jugeftellt worden fen. Siernach fen 3. D. Begehren, daß die Stande auf Diefem Landtage aufs neue wollten in Die Bandtafel eintragen laffen, unangefeben, das es ich on gue por gefcheben, daß J. Daj. deren Erben und nachfommenden Ronige alle Sobeit, Autoritat, gewaltige fonigliche Regierung und Dacht habe, wie Ihre Borfahren, Raifer und Ronige von Bohmen gehabt; und bag, menn Temand in Diefe Bewalt greifen, oder Diefelbe von 3. Daj. gieben, oder auf Undere bringen, oder fich derfelben gebrauchen wollte, daß der oder Diefelben Chre, Leib und Gut, nach Inhalt der Rechtefpruche, die J. Daj. Borfahren, fürnemlich Ronig Georg gethan, verluftig fenn folle : - judem, daß nunmehr fortan fich feiner unterfteben oder unterfaben folle, etwas ju reden und gu handeln, meder von den obenermahnten Urtifeln, noch auch davon, daß der Landtageartifel, welcher im Jahre 1526 Montag nach Frangisci, nach Ronig Ludwigs Tode befchloffen worden, nämlich daß des Ronigs Erben bei Leben desfelben nicht gefront merden follen, (Dadurch man freie Bahl nach 3. Maj. Abgang hatte haben wollen) fintemal diefer Urtitel von allen Standen aus der Landtafel ausgelöscht worden, wieder in die Landtafel folle eingeleibt merden, oder daß 3. Daj. Erben nit rechte Erben

fenn follten; - fondern, mas der Stande Freiheiten bermogen, und wie die an ihnen felbft find, davon wollen 3. Daj, manniglich reden laffen, und Ihnen den Standen, mas ihnen jugebort, nicht nehmen noch entziehen. - Und Diemeil 3. fonigl. Daj. vermers fen, daß allerlei Reden von etlichen aus den Standen befcheben follen, daß fie nit mußten, mas 3. fonigl. Daj. Auctoritat oder fonigliche gewaltige Regierung mare , dann fie mit dergleichen Freiheiten verles ben, daß fie 3. tonigl. Daj. nur in etlichen Artiteln geborfam gu leie ften foulbig fenn follten , derhalben begehren 3. fonigl. Daj. Die Stande wollten foldes 3. Daj. anzeigen und die Urtitel fürlegen , ob 3. Daj. gewaltige tonigliche Regierung wider ihre Freiheit und in mas fenn follte, dann 3. fonigl. Daj. nichtes, mie obgedacht, mider ihre Privilegia miffentlich ju handeln gedenten. "3. Daj. haben auch verftanden, aus den gestellten Urtiteln, wie daß etliche unaufhörlich wollen, daß von 3. Daj. Sof= und Rammergericht Die Appellation fur das Landrecht geben follte, meldes 3. DR. beichmers lich fürfallen wollte, nachdem es bei Ihren Borfahren, auch bei Beiten 3. Daj. Regierung nit befchehen noch geftattet wollen werden; wie tann in Raifer Carle IV. Privilegio ju befinden, daß folde Bericht allein 3. Daj. eigen fenn und die Uppellation fur 3. Daj. geben foll: damit aber funftig nit Grrungen fürfallen, fo wollen 3. Daj. daß bei Diefem Landtag verfeben, und in die Landtafel eingefdrieben murde, daß teine Appellation von dem Sof. und Rammerges richt auf tein ander Recht geben , noch tommen folle, allein fur 3. Maj. Perfon, derfelben Erben und Rachtommen, Ronige ju Behaim; - dagu daß J. Maj. Diefe Sobeit und tonigl. Gemalt auch bevor behalten wollen haben, daß um alle Cachen (außerhalb der Erbicaften, welche allein vor den gandrechten gu verhoren geburt, nach Inhalt Bladislai angefester Ordnung, die fie damals haben burch Jan v. Scheleberge, ber Beit Rangler und Petern v. Gulewis, einschreiben laffen) - für 3. Daj. gecitirt mag merden." 3m fubris gen erflarte Ferdinand noch megen eines (fruber) vorgefchlagenen Artitele, daß Diemand unter großer Strafe fich follte bellagen ober befouldigen durfen, daß ihm durch das gange Landrecht, oder befondere Perjonen desfelben unrecht gefchehen, Dag Er hierein nur willigen fonne, wenn die Stande fich dabin verglichen, daß die Strafe gemildert werde." - Die Erbeinigung mit Bergog Morit moge noch wiederholt von den Ständen befraftiget und das gandesflegel beigedruckt merden. -Die Regiftrirung aller Privilegien der Ctande moge vollendet, und gu dem Ende die dagu bestimmten Perfonen vermehrt werben. - Da ferner auf dem vorigen gandtag auch Perfonen verordnet worden, die neben 3. Daj. Die alte gandebordnung mit der neuen vergleichen, und fie in Uebereinstimmung bringen follten , - aber der Rriegshandlungen megen die Sache noch nicht vorgenommen, fo begehre der Ronig, Die Stande möchten noch mehr Perfonen dagu ernennen, und den Ernann:

ten Bollmacht geben , neben Gr. Daj. ohne Referirung an ben Banbtag alles babin Behorende aufzusuchen, ju bandeln und gu fchliegen, - Ueber Befinde und Unterthanen ließ Ferdinand mit Beziehung auf bas bei ben letten Landtagen Darüber Berhandelte Folgendes vortragen : "3. fo. nigl. Daj. miffen fich auch genau zu erinnern , daß die Stande fich gum öftern Dal auf ben gehaltenen gandtagen gum bochften beichweret, von megen Unordnung des Gefindes, auch der Theuerung bei den Bandmerte. leuten in Stadten, desgleichen der abtrunnigen Unterthanen von Ihren herrichaften und in andern Artiteln, mas ju guter Polizei und Dronung gebort, daran denen fo fich mit der Birthichaft nabren muffen, auch dem armen gemeinen Mann all feine Rahrung gelegen und Darum allerlei Sandlung befchehen, aber gleichwol von megen Etlicher Sinderung und vornamlich der Stadt und Bunften halber, wiewol 3. Daj. ben Sandel gern gefürdert, nichts fruchtbare ausgerichtet hat mogen merden Gintemabl aber 3. Fonigl. Daj. befinden, daß den Inmohnern Diefes Ronigreiche an guter Polizei und Ordnung viel gelegen , auch daß foldes ein Aufnehmung der Lande ift, ju dem daß 3. Daj. in allmeg geburen will, gnd. Ginfehung ju thun und ju furdern, daß Riemand mider die Billigfeit befdmert und die armen Bauswirth, und der gemeine Mann, Die fich mit ihrer Wirthichaft und ichmeren Urbeit nahs ren muffen, nicht fo gar unterdruckt und gefortheilt merden, derhalben ift 3. D. gegen Ctande des gnd. Erbietens, Diemeil 3. Daj. Der Stadte ale Ihrer Cammer machtig, die fich denn guvor von wegen etlicher Perfonen Gigennut miderfett, daß die Stande wollten in folden Gaden Urtitel befdreiben, und 3. DR. fürbringen, und mas geburlich wollten 3. Daj belfen, handeln und befchließen. Da aber ben Standen von megen des langwierigen Schreibens gu marten beichmerlich fein wollte, fo follen die Stande Perfonen verordnen und denfelben volltommene Gewalt geben, die foldes neben 3. DR. belfen bandeln und befchliegen, dann J. fonigl. Maj. find gegen den Standen des vaterlichen und gnd. Gemuthe und Willens, alles mas den Standen und Inwohnern Diefer Eron gu Rut , Boblfarth und Aufnehmen gereis den foll, gnd. gu handeln und auch fo viel geburlich gu befchließen zc."

XXVIII. Der Landtagsbeschluß (Erichtag vor Bartholomäi) entshielt: nach abermaliger Bersicherung, daß der König nie des Willens gewesen und noch nicht sen, den Ständen die Landesordnung und die Rechte zu schmälern, oder ihren Freiheiten zu nahe zu treten, nur daß auch von Niemanden in das was Gr. Mas. zuständig und billig gehörig, gegriffen werde; — folgende Beschlüsse: 1. wegen Handhas bung der Rechtsordnung habe sich der König erboten und in die Lande tasel einzuleiben besohlen, zunächst mit Ihrer Mas. Rammer, nämlich den Pragern und andern ihren Städten, Klöstern, Mannschaften, Schlösser und aller eignen Macht, das Recht zu handhaben, und auf einen Jeden, welcher zu dem Recht nicht gestehen, und der Sentenz nicht genügen und Rechtsvollstreckung nicht leiden wollte, zu greisen. Wer dazu dem Kö-

nige nicht belfen wollte, folle feine Chre verlieren. (Dem gemag, mas auch juvor in den Rechten verordnet gemejen, folle gegen die, fo fic dem Recht miderfegen, junachft der Oberftburggraf, Demnach der oberfte Rammerer, gandrichter, gandidreiber, und neben ihnen das gange gand gieben; der Oberfte Burggraf folle mit den Sauptleuten der Rreife, worin das Recht verholfen merden folle, ermagen und bestimmen, wie viel und wie von den Ginmohnern Bulfe gu leiften fen) 2. Die Stande hatten fich auch verglichen, daß von Riemanden aus den brei Standen hinterrude ein Bundnig mider den Ronig und debfelben Erben und nachtommende Ronige ju Bobmen und mider die Ordnung und das Recht, ju emigen Beiten, eingegangen merden folle; mer aber foldes thue, folle Sals und leben vermirtt haben. 3. Da es auch pormals gemefen, daß der Ronig die Landesamter mit Rath der Landesoffiziere und Landrechts. befiger verlieben, und jum gandrechte taugliche Derfonen, melde Bob. men maren, ernannt babe, fo laffe man es auch jest bierin bei ber Landebordnung. 4. Dhne Bewilligung tonigl. Daj. folle Riemand aus feinerlei erdichteten Beife einen gandtag oder Bufammentunft in Rreifen bestimmen und anfegen , bei Berluft Leibs und Lebens. 5. Benn Perfonen aus allen Standen auger dem gande dienen wollten , fo folle es bei dem verbleiben, mas in der alten gandesordnung flar und genugfam defhalb ausgedrudt fen. 6. Rachdem die goldene Bulle Rais fere Carl IV., der Dajeftatebrief Ronig Bladislaus und Ferdinands Revers (vom Mittmoch nach St. Gilgentag 1545) flar in fich begreifen , wie das Konigreich gegen die Erben 3. DR. fich gu verhalten babe, fo haben fich alle brei Stande verglichen, es dabei bleiben gu laffen. Bas aber 3. Maj. Autoritat und Obrigfeit anlangt, (nachdem 3. Maj. Begehren, daß ibm angezeigt merde, mas 3. Daj. Autoritat und Regalien gebuhre) - fo habe der Ronig feine Autoritat und Dbrigfeit ob dem allen, mas (der Rrone im Bangen), allen Ginmobnern Des Landes in der Gemeinde ju Dut und Gutem tomme, - Dasfelbe gu handeln und aufzurichten , fo fern es nicht gegen die Ordnung des Reche tens, Gatungen Der Stande, Privilegien und gandesordnung fep. 7. Rachdem 3. D. an die Stande unter anderm gelangen laffen , daß in Die Landtafel eingetragen merden moge, in Gachen rechtlicher Berhand: lung um Sale und Beben und auch um die Ghre, folle es Funftig in eines Bedem freien Billen fteben, por den Ronig oder vor das gand: recht zu berufen; (wie denn auch in der neuen Landesordnung begrifs fen fen, daß megen Unfpruchs und Berletung der Chre, ein jeder freien Billen habe, por den Ronig, wenn derfelbe im Bande, oder por das Bandrecht zu berufen - und fur Rechtsfachen, welche Sals und leben angeben, das gleiche icon von Alters gebrauchig gemefen) - fo liegen es die Stande hierbei; - und daß der Ronig Dacht haben folle, folche Cachen als Ronig mit den Offigieren, Landesamtleuten und Ihren Ras then aus dem Rammergericht, fo 3. Daj. jedesmal bei fich haben oder gu fich rufen werde, wie es bei den Borfahren 3. DR. gefcheben, gu ents

fceiben. Bare aber 3. Daj, aus Bohmen meggezogen , fo folle er die Sachen (fo fern fie 3. Daj. ju eigner Berhor nicht vorbehalten fenn) nicht andersmobin als auf das gandrecht gur Grörterung und Greennt= niß weifen, weil die Landesordnung in fich faßt, daß ein Jeder nicht andersmo, als vor feinem naturlichen Richter, um den Ropf gerechtfers tigt merden jolle, namlich ein Cbelmann por den Landrechten, ein Bebenmann por den Lebenrechten , und ein Burger vor den Stadtrechten. - Bo fich aber die Parteien des Todichlages megen vertrugen, (mo: fern es nicht die in §. 15 der neuen Landesordnung bemeffenen Deenfalle betreffe), das laffe 3. Maj. Dabei bleiben. - 8. Begen des Dienfte gefindes und der Theuerung bei den Sandwertsleuten, folle ein Musichuff, mogu jeder Rreis einen aus dem Berrne, und einen aus dem Ritters fande und Die Stadte auch Etliche erfiefen follen, ausfuchen und ordnen, (auch Ginficht in die porigen Bergeichniffe nehmen) wie es am billigften und gerechteften geordnet merden mochte. Unter ben Ermablten maren Johann Dopel v. Lobfomit, teutscher Lebenshauptmann; - Georg Stoforjomes ; Jan v. Baldftein auf Auges , Bengel Bratislam, Ceba. ftian v. d. Beitmul , Borgita v. Martinit, Bobustow Mitroweln, San v. Rolowrat. - 9. Bur die Registrirung und Cammlung Der Privilegien und Freiheiten der Rrone, welches Befchaft bis Martini bes endigt merden follte, murden ftatt bes Belemigen, Jan v. Balbftein, und ftatt des Bichuschigen , Sigmund Rabenhaupt gemablt; - nach Bollendung des Beichafts, follte alsbald ein Gremplar fammt dem Regifter unter dem Landfiegel der fonigl. Daj. überantwortet merden; das zweite in Die Landtafel gelegt; das dritte aber fammt ben Drig inalien und alten Regiftern nach Carlftein geführt und dort wie fruber in der Rapelle vermahrt merden. - 10. Die Steuerrudftande möchten eingebracht merden, fo daß die 12000 Schod Grofchen, welche ber vorige Landtag auf Erbauung und Ginrichtung des Carlfteins mit den Maierhofen bewilligt, und entlehnt worden, gurudbezahlt, und mas die nach Breslau voriges Sahr gefandten Perfonen vergehrt, bezahlt merden fonne. - 11. Das Biergeld betreffend, murde der Schluß des porigen Landtages erneuert, auch die Bablung des rudftandigen verord= net; und ba der Ronig darauf einen doppelten Deenfall verordnet, fo ließ man es dabei bleiben; ben Ungehorfamen follte der Rammerprocus rator vor den foniglichen Statthalter citiren. Doch murde der Ronig um Musftellung eines Reverfes erfucht, daß die Bewilligung des Biergeldes auf vier Jahre nicht aus Pflicht, fondern aus freiem guten Bil. len gefcheben fep. - 12. Betreffend den Fall, wenn jemand vom Bandrecht ver-Fürst murde, moge es bei der vorigen Bandesordnung bleiben. 13. Die Ban-Desprivilegien oder Dajeftatsrechte, welche guvor in der Landtafel gemefen, follten bis zu den nachften Landrechten wiederum eingeschrieben merden, 14. Die Bollziehung des Urtheils betreffend, welches Ronig Ferdinand zwifden den bobmifden Standen und dem Bergog von Liegnit erlaffen, werde der Konig erfuct, junachft mit Seiner Macht und 3. Daj. Rammer in Schleffen, ben Bergog Friedrich und feinen Gobn gur Bollgiebung folden Urtheils anguhal. ten. Falls aber fernere Bulfe bagu nothig mare, wollten Die Stande der Rrone J. Daj. darin nicht verlaffen. Es möchter. Dann aber auch die mabrifden Stande Dagu erfordert merden. 15. Fur Das Dungmefen murde ein Ausschuß ernannt, (worunter Gebaftian v. d. Beitmul, Dieronnmus Chlid und von ben Standen Deter Slamfa und Riffas Gold. fcmidt), - melder unter Bugiehung Der Probierer und anderer Berg. merteverftandigen mit 3. DR oder Ihren Rathen (wenn der Ronig nicht felbit defhalb Sigung halten wollte) megen Rorn und Schrot ber Dungen und ihrer Bergleichung, Sandlung vornehmen , und mas fie fanden, dem gandrecht mittheilen und meffen fich diefe mit 3. D. verglichen , bars nach folle gemungt werden. - 16. Die Bergleichung der alten mit der neuen Landesordnung im Ginverftandnig mit dem Ronige vorzunehmen und fie in eine gu bringen, murde eine Deputation beauftragt, und gu Den frubern Mitgliedern mehrere neue ernannt, worunter Bolf v. Kraig oberfter Burggraf, ber v. Schmamberg, oberfter hofrichter, Johann v. Safenburg, Biento Czernin, Sigmund Rabenhaupt zc. Und pon den Städten, jedoch nur fur die Urtitel, fo ihren Stand berühren, Georg Chometto, Meifter Thomas, Genecho aus der Altftadt, zwei Undere aus ber Reuftadt, Stafchet von Pilfen, und Quirin von Budmeis. Die Dergeftalt beschriebene Landesordnung folle auf dem fünftigen Land. tag, damit fich die Leute barnach ju richten batten, verlefen und in Drud gegeben merden. - 17. Der Konig murde erfucht, mit den Perfonen aus dem Berrns und Ritterftand, fo bei 3. Maj. aufrichtige Souls den, und andere Berechtigkeiten haben, gnadiglich übereins gu fommen und ihnen die Bezahlung ohne Bergug gu verschaffen. - 18. Reiner aus den Bauersleuten, und den nicht angefeffenen Burgern, folle von St. Wengels Tage an mit Buchfen bemaffnet meder geben noch reiten, bei der auf dem gandtag von 1544 gefetten Strafe; - und die anges feffenen Burger follten nur, wenn fie über gand nach ihrer Dahrung reifen, Buchfen tragen, und mit Beugniffen verfeben fepn. - Die Berrn und Ritter aber fammt ihren Dienern, mochten fich der Buchfen nach ihrer Rothdurft gebrauchen. - 19. Die Erbeinigung mit Bergog Moris moge mit dem toniglichen Giegel verfeben, und in Cariftein bemabret merden. - 20. Die deren Guter bis jest nicht mieder intabulirt morden, möchten die Gemahr und Berichreibungen defimegen, wenn fie die Intabulirung fur nothig bielten, alebald einfenden. - 21. Die Ginmobner des Ronigreiche follten mabrend Diefes Landtage, und durch acht Tage nach deffen Beendigung von Riemanden foulden halber arcetirt werden konnen. - 22. Die Rreishauptleute follen in jedem Rreis alle Quatember Dagregel treffen , daß an einem bestimmten Tage an verdachtigen Orten, mo man vermuthe, daß verdachtige bofe Perfonen ihren Unterfchleif haben, ein Ginfall gefchebe, damit diefelben mochten gefänglich eingezogen und geftraft werden. Bas die Bettler und birten betrifft, welche fonft und noch, großen Schaden im Ronigreiche gethun, so wurde beschlossen, daß die Obrigkeiten Aufsicht hielten, damit sie nicht von einer Stadt, oder einem Dorfe zum andern auf die Rirchs weihen oder Jahrmarkte herum wandern, sondern in Spitalern bleiben, und wo einer wegging, um unter dem Schein des Bettelns seine Buberei zu ereiben, diesem solle nachgeschickt und derselbe gestraft werden. — 23. Denen, welche die Lehen noch nicht empfangen, möge noch ein Jahr Frist bewilliget werden. — 24. Der Erzbischof von Salzburg, wurde auf sein Berlangen als Einwohner der Krone Böhmen angenommen um die Grafschaft Glaß von Johann von Pernstein kaufen zu können.

Florian Griegbed hatte um Unterfuchung und Chrenerflarung megen ber Befduldigungen gebeten , melde die aufrührifche Partei ber Stande, Rrynnedy und andere mider ibn vorgebracht, als follte er von etlichen gandesprivilegien Des Ronigreichs Die Giegel abgefchnitten, diefe verderbt, und fur fich alle Privilegien haben abichreiben laffen ic. Er mar von der Partei gemaltthatig feft genommen, dann nur gegen eine ungewöhnliche Berftridung freigelaffen, und als er fich in Folge deffen geftellt, frei entlaffen worden, forderte aber jest Jedermann auf, ibn angutlagen, wenn er ibn in etwas beschuldigen tonnte, er wolle ibm Rede fteben, bas Recht leiden, und einem jeden gerecht merden. -Die Stande erflarten dem Briegbed, daß fie nichts von ibm mußten, als mas einem frommen und ehrliebenden mohl anfteht, und ibn in nichts zu beschuldigen mußten, und daß fie ihm die ihm gugefügte Bes fcmerung nicht gegont batten. Und der Ronig gab ibm in Folge beffen eine formliche Ehren-Schufichrift, daß jene Untaftung und Gefangen-Schaft ihm an feinen Ghren und gutem Laimund jest und fur immer ganglich unnachtheilig fenn folle.

XXIX. Dach bem Landtage gab Ferdinand den Stadten ibr Stimmrecht auf ben Landtagen gurud. Bunachft den Pragern, doch mit dem Bufage, daß die Pilfner, Budmeifer und Auffiger, die fich immer als rechtschaffene Unterthanen bezeigt, gleich nach den Prager Primatoren Sis und Stimme haben follten. Den übrigen Stadten mard bas Stimmrecht mit Diplom vom 28. September gurudgegeben, fo wie ben Pragern am 30. ihre Guter; auch gab Ferdin and einen Dajeftatsbrief wegen Burudftellung der übrigen ftadtifchen Privilegien. Außerdem erneuerte Ferdinand den Rath fomobl in Prag, als in den übrigen foniglichen Städten, mas fur Prag am 8. Ottober gefchah. Der Ronig bestimmte, dag der Rath der Altstadt für funftig 18, die Reuftadt eben fo viele, die Rleinfeite 12 Mitglieder haben folle. - Er ernannte jugleich fur Die Pra. ger Stadte befondere Stadthauptleute, ohne beren Ginmilligung ber Stadtrath nicht berufen werden, und welche auf alles dort Berhandelte ein machfames Muge haben follten; und gmar fur die Altftadt den Rzepicgen bon Sudomirs; fur die Reuftadt Berdugiegen von Roloweat; fur die Rleinseite Planicgen von Seeberg - Fur alle Stadte aber ernannte er Fonigliche Richter, welche an den Ratheversammlungen Theil nehmen, und Ucht haben follten, daß dort Dichts der Bobeit des Ronige Rachtheiliges vorgenommen werde. — In der Instruction für diese Richter (namentslich auch in den Lausiher Städten), war enthalten, daß der Richter, wo er je ein Unternehmen gegen die Krone wahrnehme, nach den betreffenden Personen greife, und darüber berichte; — derselbe folle auch bei allen Stadtsoder Schöppenrechten zugegen senn, und aussehen, daß sie zur rechten Beit zusammenkommen, und dem Urmen, wie dem Reichen gleiches Recht ertheilen u. s. w. Nur der Richter solle die Gemeinde berufen können. Er solle mit ganzem Fleiße sein Ausmerken haben, daß in der Stadt nichts geredet, gehandelt, gesungen werde, was erstlich wider Gott, dann zu Berkleinerung und Schimpf der königl. Hoheit gereiche, er solle sorgen, daß die Spitäler in guter Ordnung gehalten würden, zum Nutzen der Armen; — daß dem Müßiggehen nicht Statt gegeben werde; — daß die Leute an Sonn und Fepertagen zu Predigt und Messe gehen ze.

Much den Sterbfall ftellte der Ronig den Städlen gurud, jedoch unter Bedingung bestimmter Abgaben. - Rach einigen Jahren (1562 7. Dai) gab Ferdinand den Pragern den Brudengoll, die Bolle von mehreren Thoren (beides unter Berbindlichfeit der Unterhaltung fomobl ber Bruden ale Stragen), den Boll vom Fifchvertaufe, einen Boll auf fremde Beine (mit Ausnahme der fugen italienischen) Die altbestandenen Abgaben von den Flugmublen, der Ueberfuhr, den Buden auf Jahrmartten und von den Grundftuden der Stadt, das Ungeld gurud: - ferner den Daierhof ju Strafnit, und Er bewilligte ihnen ferner eine Galgniederlage mit dem Bertaufe des vom Ronige erlauften Galges; ebenfo ben Alleinverlauf fremder Beine, und den Fortbefit von Barten und andern Grundftuden in Augezd, die der verlaffenen Carthaufe bei St. Philipp und Jacob, und dem Giftergienfer-Rlofter Plag gebort hatten, und melche jum Theile nicht bestimmt angegeben merden tonnten, mit bem Borbehalte der Burudftellung an die betreffenden Orden auf deren Reclamation und um den rechtlich geschätten Preis. - Und übergab der Konig den Pragern die Bermogens : Bermaltung der Spitaler, Pfarren, Rir. den unter genauer Rechnungslegung; fchentte auch der Reuftadt bas Dorf Malefchit, und gab ihr bei Muswanderungen ihrer Ginmohner ein Abjugerecht von 6 von hundert. - In abnlicher Urt fellte Ferdinand auch andern Städten ihre Privilegien gurud; fo murden der Stadt Rutten: berg mit Diplom vom 9. Ottober 1549 alle ihre Privilegien guruckgestellt, doch mit Borbehalt des Richters, welcher bier auch oberfter Dungmeifter hieß; des Bier = und Dalggeldes (1 Grofden von jedem Gimer und Strich); - fo auch der Appellationen; Der Beerbung dort Berftorbener, die ohne Erben find; der Strafgelder; der Inftandehaltung des Fonigli. den Mauthhauses; - die Bunfte der Sandwerter follten abgeschafft fenn, doch die Aufnahmsweise ins Sandwert bleiben; auch feine Bestimmung des Preifes der verschiedenen Sandwerksgegenftande Statt finden, damit Urm und Reich defto billiger taufen tonne. - Gin neuer Schut : und Gnadenbrief murde am 16 Oftober ausgestellt.

XXX. Betrachtet man das Bange der Magregeln, melde Ferdinand



gur Beftrafung und Unterdruckung des Aufftandes nahm, fo findet fic gunachft eine Unalogie mit bem, mas im Reiche gegen Die verbundeten Reichestante gefcab, nämlich Entwaffnung und Gelbftrafe ber Stadte u. f m. Außerdem , als gegen das Berbrechen des Sochverrathe bei un. mittelbaren Unterthanen die ergablten, binfictlich einiger Individuen barten Criminalftrafen. - In der Berfaffung der Stadte, ale Der fonige lichen Rammer naber unterworfen, einige bleibende und mefentliche 2lens berungen, namentlich die Ginfegung ber foniglichen Richter, um nämlich den Difbrauch ber Munigipalgemalt gegen die Rrone gu verhuten. -3m Bangen genommen aber bennoch feine Dagregeln, wodurch bas Be= beiben des ftadtifden Boblitandes und des Burgerthums an fich felbft, fo wie überhaupt bas ftandifche Glement der Berfaffung bleibend ges lahmt worden mare. In den auf dem Landtage durchgeführten Befchluf= fen über die Rechte der grone und die Freiheiten der Stande, mar durch= aus tein fruber anerfannt bestandenes Recht der lettern geschmalert morben, und es ift fein 3meifel, daß diefe Beichluffe gang dem gemäß maren, mas die gablreichen bohmifchen Rathgeber Ferdinands als bestehendes Recht anfaben. - Erft in Folge fpaterer Begebenheiten, der nach fiebengig Jahren erneuerten und mit gang anderer Energie durchgeführten relis gios-politifchen Aufftande und badurch bervorgerufenen gemaltfamen Reac. tion: erft in Rolge des Untheils, welchen Bohmen an dem fpatern, breifig : jahrigen Religionsfriege im Deutschen Reiche genommen, ift Bohmens Boblftand und die Rraft feiner Berfaffung mefentlich gelahmt worden. -Much tann die Bereitwilligfeit, womit in den nachfolgenden Landtagen, nach dem Biederausbruche der Turfenfriege von 1552 an (53, 54, 56, 57, 59) von den Standen ausgiebige Beihulfe befchloffen, und fonft Ferdinanden Billfahrigfeil bezeigt murde, nicht blog etwa ale durch Ueber. gewicht der foniglichen Macht bemirtt angefeben merden, fondern bemeis fet eine Uebereinstimmung der großen Dehrheit der Stande, befonders auch mit dem flaaterechtlichepolitischen Charafter der foniglichen Regierung im gangen: wie benn auch Ferdinand feinerfeite ben Standen auf dem Landtage 1558 die Berficherung gab, alle jemablige Beleidigung in gangliche Bergeffenheit gefest gu baben, und folche Befinnung durch Erneuerung aller Privilegien fur den Koniggraber Rreis, die Altftadt Prag, Freisprechung der Berricaft Jung. Bunglau von der Lebenbarteit u. a. beffas tigte. - (1562 ftellte er der Altftadt auch die Patronaterechte gurud.)

XXXI. Beniger mit der Statt gefundenen Parteiung durfte die Ginsehung eines regelmäßigen Uppellations Gerichtes in Berbindung gezstanden haben, wohl aber mar es eine Ergänzung der nach dem großen Brande neu hergestellten Rechtsordnung des Landes, und die Unmaßung der Gegenpartei, daß nur an das Landrecht, nicht aber an das königliche Bericht appellirt werden solle, trug gewiß bei, Ferdinands Gedanken zur Gründung eines solchen Gerichts zur Reife zu bringen. Damit wurde nun den Uppellationen von Prager Einwohnern eine feste Richtung gegesben; (man vergl. oben S. 346) und zugleich wurde den in den übrigen

Städten des Ronigreichs hergebrachten Appellationen an ausländilche Schoppenstühle, namentlich Magdeburg und Leipzig, für die Zukunft vorgebauet, welche Ferdinand übrigens ohne Zweifel auch darum vermieden zu sehen wünschte, damit dieses Berhälfniß nicht als Mittel fernerer Umtriebe für die religiös politische Parteiung gebraucht werde. — Die Berordnung wegen Ginsehung dieses Appellationsgerichtes erfolgte von Augsburg aus, dasselbe sollte bestehen aus vier Mitgliedern von jedem der drei Stände, und außer dem aus vier Rechtsgelehrten und Hofrathen. (Unter jenen waren die neuernannten drei hauptleute der Prager Städte.)

XXXII. Wichtiger, ale alle Magregeln der Strenge mußte fur die Pazification Bobmens die endliche Berftellung eines anerkannten Briebeneftandes fur die Utraquiften mit dem Oberhaupte der Rirche, die endliche Aufhebung des Buftandes eines halben Schisma, und die fefte Ordnung ihrer hierarchifden Berhaltniffe fenn. - Huf dem gandtage bes folgenden Jahres 1549 erneuerten die Stande defhalb ihre Untrage. Der Ronig munichte vor allem, um die Gache beim Papfte durchfub. ren gu tonnen, daß die Utraquiften fich, mit alleiniger Ausnahme ber beiden Geftalten, in allem übrigen ganglich mit den Ratholiten vereis nigen follten. Die Stande billigten diefen Bunich ; und den Bemuhungen des papftlichen Runtius Profper a Sta Eroce (Bifcof v. Chiemfee), fo wie auch bes, die vollige Bereinigung nun auch munfchenden utraquiftifchen Udminiftratore Mpftopolus gelang es, daß ein großer Theil der utraquiftifden Priefter aufs neue ausdrudlich anertannten, daß das Gacrament unter jeder Beftalt gang empfangen werde, auch daß es fein gottliches Gebot fen, dasfelbe unter beiderlei Beftalt ju empfangen. (Dur wollten fie nicht gehalten fenn, jene Grinnerung bei jeder Darreichung gu machen.) Gie versprachen auch dem Pabfte treuen und aufrichtigen Behorfam gu leiften, den Gedachtniftag buffene nicht mehr gu feiern, und verwarfen als Irrthum, daß es genug fei, einmal des Jahrs zu beichten, bei öfterer Communion ; - daß unmundigen Rindern die Rommunion gereicht werden folle zc. Der Ronig übernahm dann, eine eigne Bothichaft nach Rom gu fenden, und die Gache aufe ernftlichfte gu betreiben. Gie murde aber für Dasmal mider vereitelt durch die Widerfeglichkeit einiger utraquiftifchen Priefter, namlic des dem Luterthum geneigten Dechanten gu Ruttenberg , Bengel, der Rirchenvorfteber gu Gaat und Rimburg und anderer, welche dem Confiftorium hierin Biderftand leifteten und ihre Gemeinden bagu anregten -Um nun nicht zu neuer und größerer Spaltung ober gar einem neuen gefährlichen Aufftand Gelegenheit ju geben, achtete Ferdinand für rathia. mer, die Sache auch fur diegmabl nicht weiter ju verfolgen , fondern eine gunftigere Gelegenheit dagu abzumarten. - Bie diefer fur die Rube Bob. mens , fo wie fur die Erhaltung der tatholifchen Religion in Diefem Ronigreiche fo wichtige Gegenstand endlich durch Ferdinands Bemuhung jur Erledigung gebracht worden, wird am füglichften in Berbinbung mit der lettern Cpoche des Tridenter-Conciliums berichtet merden Fonnen.

XXXIII. Mit Strenge murde auch gegen die Gette der Difarditen, ober die fich daraus bildende Bereinigung der Bruder und beren Borfteher verfahren - als melde fur die Berbindung eines Theils der Ufraquis ften mit dem deutschen Protestantismus ein befonderes michtiges Mittels glied ausmachten. Ihre Dogmatit ichien gwar dadurch mefentlich von der lutherifden fich gu unterscheiden , daß fie die Liebe und hoffnung als eben fo mefentlich gur Rechtfertigung als ben Glauben erfannten : meldes aber bennoch eine innige Uebereinstimmung nicht hinderte, - ebenfalls als Bemeis, daß hierin das charafteriftifche Mertmal der Spaltung feines= meges lag. In der großen Sauptfache, barin namlich, daß fie Beibe und Opfer , und überhaupt das facramentale Befen des Firchlichen Gemeinlebens verwarfen, befanden fie fich mit bem Deutschen Proteffantis: mus auf einer Linie; - mabrend fie jugleich in der außeren Ordnung faft das vollständige Ubbild des aften Rirchenthumes im Rleinen darboten. Sie nannten Borte, Schluffelgewalt und Sacrament, die ministerialia (Das merkzeugliche des Chriftenthumes), als welche nicht an fich, burch eine eigenthumliche Rraft der Mittheilung, fondern megen der theologischen Tugenden (im Subject) nothwendig fenen; - welchen "wertzeuglichen Dingen" fie aber bennoch (in der Ginfachbeit ihrer fleineren Gemeinden, und ohne Die Bermidlungen von Dacht, Reichthum und Biffenfchaft) Diejenige Fefligfeit eines fabilen , außerlich geordneten Rirchenthums gu erhalten ichienen, welche Buther und die andern Saupter der deutschen Rirchenfpals tung fo fcmerglich entbehrten \*). - Diefe bohmifchen Bruder batten fcon 1532 eine Schrift über ihre Lehre, (dem Rath ihres Befchugers, Des Butbheren Rrager v. Rragirs ju Reu-Bunglau gemäß) - Dem Markgrafen Beorg überreicht; und diefes ihr Bekenntnig murde bald nachher mit einem empfehlenden Schreiben Buthers in Wittemberg neu gedruckt. (Diefer hatte benfelben auch fruber icon gefdrieben, daß er fie ber evangelifden Reinheit naber finde, als alle andern). - 3m Jahre 1535 (14. November) hatten fie auch dem Ronige Ferdinand ihr Glaubenebefenntniß zu Wien überreichen laffen , - meldes der damals in Wien anmefende Churfurft Johann Friedrich ruhmte. - Bei dem immer häufiger werdenden Uebergang des ritus sub utraque, gu den Lehren Buthere oder auch Calvins, bauften fich die Berührungen mit jenem. - 1536 fendes ten fie ihre Borfteber, Johannes Mugufta und Commerfeld, an Luther. -1540 erfteren abermale an Buther , und den Czermenta an Bucer; -1542 reifte jener abermals ju Luther \*\*), der ihm beim Scheiden die

<sup>\*)</sup> Einiges Mabere über die Ginrichtungen ber bohmifden Brudergemeinde enthalt die Beilage.

<sup>\*\*)</sup> Augusta gab unter andern 1541 und 1543 Streitschriften wider die Calirtiner heraus; fo wie 1544 eine Leichenrede auf die hingeschiedene Juftina von Runftadt, Witwe eines vorzüglichen Gonners der Secte Bohuslaus Rofifa von Poftupice.

Sand brudte und fagte : "Ihr fend ber Upoftel ber Glamen ; ich mit ben Meinigen will es fur die Deutschen fenn." - Jene ftellten Luthern wiederholt vor : "Die buffitifchen Rirchen in Bohmen und Dabren murden gmar allmälig mehr und mehr Lutherifche, und nahmen Die Lebre an, geigten aber tein Streben fur driffliche Lebensbefferung. Ihnen (ben Brudern) wollten fich aber die Freunde gugellofen Bebens nicht jugefellen, oder gingen binmeg, da fie anderemo auch das reine Evangelium batten ohne das Joch der Bucht." Gie fagten, wie fie ichon im Anfang ber Rirdenfpaltung gethan : "Gie Fonnten dem Werf feinen guten Fortgang verfprechen, fo lange in den Schulen und Atademien ber Protestanten fo viel auf Biffenicaft, fo menig auf das Gemiffen Corge gewendet merde." - Buther antwortete: "Das Papfithum habe anders nicht gerruttet merden fonnen, ale durch Umfturg alles deffen, mas nach dem Joche menschlichen Aberglaubens und 3mang des Gemiffens gefcmedt hatte, -- jest aber, da er febe, daß die Belt in Das Begentheil fturge, fen es nothig , daß man Ginhalt thue und die Bucht berftelle. Er werde ernfihaft darüber nachdenten, fobald ibm fren gu athmen vergonnt werde." (Er fagte auch: "Gene übertreffen uns weit in der Eirchlichen Bucht; - die Deutschen wollen das Joch der Disciplin noch nicht tragen.), - Da in diefer Gecte der Sauptübergangspunct von den Utraquis ften ju lutherifchen oder zwinglischen Meinungen, und ein Sauptzunder für die bestandene Foderation gelegen batte, (wie benn auch zwei von den Prager Unführern, und zumal Wilhelm Rrinedy dazu geborten), fo men-Dete fich jest die Ubneigung, nicht blog der tatholifden, fondern auch Der utraquistifden Partei (Golder namlich, melde an jener Emporung nicht Theil genommen hatten, oder fich als verleitet anfaben) mit beftigem Unwillen wider diefe Gecte. Es verbreitete fich auch das Berucht burd Bohmen und Mahren, und der Berdacht faßte Burgel, daß der erfte Grund und Entwicklung des revolutionaren Bundniffes in der Union ber Difarden liege. Bur Berftartung Diefes Berdachtes Diente auch, Dag nicht blog einige Saupter der Confoderation (wie Rrinech) dagu gebort bate ten, fondern daß, nach dem Befege der Brudergemeinde, nichts vorgenommen merden follte, ohne es mit ben Helteften berathen gu baben und daher auch die Confoderation nicht ohne Butheigung der Prediger gefchehen fenn tonne, und auch die öffentliche Safte und Bebet auf eine den Brudern eigenthumliche Urt vorgenommen waren. Die Prager bes Flagten fich fowohl bei dem utraquiftifden Udminiftrator als auch bei dem tatholifchen Administrator des Ergbisthums Ernft v. Schleinig über die Pifarditen , und forderten ibn auf , den Ronig gur Musrottung derfelben ju bewegen. Das Domfapitel überreichte dann dem Ronige eine Schrift, worin fie auf Erneuerung der Mandate Wladislams wis der jene Gecte antrugen ; und zugleich verschiedene andere Dagregeln vorschlugen , welche auf Erhaltung der tatholifden Lebre gegen Die, unter dem Schein des utraquiftifchen Ritus einreiffenden gegentirchlis den Reuerungen gerichtet maren. Gie legten bem Ronige ans Berg,



einen weifen und machfamen Ergbifchof gu ernennen ; eine tatholifche bobe Schule der Prager Univerfitat, Deren meifte Lebrer lutherifch gefinnt fepen, an tie Geite gu fegen, gum Unterfammerer nur einen Ratholiten gu ernennen, melder bann auch Gorge truge, daß in ben toniglichen Stadten feine Lutheraner in den Dagiftraten fegen, endlich ber Ginführung lutherifder Bucher von Murnberg ber gu mehren u. f. m. Außerdem ftellten fie viele Befchwerden über Die Gingriffe der lutherifch. oder pitarditifch = gefinnten Landherren in geiftliche Rechte vor, wie Bene an manchen Orten Batholifden Pfarrern ihre Rirchen entzogen, und unter dem Ramen von Utraquiften lutheranisch oder gwinglisch und pitarditifch gefinnte Prediger anftellten. - Huch batte die Partei den Rath von Budmeis der Friedensfforung angeflagt, weil Derfelbe einige Spotter aus der Stadt verwiesen , mogu er fraft des foniglichen Drivis legiums , feinen ber nicht Patholifch fen, ale Burger und Ginmohner angunehmen, doch um fo mehr befugt gemefen fen." - Quch der utraqui= ftifche Administrator reichte beim Ronige eine Rlage wider die Difardis ten ein, und hielt Damens der Ctande nachdrudlich um einen Erabis ichof an, ber auch die sub utraque ju Prieftern meihen möchte.

Der Ronig erließ bierauf (4. Oftober) ein Decret, morin er mit Scharfe befahl, daß alle verlaffenen Rirchen mit Prieftern entweder der Religion sub una oder sub utraque, je nachdem es vorher gemefen, befest, und alle rechtmäßige Ginfunfte gurudgeftellt merden möchten ; augleich aber mider die Pifarditen die altere Berordnung des Bladislaus erneuerte, und Jedermann unterfagte, an unordentlichen Berfammlungen Theil zu nehmen. (Bergl. auch Th. IV. G. 478.) In Folge jenes Befehls manderten mehrere hundert Difarditen, befonders aus den toniglichen Stadten aus, welche fich nach Polen, und fvon da gum Theil nach Preugen mandten, mo im Dezember Diefes Jahrs ihr Bekenntnif als im Befentlichen mit der Augeburger Confession übereinstimmend anertannt, und ihnen ju Marienmerder eine Rirche eingeräumt murde. -Biele andere blieben, auf den Schut ihrer Bonner vertrauend, namentlich ju Reu-Bunglau und Leitomifchl, hielten am erften Ort eine Berfammlung und beschwerten fich wider jenes Mandat, in einer bem Ronige nach Augeburg nachgefendeten Schrift, mit der unbestimmten Unterzeichnung: Die driftliche Bereinigung in Bohmen und Dabren. -Ferdinand ichidte die Schrift feinem Gobne dem Erzherzog Ferdinand melden er bei der Begreife jum Statthalter in Bohmen ernannt batte, mit neuen Mandaten mider die Difarditen, welche in die Rreife gefdidt merden follten. Der Erzherzog erinnerte: "daß die bloge Biederho= lung der Mandate, mie man es auch bei der Statt gefundenen Emporung erfahren, nur Beringachtung erzeuge, und daß man nur dadurch Die pitarditifche Gecte merde befeitigen fonnen, daß man die Preditanten ale die Rabeleführer angreife : alebann merden Guer Dai. von folder Gect, mas Berrens, Ritters und Bauernftands ift, gute Rube und

Geschichte Ferdinands des I. Bd. VI.

ęβ

28

Frieden haben; alfo daß fie fich gu denen, fo unter beider Geftalt fenn, balten und berfelben Glauben annehmen merben."

XXXIV. Gine Abart der Difarden maren die Difulafchenger, melde gwar in die utraquiftifden Rirchen gingen, nachdem die Berfammlungeorte der Bruder gefchloffen worden, im Grunde aber gu jenen forts mabrend hielten, und erflarten, daß das Mandat auf fie nicht gebe. -Much gegen Diefe Secte, welche fich j. B. gegen Beihnachten 1548 gu mehreren hunderten versammelten, traf Ergherzog Ferdinand verschiedene Magregeln, und ließ ihre beiden vornehmften Prediger einziehen; - wie auch in Folge einer andern Berfammlung bei Giditin, das Jahr barauf gefchab. - Die melde gegen gegebene Bufage entlaffen worden maren und diefe verlegten, murden ftrenger beftraft; fo murde ein Pradi-Fant, der ein armer Bauersmann mar, und nicht lefen und fcreiben tonnte , und feine Bufage, der Gecte und des Predigtamte fich ju ents halten, nicht hielt, des Landes verwiesen, mit dem Berbot, bei Lebensftrafe nicht gurud ju tommen; - fo mard ein Rurfchner aus Tabor, (melder gegen feine Bufage und Burgichaft bei ber Bufammentunft gemefen und gefagt, daß "die Obrigfeit allein im Simmel fen), - mit Ruthen geftrichen und gezeichnet zc. - Erzherzog Ferdinand berichtete auch dem Ronige (27. Janner 1548) "einen Schneider, welcher an 18 Bauern binausgeführt, und ihnen Branntwein in gleicher Urt, als reiche er das Cacrament, und mit ichimpflichen Worten ausgetheilt, - habe eriburch die Prager Stadte mit Ruthen ftreichen und ein Beiden in die Mangen brennen laffen. "Denn mo die Secten nit den Ernft feben , lfo werden fie von ihrem Furhaben nit leichtlich abfteben. ") "

KXXV. Die Pikarditen versoren durch die Bestrasung einiger Grossen ihren Schut, indem einige Orte, in welchen sie Gemeinden bildeten, dem Könige versielen. So wurde dem Herrn Krajer Brandes, dem Herrn v. Wartemberg Turnau, dem Herrn Kostka Leitomischl, weggenommen. — Auch die Gemeinden von Bydzow, und Shlumet waren dem Könige verfallen, wurden jedoch von dem alten Herrn (Ichann) v Perustein für die Güter der Herren v. Hradet und Maut eingelöset. Leitomischl, welches dem Herrn Kostka (v. Postupit) gehört, wurde am 27. August (1547) von königlichen Commissarien in Besitz genommen; woselbst ausgetretene Pikarden den Johann Augusta als den Hauptanssührer bezeichneten, von welchem, wenn der König seiner habhaft wurde, und ihn peinlich befragen ließe, der Grund der Sache erfahren werden könnte, so wie den Jakob Bilek, als den aller Dinge Mitkundigen, welchem Johannes alles anvertraue. — Diesen zu arretiren, kam sodann auf Beschl der Commissarien der Richter mit zwei Geschwornen ins



<sup>2)</sup> Much fpater wurden die Mandate, vermöge welcher die Pifarditen bas Land verlaffen follten, erneuert! 1554 lud Melanchton fie ein, nach Cache fen zu kommen und fandte ihnen Trofischreiben. — 1561 ließ Erzherzeg Gerdinand einige hartnäckige Pifarditen einziehen.

Bruderhaus, moraus berfelbe aber icon entwichen war. Bu Unfang Udvente murde Gebaftian v. Cooneich als Sauptmann ju Leitomifchl eingefest, und auch der Richter, welcher Ditarde mar, verhaftet, welcher fic bemegen ließ, von der Brudergemeine abgutreten und von einem Priefter Die Communion gu empfangen, in der Racht guvor aber ftarb. - Coon. eich erhielt vom Ergherzog Ferdinand den Befehl, die Prediger Ggerventa, Machaczet, Jatob Bilet, Batularius, (der jene Bittfdrift nach Mugeburg gebracht hatte) Daniel, wo fie nach Leitomifchel famen, gefangen einguziehen. - Er antwortete, "daß von benfelben nur Batularius dorthin gefommen fen, den er habe einziehen laffen. Johann Mugufta halte fich bei Beren Roftea von Poftupit gu Brandeis oder in fleinen Bergftadten auf, und fen neulich mit andern Predigern nach Dahren gefahren." - Biele Manner und Weiber traten Damale von der Secte ab , ungeachtet einer von Johann Augusta an Alle erlaffenen Ermabnungefdrift; von den übrigen Beharrlichen, murden in der Saftenzeit 1518 fechgebn, welche fich bei einem Begrabnig ale Difarden bargeftellt, jugleich mit jenem Batularius nach Prag beschieden, wo fie über Berfciebenes befragt, und bann in ben meißen Thurn gefest murden. Ge murde ihnen da jugefprochen, fich ju einem der beiden anerkannten Ritus gu betennen , und von einem Priefter die Communion gu empfangen; viele thaten es und murden mit Burgichaft freigelaffen; einige, melde hartnädig blieben, murden mit ben Ihrigen des Landes vermiefen. -Begen Dftern murde das Bruderhaus, welches die Gemeine, um es gu retten, vergeblich an die Frau Roftea vertauft hatte, gefchloffen; und man mar ernftlich bemubt, die Bruder mit Gute oder Drohung gu eis nem der beiden Befenntniffe gu bringen. Man ftellte ihnen vor, daß fie mit Unrecht ihren Lehrern fo blind vertraueten, die fie ja verlaffen batten, um ihr Leben in Gicherheit ju bringen. - Augufta, welcher fich an verfchiedenen Orten verborgen hielt, befchied einige Ungefehenere von der Brudergemeinde in einen Bald, und tam mit ihnen überein, daß fie bei nochmaliger Citation Darauf antragen wollten, nach Prag entlaffen gu merden, mo fie vom Furften (Ergbergog Ferdinand) bitten murben, fich mit bem Adminiftrator der Utraquiften gu befprechen: - er verfprach auch felbft, mit Jatob fich gu fiellen. -Bald nachber lodte Schoneich, wenn die Ergablung des Biographen von Johann Augusta richtig ift, Diefen gur Unterredung auf Martustag an eine bestimmte Balbftelle: burch verftellte Berficherungen und Betheuerungen, daß er vor Untunft toniglicher Commiffare jenem etwas gu vertrauen habe, mas fur ibn und die gange Brudergemeinde hochft michtig fen; es moge Berficherung genug fenn, daß er felbft jum Gefprach hinkommen merde, mobin Augusta wolle, fen es bei Beren Roftea oder mo immer, nur um die Bruder gu retten. - Johann Augufta hatte den Borfchlag nach dem Rath einiger Bruder angenommen und ging mit Jatob in Bauerntleidung, mit Saden und verborgnen Sandbuchfen; mabrend Schoneich einen leutomifdler Burger, Binceng, den Forftmeis fter und feinen Schreiber, ebenfalls in Bauernfleidern in den Bald fchicte, um jene gefangen gu nehmen. Binceng ergriff guerft ben Jatob, ber feinen Biderftand leiftete, und etwas fpater murde Mugufta, obwohl er aufange nicht erkannt, und felbft icon zweimal wieder los gelaffen mar, feftgenommen (25. April 1549). - Dann ritt Econeich beraus, und fette fich, ale zur buchftablichen Erfüllung der Bufammentunft mit Johann, allein auf die Erde; auf die Unrede bes Augufta: "Berr! fo balt man das gegebene Bort," Musfluchte gebrauchend : er babe nichts versprochen, der Abende gemachte Bertrag fep ungultig, er tonne als foniglicher Diener nicht anders handeln, und wies ichergend mit einer Unfpielung auf Judas und Bestechung auf einen feiner Leute, als Der Alles gemacht habe. - Er bieg ibn dann in einem polnifden Regenmantel ein Pferd besteigen, und führte ihn verborgener Beife ins Schlof nach Leitomifchel, mobin auch Jatob ungefeben gebracht mard; andern Tage murben beide in einem Bagen, der beim Durchfahren burch eine Stadt oder Dorf verdedt murde, mohl vermahrt und begleitet auf Um. wegen nach Chrudim und dann nach Prag gebracht. Schoneich ritt bem Bagen nach, bezeigte fich gegen den Gefangenen fonft gut, und fucte ihn burd Fragen auszuforichen. "Er begab fic," ichrieb Augufta , \_voraus jum Fürften, Damit er fich einen Ruchen verdienen mochte, bent er ift ein Beighals. - Deine lieben Leitomifchler fagten von ibm, bag er etwas evangelisch gefinnt fen, und dadurch gaben fie mir ben Grund, ibm ju glauben. Unfere Bruder und Schmeffern lieben Die Schmeichelei, wie die andere leichte Belt, - darum find fie leicht ju verführen und mie Tauben ju fangen." - Bu Prag murde Johann in den meißen Thurm, Jatob in den Reller unter den Pallaft gefest, und Riemand gu ihnen gelaffen. Betterer murde noch am felben Tage in die Rammer por die Rathe geführt, mo er antrug, ibm ju erlauben, daß er und mehrere andere Bruder fich mit dem utraquiftifchen Adminiftrator megen Berftan-Digung in der Religion mogen befprechen tonnen. Dan ermiederte, bas wird nicht jugelaffen merden, und that viele Fragen, namentlich mo die Ranglei der Bruder gemefen? melde Bulfe fie bem Churfurften von Sachfen geleiftet? mogu die Beldfammlungen bei den Brudern, fomohl die zweimal des Jahres gehaltenen, ale die gewöhnlichen ver= mendet worden? wie viel Geld ju Leitomifchel gefammelt, und mas da= mit por und nach dem Brande (der diefe Stadt im Fruhjahre 1546 in Alfche gelegt hatte) gefchehen fen? "Ge foll ja alles, fagte man, burch beine Bande gegangen, und du follft das Geld immer nach Bittem= berg gebracht haben." Schlieflich bot man ihm Entlaffung an, menn er die Gecte verlaffen und fich gu den Unitariern oder Utraquiften balten wolle. - Jener lehnte das ab; fie fepen bereit, vom Jerthum abzutreten, den man ihnen aus der Schrift zeigen murde. Giner Der Rathe fagte: mer wird das entscheiden? - Jene mit Drohungen verbundene Aufforderung murde dann im Gefangniß durch den, der Die Stelle des Burghauptmanns verfah, mehrfach wiederholt, Jatob aud

gefragt, ob er geiftlich werden wolle? daß er nicht lateinisch konne, werde fein Sinderniß fenn. - Erft nach zwei Tagen ichickte man gum Johann Augusta zwei Berren in den Thurm, ihn gu befragen. Er geftand, daß er in der Racht vor feiner Befangennahme beimlich in Brandeis gemefen, und daß er von Chroft gefommen, mo Bruder Jafob Bors fteber fen. Er nannte Reichenau, Bamberg, Reuftadt und in Dabren Prerau, mo er in der letteren Beit baufig bei den Brudern gemefen; er nannte auch mehrere von den Helteften. Auf die Frage megen der Rangs Ici, der Correspondeng mit Gachfen te. fagte er, daß die Briefe Der Bittemberger und Lutheraner alle verbrannt fegen ; ins Bohmifche überfest kounten noch einige bei den Brudern vorhanden fenn. Die Beldfammlungen ftellte er als unbedeutend dar. Dann marb er nach gemiffen 5000 Chod Br. gefragt, für wen diefe von Prag meggeführt fepen? marum er dabin gearbeitet, daß man dem Ronig aus bem Bung-Tauer Rreife feine Gulfe fenden folle? Barum er dabin gearbeitet, daß man mit Johann Friedrich Briefe gewechselt? Bas er im Ginn gehabt, als der Konig die Berren auf Chrenwort in Saft genommen? bei wem er Sulfe mider die foniglichen Mandate fuchen wollen? Ferner fragten fie nach ben Confoderationen, wie viele unter den Brudern fegen die Den Churfurft von Sachfen nicht verlaffen wollten; und dafür mit Rris nech enge verbunden gemefen ? da diefer oft gefagt , daß viele gu Drag fepen, die einander nicht verlaffen wollten, und da die Prager und Gradte den Johann Augusta, und die Bruder als Urheber der Union befdulbigten. Dan forichte nach, ob die Bruder mit auswartigen Gro-Ben in fdriftlichem Bertebr geftanden, und ob diefe Ginige von den Brudern ermahlt hatten? Ber ibn gur Reife nach Liegnig mit Geld verfeben babe? Alle auf politische Ginverstandniffe gerichtete Fragen verneinte aber jener: auf die Frage, mer mit ihm nach Bittemberg gu reifen pflegte, nannte er den Grasmus Commerfeld, welcher ihn dreis mal begleitet, und Burian v. Geornit; fie fepen von den Melteften gefcidt megen Religion, Glauben und Confession. Italian in

έĬ

ţi

12

Der Erzh. Ferdinand übersandte nun zunächst seinem Bater (4. Mai 1548) was Augusta auf die gütlichen Fragen geantwortet habe, und trug darauf an, ihn peinlich befragen zu lassen, "damit Eu Maj. des Grundes Wissen haben könne, und wo denn was wider Euer Maj. gepraktizirt und fürgenommen, daß sotches zeitlich unterkommen möchte werden, auch wo seine Mitgesellen die Prädikanten sepen, daß dieselben eingezogen würden; denn alldieweil Ihre Prädikanten vorhanden, die nie verjagt, so werden Euer Maj. mit dieser Secte keinen Frieden haben sondern sich allweg eines Ungehorsams und Anderes befahren müssen. Und wenn sie also befragt, so wäre mein weiteres gehorsamstes Gutbedünken; Euer Maj. ließen dieselben auf das Schloß Purgloß schicken." (Im Gefängniß zu Prag könne man den Gefangenen leichter allerlei zus bringen, wie es schon versucht worden sey.) — Ohne eine ausdrückliche

Beifung gu erwarten, begannen nach zwei Tagen mit ihm, um Geffand: niffe über ben auf der Gecte rubenden politifchen Berdacht gu erlangen, Die Coergitivmagregeln der damaligen Criminalprogedur, Buerft Rrumm. foliefen und Territion durch Unblid, wie Rachts ein anderer Gefan. gener, nämlich ein Mungverfalfcher gefoltert murde; (10. Mai) bann in der folgenden Racht Folterung und Wiederholung am folgenden Bormittag. Babrend der peinlichen Frage murde ibm miederholt gefagt: er folle mohl miffen, daß es nicht des Blaubens megen fen, daß er leibe. Godann murde auch Bruder 3a. tob ale der vertrautefte Gebulfe des Augusta nach dreitägigem Rrumm. foliegen unter Territion burch Unblid von Foltermertzeugen über viele Puncte gefragt ; namentlich über feine letteren Bufammentunfte mit Augusta; über die Melteften, Die Papiere der Bruder und des Augusta insbesondere: - ferner, melden Bertrag ihre Gecte mit dem Churfurften gehabt, oder noch habe? durch men, mann und mo er gefchloffen? womit fie das Bolt fur Leben und Guter ficher geftellt, ju mem fie ibre Buffucht nehmen wollen, falls der Ronig fie des Glaubens wegen angriff? Barum Augusta vor swolf Jahren mehrmal nad Bittemberg gegangen, ob er felbit mit dem Churfurft gefprochen ? marum berfelbe mehrmals jum alten Bergog Friedrich von Liegnig gereift? mas vor acht Jahren in der vierwöchentlichen Berfammlung mit den Berren gu Bunglau berathen worden ? - Bas die Gecte von dem Ronig gedacht und befchlof. fen? ob fie nicht das vorige Jahr auf Matthias Tag allgemeinen Fafttag gehalten, um Gieg für ben Churfurften gu beten? mas Mugufta gemacht, indem er an den Berfammlungen und Confoderationen Theil genommen? mer die Briefe des Churfürften ins Bobmifche überfest und fie druden laffen? marum der Bunglauer Rreis fich gemeigert, dem Ronige mider den Churfurften gu Bulfe gu gieben ? marum herr Rofita feine Leute mieder gurudgerufen? marum 3geob felbft Diejenigen, Die gum Ronige gieben wollten, gebindert habe ? mober er das Geld ges habt, momit er gu Leitomifchel gu thun gehabt? mas fur Geld Dathias Germenta, ber Fifcher Urban und Dachacget von Leitomifchel meggeführt und wohin ? ic. Da die Untworten ablaugnend und ausweichend maren, murde auch gegen Jatob die mirkliche Unmendung der Folter befchloffen , - über feche Sauptpunkte. "Bir miffen mohl, murde ibm gefagt, bag dir alle ihre Beheimniffe bekannt find. Rede die Babrheit und truge nicht; der lugenhafte Mund todtet die Geele." - Des ans bern Morgens mard noch auf furge Beit die Folter miederholt; als er aber ohnmächtig mard, nahm man ibn eilends von ber Leiter, erfrifdte ihn mit Baffer, u. f. m. - Tage darauf tam der Burghauptmann noch gu ihm, ihn gu fragen, wie oft Augusta in Prag gu fenn pflegte und bei wem? ob derfelbe ihn hingeschickt, und wie oft? mo bes Roffta Papiere fenen, und das Buch, morin er alle Briefe abgefdrieben ? 2118 Jatob außerte, daß er fehr frant und wie es ichien, dem Tode nabe

fen, ließ jener von Fragen ab, fragte ibn, ob er von einem Priefter Das Sacrament empfangen und feine Seele verfeben molle?\*)

XXXVI. Einige nähere Umftände über die Saft und das fernere Schicksal dieser beiden Borfteber der Secte glauben wir nicht übergeben zu durfen. Bierzehn Tage nach jener peinlichen Befragung wurde Augusta und Jatob im bedeckten Wagen mit einer Begleitung von 20 Knechten nach Bürglit gebracht, und in getrennte Keller gesett, die spärliches Licht vom Burgplat aus erhielten. Der Biograph des erstern merkt an, daß jener Münzverfälscher mit demselben im nämlichen Keller über zwen Jahre saß, von dem er manches, auch selbst Schläge zu erdulden hatte; und daß man erst 14 Tage nach der Ankunft den Augusta und Jakob ihrer Folterwunden wegen in die Gur genommen habe, welche sieben Woschen gedauert; Kleider hatte man ihnen in Prag gegeben. Die Keller waren rein, das Lager auf Stroh bereitet. Johann hatte Lederpolster, Saardecke und Federbett; Jakob noch ein Federbett mehr. Eine Wache, worin sich die mitgekommenen Knechte ablöseten, mußte verhüten, daß

Ħ

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben vom 27. Mai 1548 aus Mugsburg, an ben bobmis ichen Rangler, beftätigte Ronig Ferdinand den Empfang Des Berichts vom 11. über bas Refultat ber gutlichen und peinlichen Frage mit Mugufta und 3atob, - und berief fich auf eine Ginlage an feinen Gobn, Ergbergog Berdinand, worin Berordnung gethan werde, was in ber Gache weiter dem gemäß, was fein Gobn im geheimen Rath befinden würde, gu thun fen. - Diefe Ginlage ift in den Prager Urchiven, alles angewandten Bleifes ungeachtet, weder im Driginal, noch in Abichrift aufgefunden worden; wefihalb man außer Stande ifi, toie Mechtheitsoder Unachtheit eines Abdrude derfelben gu beftätigen, welche ein anonimer Berfaffer ohne alle Ungabe barüber, wie jenes Actenftud in feine Sande getommen , neuerlich im Jahrgang von 1833 bes bifforifchen Tafchenbus ches von Freiberen v. Sormapr gegeben bat. - Daß damais feine Fole terung weiter wirflich Statt gefunden, geht übrigens aus einem fpates ren Schreiben des Ronigs Ferdinand dd. Wien vom 15. Juli 1548 hervor, worin der Empfang der Berichte des Ergherzogs vom 5. , 6. und 27. Juni beftätiget und gefagt wird: "Erftlich belangend die zwen gefangenen Die farden Muguften und Jafoben, weil fie b. L. Bermelben nach, wegen ber beschenen peinlichen Frag etwas faft fdmad, mag alfo, bis fie jum Theil mas ftarfer merben, mit ferner peinlicher Unruerung innen gehals ten und ju Ruh gelaffen werden; boch b. 2. die Berordnung thue, daß ihnen mittlerweit nach giemlichen gewartet und fürfeben (werde), daß fie ihnen felbft am Leben nichts ichwerliches gufugen, fondern wohlbes mabrt, verforgt nit entwerden." - Much murde ber fo umftandliche Bios graph des Mugufta folche weitere Berfuche mit peinlicher Befragung, wenn fie angewendet worden maren, gewiß nicht verfdwiegen ober übergangen haben. Daß übrigens diefe Eriminal: Inquirirung (auffer ber Berhaftung) überhaupt nur auf politifchen Sochverrath, nicht auf Die ohnehin befanns ten, und von ben Wefangenen gar nicht geläugneten Religionsmeinungen ber Bruder ging und geben fonnte, leuchtet von felbft ein, und geht aus bem Berlauf ber Cache auf bas beutlichfte hervor.

Diemand gu ihnen fommen, oder etwas ichiden durfte. - Beim Mittag: und Abend-Gffen, mas man ihnen brachte, mußten zwei oder mehrere bei ibnen fenn; fie erhielten brei Speifen, eine barunter vom Tifche des Golog. hauptmanns, und zwei Rruge Berftenbier; Baffer gum Bafden erhielten fie zwei bis breimal die Boche; auch mar den Bachtern erlaubt, ibnen gum Frubftud gu bringen, mas fie um ihr Geld verlangten; Der Rnecht des Profogen bediente fie im Nothigen. - Bor Martini murden ihnen Defen in die Reller gebauet, und im Binter drei bis viermal die Boche geheißt. Rur beim Gffen hatte Johann Rergenlicht; fonft maren fie im Dunkeln; Bucher erlaubte man feine. Die nothigen Rleider murden ihnen gegeben. - Dachdem fie ein Jahr und 14 Bochen gefeffen, tamen zwei herren vom Ronige, der fich damals in Prag befand, gefendet (Conntag por Laurengi 1549) mit einem Scharfrichter, und es fand andern Tages abermals ein langes gutliches, und bierauf einen Tag fpater noch einmal ein peinliches Berhor des Johann Mugufta Statt; mobei man ihm wiederholt fagte, daß es nicht des Blaubens megen fen, daß er leide. Man lief dann ab, und nahm ihn in die Gur. - Much mit Jatob gefchah lange Frage und Unterredung: Der Burgliger Sauptmann bemog feine Frau, fur ibn gu bitten, daß er nicht gefoltert merden moge, mas fie bitterlich weinend that. Er murde gwar auf die Leiter gebunden , aber nicht gefoltert, fondern wieder losgebunden , und gurud in fein Befangnif gebracht. Dan gab es auf, Beffandniffe gu erlangen. - 3m Gefprache mit Jacob hatten die herren auch manches, aber ausdrudlich nicht aus Unftrag vom Ronige, über religiofe und gefellichaft. liche Ginrichtungen der Secte gefragt; und gefagt, daß der Ronig felbe nicht dulden wolle; befonders miffalle ibm, daß alle auch in ihren weltlichen Berhaltniffen, Unternehmungen, Streitigfeiten (bis ins Innere Der Familien) von dem Rathe und Bericht ihrer Beiftlichen abhangen follten. - Augufta und Jacob murden nachher mie juvor, gefangen gehalten. Bald hiernach begannen einige Menderungen und Milderungen in ihrer Gage, indem gunachft einer der Goldaten, Der fie von Leitomifchel ber tannte, fich jum Berfzeuge aller Mittheilungen mit den Brudern erbot, wie fie auf diefem Bege baufig von 1550 bis 1553 Statt fanden. Gie erhielten Briefe, Bucher, Papier und Schreibzeug, Geld, und verbargen es forge faltig unter der Erde; auch Licht, da fie bann, wenn fie es Rachts angundeten, alle Riben forgfältig verftopften. - Dort fcbrieb Johannes Briefe an einzelne Bruder, an feinen Mitgefangenen Jatob Befange, Ermahnungen, und Betenntniffdriften der Gecte. - Er bemirtte aud, daß viele, welche in Leitomischel die Union verlaffen hatten, jest mieder Dagu traten. - Aber 1550 murde auch ein neuer Burghauptmann ernannt, der die Erlaubnig auswirkte, ihnen Bucher gu geben, ba er ihnen dann die beit. Schrift verschaffte, und ein Gefangbuch von den Brudern. - 1552 murde die vorige Wache gewechfelt, und der ihnen geneigte Rentamtefdreiber von Burglig erwirkte ihnen Bettftellen und Licht für die Racht, und fpater erweiterte man ihnen auch die Tenfter. 218 aber

der Goldat, der ihnen fo lange alle Mittheilungen beforgt hatte, entdedt morden, durchjuchte man die Mauern forgfältig, und fand Bucher und Manufcripte, namentlich eine große Schrift von Augusta, melde eben zu ericheinen fertig mar, und welche man wegnahm. Gine abermalige Durchsuchung führte gur Entdedung von noch swei gefdriebenen Buchern; Briefe aber fand man feine, weil fie verbrannt maren. - Gie felbft murden (11. Dai 1553) mit Feffeln am Juge gu Bagen nach Prag gebracht: bie halben Weg begleitet von vielen Leuten aus den Dorfern am Bege. Gie murden dort nur megen jener Mittheilungen befragt, und dann gurudgeführt; gur Berhutung fernerer durfte nur der Rottmeifter ju ihnen fommen. - Bald aber mard die Bache auf bren Dann vermindert; und einer der fruberen Goldaten, ein Greis, brachte es babin, daß er die Befangenen bedienen durfte, und diefer beforgte ibnen miederum Mittheilungen. - Augufta fdrieb nun ein ausführliches Wert über das icon vormals in der engeren Berfammlung unter dem Bruder Roch anerkannte Glaubensbekenntnig in 12 Artiteln; und wollte befondere zeigen, mas die Union in ihrer Unterfcheidung von Undern Befentliches, mas Bufalliges habe. Er theilte das Wert in drei Theile ab, und fchrieb fur jeden Zag des Jahres eine Erörterung. Der olte Goldat brachte die von Jatob gemachte Ubichrift unter Die Bruder; Mugufta lief die Bruder oder deren Melteften bitten, gufammengufommen, um bos Buch gu durchlefen, und gu beurtheilen, mas jene aber ablebnten; und obwohl fie den Augusta in Briefen als ihren erften Borgeber begruften, bezeigten fie ihm jest unter dem Ginfluffe des Czerny einige Beringicagung, und liegen die auf alle Tage des Jahres ausgetheilten Betrach= tungen, nach ihrem Gutdunten verandert, abdruden. Augufta verbot ihnen dann den Gebrauch des Buches und gerfiel mit ihnen. - Dhne fein Biffen hatten fie auch ihren Borftand erneuert, und die Bahl der Helteften auf 4, Die der Rathe auf 12 vermehrt. - Augusta bestand auch eine ernfte Rrantheit im Gefängniffe. Rach und nach mitberte fich Die Strenge der Behandlung; es durften auch Fremde in Begenwart ber Sausleute mit ihnen fprechen. - Dann gefcah es, daß der Erzherzog Ferdinand der Jagd megen, und fpater aus Beranlaffung feiner geheimen Beirath mit Philippine Belfer (von 1560 an) öftere in Burglis mar; und die Freunde der Gefangenen nun auch noch andere Erleichterungen für fie vom Ergherzoge erwirkten, Unnahme von Geld und andern Ga= den; Bein zweimal die Boche u. f. m.; bann gemannen fie auch eine adelige Frau mit ihrer Tochter für fich, welche mit ihnen fprachen, und ihnen Briefe bis gu ihrer Befreiung beforgten. - Rachdem Ergherzog Ferdinand dem Beren Leopold von Sternberg die Ginrichtung Des Schlof: fes übertragen hatte, nahm diefer fich ber Befangenen vielfach an, überreichte dem Ergherzog Ferdinand eine Bittfdrift gu beren Befreiung , und Diefer brachte die Sache an den Raifer, melder das Butachten des Prager tatholifden Confiftoriums einzog: Die von Diefem entworfene Revo-

cation, welche Mugufta ale Bedingung feiner Freilaffung leiften follte, lebnte berfelbe ab. - Unter Begunftigung Sternbergs verfaßte Augufta aber ein Betenntnif, worin er, wie fein Biograph felbft fich ausbruckte, "fich ju ben Utraquiften befannte; Dabei aber febr flug ju Berte ging, ohne Deutlich anzugeben, mas er barunter begreife; ohne auch die Bruder-Union gu nennen, indem er fie unter dem allgemeinen Ramen fo mit begriff. - In feiner Lage, fest ber Biograph bingu, mar es nicht möglich, anders ju thun." - Diefe Schrift murde aber von den Confiftorien beider Ritus für ungenugend erflart, und mit ber Aufforderung gurudgeftellt, fich beutlicher zu erflaren, "mas er benn meine, mogu er fich befenne, und wem er beitrete ?" Er fdrieb dann eine deutlichere Untwort auf die Artitel, welche aber nicht übergeben murde. - Damals befuchte den Unaufta öftere der Beichtvater des Ergbergoge, welcher die trennenden Lebren (vom Opfer, Priefterthum, Gemeinschaft der Beiligen zc.) bei Geite laffend, fich ofters mit jenem Darüber unterhielt, wie das driftliche Beben bei allen Standen geführt merden foll, worüber viele Uebereinstimmung unter ihnen mar; - auch diefer Priefter verwendete fich beim Ergberzoge um deffen Befreiung. - 216 der Ergbergog in der Faften 1561 nach Burglig tam, maren in feiner Begleitung Debrere, Die ben Befangenen Gutes munichten, und fie befuchten; Der Erzbergog ging gur Ofterfeier wieder nach Prag, und Philippine folgte des andern Tages, welche den Abend guvor mit ihrer gangen Begleitung erft gu Muaufta, bann gu Jatob ine Gefangnif fam, und beide burch einen Dolmetich fragte, ob fie etwas von ihr verlangen wollten, da fie ihnen wo möglich gerne behülflich fenn wolle. Beide begehrten einstimmig, gu Dffern einander gu feben, und mit einander gu verweilen. - Philippine fomohl als der Raplan des Ergbergoge vermendeten fich dafür, und fo erfolgte von diefem die Beifung an Sternberg, beide Befangene die Drei Dftertage auf ibr Ehrenwort frei im Schloffe umbergeben gu laffen. - Sternbergs Frau eilte voraus, jenen die frobe Runde gu bringen ; er felbft tam dann auch, und mar Beuge, wie fich jene ju einander gelaffen, weinend um= armten. - Rachdem Sternberg des andern Tages fie in den großen Gaal Fommen laffen, ihnen das Chrenwort abzunehmen, fagte Augufta gum Jatob: "Sieh, geliebter Cohn, noch fteht es gut mit une, ba man une noch auf Ghre und Treue Glauben fchenet." Um Dfterfonntag maren fie in der Capelle ben Predigt und Deffe, und waren an diefem Tage beim Tifche bes Berrn von Sternberg, der fich ergablen lief, wie es ibnen im Befängniffe ergangen, mit Thranen im Muge guborte, und ihnen aus feinem eigenen Dotal gu trinten gab. - Er fagte bann auch, Gott habe ibn bagu nach Burglig geführt, daß er Diefen Bedrangten aus ihrem langen Ungemach belfe. - 2m deitten Sonntage nach Offern fam Ferdinand mit feiner Gemahlin gurud, bezeigte fich geneigter gegen die Gefangenen, und außerte, daß er von feiner Geite fie frei gu feben munichte : es mare aber rathfam, bag Mugufta fich entichließen mochte, mit Jakob

Das Jefuiten . Collegium gu Prag (welches im Jahre 1556 dort gegrunbet morden), gu befuchen, und die Bater gu boren, und wenn fie ibn belehrten, moge er nicht hartnadig fenn. - Jener ftellte Das als vergeblich bar, auch murbe er allein gegen fie nicht mehr ausrichten, als ein Bundlein unter Lowen; wenn man ihm aber jene Manner von ben Brudern erlauben molle, bie er mablen murde, fo molle er fich einlaffen. Er tonne nicht gut genug fprechen; Jafob tonne nicht Latein, und Jene nicht Bobmifd. - Endlich verftand er fich dagu, nur daß er auch mit bem utraquiftifden Confiftorium fpater eben fo frei follte conferiren Bon. nen, ale mit den Jefuiten; man gab das gu, und verfprach, daß jener su nichts gezwungen merden folle; wenn er aber meder mit ber einen, noch der andern Geite überein fame, fo habe er wieder nach Burglit gurudgutehren. - Gie murden auf Burgichaft eines Beren Bilbelm von Bradeffin auf freiem Sug nach Prag geführt. Biele tamen, gleich als ibre Untunft gu Drag befannt murde, um fie gu feben, auch ließ man fie ins öffentliche Ronigsbad geben. Gradeffin verfchaffte ihnen Rleidung, und wollte auch fur ihre Wohnung und Roft forgen; die Jefuiten aber verlangten, daß er bei ihnen mohnen moge, wie es auch befchloffen murde. - Die Bater verfprachen dem Gradeffin mit Sandichlag, mit jenen lieb. reich umzugeben, und fie mit allem Rothigen gu verfeben, und fo mobnten fie im Collegio gu St. Clemens über 7 Bochen in einer befondes ren, lichten Bohnung; ihre Roft mar recht gut, und nach bohmifcher 21rt jubereitet; Abende gab man ihnen Bein. - Der Tifchdiener durfte nicht mit ihnen fprechen, und fonft tam Diemand gu ihnen als brei von den Batern, namlich ber Rector, ber Sofprediger Beinrich Bliffem, und ein anderer Prediger, Stephan, Um zweiten Tage begann der Pater Bliffem Die Conferengen. Unnöthig fen, über das gange apoftolifde Simbolum gu fprechen, benn er miffe, baf Zlugufta foldes im Uebrigen glaube. Rur ben einzigen Artitel von ber Rirche habe er ju berühren, benn barin fen jener auf Abmege gerathen. Er übergab nun einen Urtifel, mit Beweisgrunden aus ber Schrift, aus den Concilien und den Batern, und überließ ihnen benfelben gum Ueberlefen und Ueberdenten; - und andern Morgens leinen zweiten. Diefe maren 1. Die heilige Rirche ift die mabre Braut Chriffi und die mabre Dutter aller Chriften. 2. Diemand glaubt recht von Gott, der nicht recht von ber Rirche benet, fie nicht fur die Mutter balt, indem ohne die Rirche fein Beil ift. - Diefen Urtiteln ftimmte Augusta gu. "Er nahm fich vor, in feinen Untworten behutfam gu fenn, fagt fein Biograph, Damit es ausfabe, als ob er nicht feine eigene Meinung fagte, fondern von der Gefammtheit der Utraquiften fprache." - Ueber ben 3ten Urtitel aber: "Die Patholifche Rirche irrte nie und fann nicht irren," entftand des folgenden Tages ein lange burchgeführter Streit, ohne Bereinigung. Bliffem folug vor, die Untworten ichriftlich ju geben, mas aber Augusta nur wollte, wenn ihm Bucher und grei oder drei felbft gemablte Gehulfen gegeben

murden, - mas nicht bewilliget mard. - Die Conferengen maren icon hiermit unterbrochen; die Bater bezeigten fich gegen die Beiden febr boflich und leutfelig, Diefe faben von dem großen Bang, durch ein in die Rirche gebendes Tenfter, oft dem Gottesbienfte der Jefuiten gu; erhielten auch Erlaubnig, auf den Balton ju geben, (von wo man auf die Brude fah), wie auch in den Sof und Barten. Die Bater luden fie auch einmal ju Tifche, damit fie faben, welche Regeln ihr Orden beim Gffen beobachte; aber in der Blaubensfache fand meiter feine Unnaberung Ctatt. "Auf jenen dritten Artitel," fagt der Biograph des Augusta, "bauen fie gar viel; er ift ihnen bald Borburg und Pforte nach Rom, bald ein alle Feften der fie Berlaffenden und Abtretenden niederreigendes Gefdus. Benn fie Diefen Urtitel behaupten fonnten, da murde ihre Deffe, ibr Opfer (für Lebende und Todte), denn diefer ift der erfte und mefente lichfte Artitel ihres Glaubens; - ihre Bebete für Todte und Fürbitte der Beiligen, Das Fegfeuer und alles übrige durchfahren. Daber folgt auch ihre Lehre, daß fie blog die allgemeine Rirche find ze." -Es ift bier nicht der Ort zu untersuchen, in wie ferne es dem 3mede angemeffen mar, jenes formale Princip der angeren Rirdeneinheit voranguftellen , und jene andern mefentlichen Dogmen daraus berguleiten, oder ob es eine fruchtbarere Methode fenn mochte, bas Befen der Gache dem Glauben naber ju bringen, und jene außere Ginheit der Autoritat, melche ohne das innere Befen einer facramentalen Weihe und Gemeinfcaft nicht fenn tonnte, erft ale Folgerung ericheinen gu laffen. -Bas nun die Utraquiffen angeht, fo ordnete Ferdinand an, daß die Untworten des Augusta mit den Bemerkungen des utraquiftifchen Confife. riums an Ihn gelangen follten; das lettere aber lebnte ab, fich ohne die Stande fo meit in Religionserflarungen einzulaffen, und überfchidte dem Fürften 15 Urtitel, welche fruber als Betenntniß ihres Rieus gedrudt maren. - In einer an ben Ergherzog gerichteten Erflarung fagte nun Augufta: "daß diefes Bekenntnif ihm gefalle; er bitte aber, daß ihm nun auch frei fteben moge, fich mit ben Utraquiften eben fo frei gu befprechen, als mit den Unitariern gefchehen fen (Tag vor Pfingften 1561)." Um Johannis tam aber Sternberg und fagte ihnen den Befcheid, Dag es nicht fenn konne. Augusta mochte fich aber nun erklaren, welchem von beiden Ritus er beitreten wolle, da er die Utraquiften daber tenne, meil er unter ihnen geboren fen, und nun auch die Lehre der Ratholifen begriffen habe." In einer weitern ichriftlichen Erelarung fagte nun Zugufta, "daß er fich zu der driftlichen Rirche des bohmifchen Bolles befenne, welche fich von beiderlei Bestalt benenne; diefer trete er gu . und wolle alles das glauben und halten, mas fie bem allgemeinen driffliche apostolifden Glauben gemäß und aus der beil. Schrift glaube und halte." - Bald darauf erfuhren fie den Beichluß, daß Augufta nach Burglis gurudgebracht merden, Jatob aber gu Prag bleiben folle, bis er merde frei werden. - Diefer murde juerft durch 5 Bochen im weißen Thurm

in Saft gehalten, und bann gugleich mit zwei Adminiftratoren des utra= quiftifden Confiftoriums gum Burghauptmann berufen, melde ibn über den Glauben befragten, worauf er unbestimmt confentirende Untworten gab. Auf die Frage, mas er von ihren Prieftern dente, fagte er: "ich glaube, daß auch eure Priefter und Sacramente von Gott find." -Die Communion aber von ihnen anzunehmen, weigerte er fich noch, und ohne foldes erflarten jene, ihn ohne Biffen ihrer andern Collegen nicht aufnehmen gu Fonnen. - Er machte aber bei fich Folgerungen, und auch andere bestärkten ihn darin, wie er das Gacrament nehmen fonne, ohne doch vom Bergen den firchlichen Dogmen guguftim. men. Gin Bruder, der vom Augufta einen Bettel brachte, erinnerte, daß ein alter Bruder Butas, guten Undentens, es auch gethan habe. Er ents fchloß fich es'gu thun, fagt der Biograph, Damit die Brudergemeinde nicht für betrügerisch gehalten werde; nicht die Meinung, ale wenn fie alle andern vermurfen, bestärft merde; damit die Bahrheit, melde auch bei den Utraquiften fen, nicht unterdruckt merde, und (bei diefer außer. lichen Bereinigung) die Lehre recht gepruft und verbreitet werden fonne; damit dem Birten Bottes fein Sindernif gemacht, und die Boblthater nicht beleidiget werden. - Er erbat fich aber einen gemiffen Priefter, der durch einen gemeinschaftlichen Freund icon vorbereitet mar, und verftandigte fich mit Diefem Priefter nach einem dreiffundigen geheimen Gefprache. Er verfprach, fich aufrichtig und tren an die Utraquiffen anguidliegen, fic nach ihnen im Glauben, im Empfange des Gacramentes und mit ihnen nach ber Lehre des Bortes Gottes ju richten, und alle bom Ratfer und dem Confiftorium verbothenen Secten gu meiden, und empfing von ihnen das Gacrament. - "Das Refultat von jenem Gefprache, fagt der Biograph, mar, daß Jafob von der Bahrheit, die er in der Union erworben, nicht im Beringften abgewichen, und daß fie (die Utraquiften) ibm nichts genommen und auch nichts gegeben, und feinen 3rr= thum gezeigt haben; daß er auch nichts befferes von ihnen genom = men , fondern , daß fie nach feinem Bekenntniffe der Bahrheit ihn auf. genommen, ibn darin befdugen und Bengnig geben wollen, daß es Wahrheit fen." - Siernach mare alfo Jatob eigentlich nicht gu den Utraquiften, fondern vielmehr diefe gu ibm übergetreten; und die Unfoliegung diefes (wie ohne 3meifel vieler) Bruder mar nur eine außerliche, unmabre, bei Fortdauer des inneren Begenfages; - wie fie freilich bei zwingenden Staategefegen zu Gunften der Orthodorie faft unvermeidlich vorfommen werden. - Go ward Jatob auf freien Bug geftellt, ging aber bann nach Burglig, und blieb bort, feines alten Deiftere Zu= gufta megen; - mofelbft ibn ber berr von Sternberg als Ruchen = und Rellermeifter, und beffen Gemalin als Webermeifter gebrauchten. - Ginen abnlichen Uebertritt leitete dann fpater derfelbe Priefter auch beim Augufta ein, und diefer mar einverftanden damit: es miderfette fich aber jest ber sum erften utraquiffifden Ubminiftrator ernannte Dieftopol, und bestand

ĕί

Darauf, daß Augufta miderrufen follte. - Erft gu Oftern 1563 murde nun der lettere mieder nach Prag gebracht, mo Dieftopol mit einem Pfarrer der Rleinseite, Martin, ju ihm in die Baft tam, und abermals, nicht ohne Drohung, ibn gur Revocation aufforderte. Augusta miederbolte, es fep ibm unmöglich, folche gu leiften, da er fich feines Irrthums bewußt fen. Jener: "Bie follft du dir feines Brrthums bewußt fenn? Du weißt ja, daß es im Glaubensbefenntniffe lautet: 3ch glaube an eine beilige Rirche, Gemeinschaft der Beiligen, ihr aber fend von der Rirche geachtet und getrennt, non estis membrum ecclesiae, sed uleus ecclesiae." Augusta: "Bie ihr von uns urtheilt, fo thuet es auch von euch felbit, benn auch ihr habt euch von der fatholifden Rirche getrennt; aber unfere Bater, die auch die eurigen maren, die alten Ggeden, maren einer Meinung. 3ch bin gu Prag in der bohmifchen Religion erzogen, und von diefer nicht abgewichen, obwohl ich den Brudern beigetreten bin." Mieftopol: "Bir maren ftets in facie ecclesiae und öffentlich, aber ihr mart immer in Binteln verborgen, und fdriebet icandliche und boje Tractate wider uns " Augusta: "Ihr beschuldiget uns, und wir euch," Mieftopol. "Es mußte ein Schiederichter unter uns fenn-a - Aug. Chriffus gehort uns und euch, und wenn er uns gehort, fo ift auch mit ibm alles unfer, mas von ihm gegeben ift, als das Wort Gottes und die Sacramente. Much mir folgen Chrifto, wie mir es am beften tonnen. - - 3hr wift mohl, daß ich euch das Betenntnig in Gegenwart des Berrn b. Sternberg abgelegt habe, daß ich die Bruder fur jenes Bolt halte, welches in feinem Berhalten dem Ginn der beiligen Schrift am nachften fommt, dann fommen die Lutheraner, und dann fommt ihr mit den eurigen; andere weiß ich nicht. - Bir haben mohl Tractate gefdrieben, um gu zeigen, aus melden Urfachen, mir von euch getrennt bleiben ; ihr aber habt, wie eure Borfahren, die Dbrigfeit ge= gen uns gehett." Dieft. "Das Confiftorium als Dbrigkeit Connte nicht feine Pflicht verfaumen, und mußte, mas ibm oblag, thun," - Aug. "Der Tractat gegen mich, den man dem Peter v. Bafadi jugefdrieben bat, ift voll von unverschämtem Zadel; ich gab darauf nur den offents lichen Bermeis: wenn fie jum Schwert, bas ift gur weltlichen Dacht greifen , indem fie die Obrigfeit gegen uns aufheten, fo bemeifen fie von fich felbft, daß fie nicht gu der Rirche Abele, fondern gu jener Rains geboren. - Aber ich hielte beffer, daß wir das mechfelfeitige Befduldis gen unterließen , und uns vielmehr mechfelfeitig behulflich maren, weil wir einen und denfelben Urfprung haben, ein und dasfelbe Bolt und Blut find, und eine Sprache fprechen." - Dieft. "So ift es; ein Strid aus brei Flechten gebreht, ift feft und gerreiffet ichmer." (?!) Dan endete damit, daß Augusta überdenten follte, melde Antwort dem Raifer gu geben fen, und beim Weggeben theilte Augusta jenem mit, wie er Rachricht habe, daß Ergherzog Maximilian fur Die Bruder Gutes beim Raifer ausgemirtet babe; bann untersuchte man andern Tags (auf Ergherzog Ferdinands Befehl) noch einmal die Bücher und Papiere des Augusta, und inquirirte über einen Brief an einen ungenannten Freund, den man gefunden, und den Augusta als bloßen Entwurf künftiger Gesspräche darstellte; — so wie über einen andern geheimen Brief, der darin erwähnt sey. Er erinnere sich dessen nicht, war die einzige zu erlangende Antwort; und er sagte, dem Fürsten genug nachgegeben zu has ben, da er sich bereits erklärt hatte, künftig nicht mehr zu lehren, noch über den Glauben zu streiten, sondern sich still zu verhalten. — Augusta wurde dann abermals nach Bürglitz gebracht; — im solgenden Jahre 1564 wirkte aber Maximilian ihm die völlige Befreiung aus, unter der einzigen Bedingung, daß er nicht öffentlich lehren solle. — Er besuchte dann auf einige Zeit seine Glaubensgenossen in Polen und kam später nach Reu-Bunzlau, was die Brüder ihren Carmel nannten zurück, wo er auch bis zu seinem Tode (1575) blieb.

barron Arielande Arielande Arielan and einmal ele Arier und Parrine des en einen bigenaueren Frenad.

The nach arielander, was der argenia als eingen Genoure burgenaueren Frenad.

India nachanger — 78 sebe indre einen andere ach eingen Ariera Briefe der eingen einen Beiefe der einer Bestellten Bestellten Briefe der eingen eine Bestellten Briefe der eingen ein arland genommen der einer Arierangen und der eingen eine Bestellten Briefe der Arierangen der eingen ein arland genommen der eine Briefe der Eingen der Eingen der eine geleichten der Geschaften Briefen auch geschen Briefen Brief

THE RESERVE OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF

A life translation because the second section to the second

## Sechster Abfdnitt.

## Zurückverlegung und neue Zertrennung bes Concils. — Der Reichstag von 1550.

Bweite Periode des Trienter: Concils in Berbindung mit den bes harrlichen Unstrengungen des Kaisers und Ferdinands, für Unnäherung und Wiedervereinigung. — Der Reichstag des Jahres 1550. — Verhandlungen wegen Nachfolge Philipps im Kaiserthum. — Protestantische Gesandtschaften und Theologen zu Trient oder auf der Reise dahin. — Neue Unterbrechung und Beförderung der Spaltung durch Frankreich.

Rappingstrates the Standard and Englished and as the Adal State

under grown and very him there the finder project him his new project for the project of the pro

Acous weatheress die hooge de la Vergelliebe ist des Celectes 1985 marten monces, dass nathre die voe. Des Aspelliese in des Al-

modern Service make the Wallet Alepen service to the

Nobels 110, but a fasted has Color week and consistant

Gefdichte Ferdinande des I. Bb. VI.

emplishe Chiples of School Sent Sent side and

## Sechnter Abschnitt.

## Zurückverlegung und neue Zertrennung bes Concils. — Der Reichstag von 1850.

Sweite Periode des Trienter. Concils in Werkindung mit den beharrlichen Angrengungen des Kaisers und Ferdinands, für Annäherung und Wiedervereinigung. — Der Bleichstag des Sahres 1550. — Verhandlungen wegen Nachfolge Philipps im Kaiserchum. — Protesiantische Gesandschaften und Thelogen zu Trient oder auf der Reise dahin. — Neue Unterbrechung und Wescherung der Spaltung durch Frankreich.

Gefchiefe Tegbinants bes 1. 236, VI.

Original from HARVARD UNIVERSITY

Digitized by Google

Christis und feiner guten Gestammen gegen Ihn und bab, Weich erfestelliche Werficherungen. Der Laufer, damato zu Benfiele eileich fest. Laie, eigneren in. Mürg) ein Unschlassban an die Weichelander spesche er ihnen melbeier, daß ber dene Bapk ihre wegen benehmmen Berfie-

nature with her or tolled tolled for the name and deliver being Der bejahrte Papft Paul III, beharrte nicht bloß in feiner Ubnelgung, Das Concil nicht wieder nach Trient tommen gu laffen, fondern mar auch nabe baran, mit Ronig Beinrich II. von Frankreich, ein feindfelis ges Bundnif mider Carl gu foliegen \*); Diefes Bundnig fam indeffen nicht ju Stande, weil Beinrich verlangte, bag ihm durch eine gu Egon gu deponirende Cumme eine Urt von Cicherftellung geleiftet merbe: in der Beforgnif, es fen dem Papft lediglich um Biedergewinnung von Piacenga gu thun. - Paul III. farb , 82 Jahre alt, am 10. November 1549. Rach langeren Partei-Umtrieben im Conclave, murde ber Cardinal del Monte, derfelbe, melder ale erfter Legat dem Concil prafidirt batte, und der fomohl die Berlegung besfelben vorgefchlagen, als auch fic der Rudtehr nach Trient fraftvoll miderfest hatte, am 7. Februar 1550 ermablt. - Julius III., (Diefen Ramen legte fich ber neue Papft bei), hatte fich vielleicht mabrend des Conclave von dem redlichen Berfahren bes Raifers überzeugt; oder mar auch mehr inne geworden, und übers blidte als Saupt der Rirche, icharfer und richtiger die Rothmendigfeit, Das Concilium Fraftvoller fortgufegen. Rach Bologna maren ohnehin viel zu menige Bifchofe getommen , und die feierliche Geffion gur Forts fegung der Decrete von den Gacramenten und der Reformation , melde dort guerft am 21. April , bann am 2. Juni, endlich am 15. Geptember 1549 hatte Ctatt finden follen , mar lediglich prorogirt worden. Huch meldeten die Runtien aus Deutschland, wes fen die außerfte Roth. mendigfeit porhanden, bas Concilium mieder in Gang ju bringen; nicht zwar , als wenn fich einige Soffnung zeigte, daß die protestantis fchen Fürften gur fatholifden Rirche gurudtreten murden, indem fie, nachdem fie einmal die Guffigfeit der Rirchenguter getoftet , auf bas begierigfte nach mehrerem trachteten; und auch bas Bolt an ein freieres Leben gewöhnt, nur ichmer bavon merbe abzubringen fenn; - fondern Damit menigstens die tatholifden Reichsftande bei ber Religion erhalten werden mochten. Much ftellten fie vor, bas Concilium fen ber ficherfte Beg, um den Raifer von allen Gingriffen ferner abzuhalten, und bas papffliche Unfeben gu fichern, Damit Jener nicht unter bem Bormande ber romifden Politit und Fahrläffigfeit Die Rothwendigfeit behaupten mochte, Bestimmungen über Religionsangelegenheiten felbft ju erlaffen."

Julius III. machte fogleich bem Raifer megen Biebereröffnung bes

<sup>&</sup>quot;) Siervon ein mehreres in ben Beilagen:

Concils und seiner guten Gesinnungen gegen Ihn und das Reich erfreuliche Bersicherungen. Der Kaiser, damals zu Bruffel, erließ sehr bald, (unterm 13. Marz) ein Ausschreiben an die Reichsftande; worin er ihnen meldete, "daß der neue Papst ihm wegen seiner guten Gesinnungen gegen das Reich und die Religion sehr gutige und weitlaufige Bersicherungen gegeben habe; welche erwünschte und treffliche Gelegenbeit man nicht vorbei gehen lassen, sondern auf Bege denken musse, um dassenige zu Stande zu bringen, was auf dem letten Reichstage theils ausgemacht, theils angefangen worden. Zugleich musse man darauf bedacht seyn, die Widerspänstigen und Rebellen zu züchtigen (die Magdeburger nämlich). Für diese Gegenstände solle ein Reichstag auf den 25. Juni abermals zu Augsburg gehalten werden."

Bu Rom ließ unterdeß der Raiser durch Mendoza um die förmliche Ginwilligung des Papstes zur Wiederaufnahme des Concils und Fortsetzung desselben zu Trient anhalten. Papst Julius setzte nun auch sogleich eine Congregation von Cardinälen nieder, welche einstimmig für die Fortsetzung des Concils und zwar zu Trient sich aussprachen. — Der Papst sandte hierauf den Pighinus, den er aus Deutschland nach Rom berufen hatte, um genauere Nachrichten von dem Stande der Dinge in Deutschland einzuziehen, wieder an den Raiser ab, ihm wegen des Conciliums alle Bersicherung zu geben, jedoch unter den Bedingungen: "der Raiser sollte auch den König von Frankreich bewegen, die französischen Bischöfe hinzusenden; das zum Unterhalt der Bäter Nöthige solle vorher schon beigeschafft werden; die Protestanten sollten auf dem bevorstehenden Reichstage noch einmal keierlich erklären, daß sie sich dem Concilium unterwerfen wollten; dasjenige, was bereits bescholsen worden, dürse nicht aufs neue untersucht werden."

11. Der Reichstag fand wirflich Statt. Auch jest ichon wieder ehrten die Fürften den alternden Raifer nicht einmal durch perfonliche Befudung des Reichstages. Carl batte befonders gewünscht, das die Churfürften Joachim und Moris perfonlich jum Reichstage tommen moch ten , und defhalb den v. Schwendy an fie abgefendet. - Jener, beffen Gifer für durchgreifende Ginführung des Interime allerdings nachgelaffen gu haben icheint, enticuldigte fich mit dem Roftenaufwand, "weil er durch das Besuchen der Reichstage und andere dem Raifer und Reich geleiftete Dienfte feine Landichaft icon allgufehr habe beichmeren und erichopfen muffen. - Er habe es auch ohnebin icon an den Raifer gelangen laffen, mas er fonft noch fur Unliegen habe; befonders aber habe er fich gegen die rebellifden Dagdeburger fo meit eingelaffen, daß auch über Berfeben er felbft und feine Unterthanen in viele Bege von denfelben thatlich und feindlich angegriffen worden, feine Stadte und Beften angefallen, feine Unterthanen beschädigt, geplundert und einge gogen, und faft feine Stadt Tangermunde von ihnen mare eingenom. men worden. Er habe bereits vielfaltig um Bulfe bei dem Raifer angefucht, aber teine Untwort noch Eroft erhalten; und durfe bei Diefen

Umftanden fein Land nicht verlaffen." — Morit antwortete, "er fen mit etlichen hochbeschwerlichen Unliegen und Sachen beladen, woran ihm zum höchften gelegen fen, und die er bereits dem Rönige Ferdinand anzeigen laffen, um fie an den Raifer zu bringen. Noch vor angehendem Reichstage werde er entweder perfonlich oder durch Sendung dem Raisfer seine hohe Nothdurft zu erkennen geben."

Die faiferliche Proposition (26. Juli), auf dem Reichstage betraf Die Religionsangelegenheit, und die Achtevollitredung mider Dagdeburg. "Bereits auf dem letten Reichstage fenen die Stande übereingefommen, Daß gur Grörterung und Erledigung ber erftern tein richtiger und furträglicher Weg gu finden fen, als nur durch ein driftliches, allgemeines Concilium. Und da nun ber jegige Papft eine gang gnadige und vater. liche Bertröftung und Bufagung gethan , allen Bleif vorzumenden , bas mit dasfelbe ju Trient continuirt und ju Ende gebracht merte, fo merbe nur bei demfelben angehalten merden muffen, fein Berfprechen auszuführen. - Er habe geglaubt, man merde fich indeffen der Declas ration (des Interims) auf den Rathichlag, welcher ihm auf den voris gen Reichstag burch einige ansehnliche und gutherzige Perfonen vorgetragen worden, nicht allein, weil feine 2bficht gut und beilfam gemefen, fondern auch der ausdrudlichen Bewilligung und Unnehmung der Stande megen, gemäß verhalten haben. Er habe aber nicht ohne hochfte Befchwerung und Betrübniß feines Gemuthe befunden, daß nicht bloß etliche Stande und Unterthanen fich demfelben miderfest hatten, fondern auch etliche andere, welche fie angenommen, ihr nicht gemag lebten. -Der Reformation, die er ebenfalls auf bem vorigen Reichstage eröffnet, und welche die Stande angenommen, fen gwar von einigen geiftlichen Burften großer Bleiß gemidmet worden, er vernehme aber doch auch. daß diefem loblichen Bert von dem menigern Theile nachgefest, ja viels mehr durch gefuchte Musfluchte und in andere Wege dasfelbe, mo nicht gang verachtet und umgeftogen, boch verzogert und verhindert merde. - Weil es ihm nun jum Sochften befchwerlich und unleidlich fen, gugufeben und gu geftatten, daß folche driftliche, lobliche Ordnungen gleich gu Unfang wieder in Abgang und Berachtung tommen follen: fo gebe fein ferneres Begehren babin , ibm ibr rathliches Bedenten mitgutheilen, mas gu thun fen, um bas bereits Befchlof= ne gum Bollgug gu bringen."

Der Buftand der Religionsangelegenheit in Deutschland, wie wir ihn im vorigen Abschnitte in vielen einzelnen Beispielen nachwiesen, zeichnete sich in den Antworten der Stände ab. — Die geistlichen Churfürssten erwähnten, "daß sie keine taugliche Geistliche fänden, um sie an den Orten, wo ihnen die Besetzung der Pfarreien zustände, an die Stelle solcher Prädikanten, welche dem Interim widersprächen, zu verordnen." Die weltlichen Churfürsten stellten vor, "daß sie das Interim nicht ganz und an allen Orten in Gang gebracht, daran sep schuld, weil diese Religion nun bei dreißig Jahren durch emsig vielfältiges Predi-

gen, Singen, Lefen, Lehren, fo fehr in Die Leute gebildet und ihrem Gemuthe eingewurzelt fen, daß man fie erft mit der Zeit durch befferen, fleißigen, fortgebenden Unterricht davon abbringen konne. Ihre Landsschaften und Unterthanen widersetten fich der Aufrichtung des Interim um so mehr, weil fie glaubten, es sey nicht allerdings der Schrift gemäß; wollten fie nun Ernst fürwenden, so hätten fie Aufruhr, Rumoren, und großer Zerrüttung zu befahren, u. f. m."

Die Fürften erflarten: "man habe auf boben und Partifularicus Ien zu wenig Furfebung gethan, um die Jugend Dem Interim gemaß gu unterrichten, ba nun auch die Praditanten bas Bolt nicht nur nicht Dazu ermahnten, fondern auch öffentlich dagegen predigten, fo tonne dasfelbe nicht dafür eingenommen werden. Der Papft habe die Sache noch nicht formlich gut geheißen, und fo erfullen auch die im Interim enthaltenen Bugeftandniffe ihren 3med nicht. Ge fen Mangel an Patholis fchen Prieftern, Die im Stande maren, den binlanglichen Unterricht baruber ju geben, por allem aber mußten alle Rirchendiener ordentlich gemablt, ju der Bermaltung der Sacramente fabig gemacht, von der ortentlichen geiftlichen Obrigfeit gefendet, und den Bifcofen unterworfen fenn Der gemeine Mann merde auch nicht wenig burch etlicher Beiff. lichen leichtfertiges und argerliches Leben, daß der faiferlichen Reformation fo menig nachgelebt merde , davon abgehalten , u. f. m.a - Churfürften und Fürften tamen endlich darin überein: "Die Brrungen in der Religion, wie man auch auf den vorigen Reichstagen allemal der Meinung gemefen, konnten nicht anders als burch ein gemein, frei, driftlich Concilium bingelegt merden." - Die angeführten Binderniffe fdienen, wenn man fich auf eine blog theilmeife und allmählige Biebervereinigung beidrantte, nicht hoffnungelos, und daber ber Lage ber Dinge gang angemeffen, wenn der Raifer bieruber dem Reichsabicied folgende Refolution einruden ließ: "nachdem fein Gemuth und Meinung dahin gebe, daß alles, mas gwifden ibm und ben Ständen auf dem letten Reichstag verglichen und beichloffen worden, vollzogen, und demfelben fraces nachgefest merde, er aber aus dem Bericht der Stande bernommen, daß die Sinderniffe des Interim fomobl. ale der Reformation nicht allenthalben gleich noch eis nerlei: fo wolle er es auf fich nehmen, und fich durch alle fügliche Mittel und Bege ertundigen, mas ben Standen die diefen Ordnungen nicht allerdinge nachtommen, für Beichmerden in den Beg liegen, und barauf allen Bleif antehren, daß folche Sinderniffe in der Bute, wie die Belegenheit und Rothdurft eines jeden Ortes erfordern, mogen abgestellt merden. Er ersuchte und ermahnte zugleich Churfürften, Fürften und Stande, es wolle ein jeder jum ernftlichften befordern, daß das Interim fomobl, ale die Re-

and our ber breifig finhers bare, carrie

formation gehalten und vollzogen werden; wodurch er fich im Reich driftlicher Ginigkeit und aller Wohlfahrt troftlich verfebe."

III. Begen Magdeburg und Bremen erfuchten die Reichsftande ben Raifer, fich ber Scharfe eines Theils gu begeben, und die Sache burch gutliche Mittel beilegen gu laffen, mobei fie fich alle Dube geben wollten, um die Rebellen jum gebührlichen Beborfam ju bringen. Der Raifer mar dem nicht entgegen, und die Stande fuchten wirklich die Dagdeburger mit temfelben auszufohnen. Es mard ein Tag jum Bers fuch der Gubne gu Mugsburg angefest; Magdeburg aber verweigerte es Deputirte ju ichiden, unter dem Bormande, daß fie Riemanden gefunden, der diefen Auftrag hatte übernehmen wollen. - Die Reichsftande mußten fich alfo jum Ernft entichließen, folugen aber bem Raifer vor, daß wenn er diefen Rrieg nicht perfonlich fuhren tonne , Churfurft Morit fich vor andern bafur eignen murde, wie auch zu geftatten, daß bie vermöge des lettern Reichstagsichluffes jur Rothwendigkeit des Reichs gufammengebrachten Belder gu diefem Rriege durfen verwendet merden. Der Raifer genehmigte, daß dem Churfurften Morig der Befehl übers tragen merde, und auch, daß das nothige Geld aus bem gemeinen Schat genommen murde; jedoch unter der Bedingung, daß eben die Summe gu einer gemiffen Beit wieder hineingelegt werde, weil es nicht gu diefem Ende gufammengebracht worden fen. Morit betam auf diefe Art monatlich eine Summe von 60,000 Goldgulden, und fur die fcon aufgewendeten Untoften, 100,000 Goldgulden, jugefagt.

IV. In Folge der Beftatigung des Interime, welche in den Borten bes Reichsabschiedes enthalten mar, nahm der Raifer auch ftrengere Dagregeln gegen die Pradifanten ju Augeburg und in einigen andern fcmabifden Stadten. 2m 26. Auguft 1551, nachdem bas Trienter-Concil icon wieder conflituirt mar, murden die gebn Prediger, welche fic gu Angeburg befanden, in die Bohnung des jungern Granvella berus fen, wo auch Sofius, Gelden, Malvenda und andere versammelt maren, und murden bort einzeln verbort. Es mar eine Urt von Bernehmung aus Dem Interim, namentlich über die Gacramente, ob fie lehrten, wie bas= felbe es vorfdreibe, und marum fie es nicht befolgten? Gie antwortes ten in der gewöhnlichen Beife: pfie batten jene Formel nicht angenommen, denn fie widerfpreche ber Schrift." Der Bifchof von Arras fragte fie mit Scharfe und Unwillen: ob fie das Recht des Raifers laugneten, eine Religionsordnung ju machen, und ftrafte fie mit barten Borten. Dann murden auch aus dem Genat mehrere der vornehmften Mitglies ber berufen, und in ihrer Begenwart den Predigern der icharfe Befehl gegeben, innerhalb breier Tagen die Stadt ju verlaffen, und fo weit Die Bobeit des Raifers fich erftrede, nicht ju predigen; auch an Reinen in der Stadt gu ichreiben tc. mas fie eidlich verfprechen mußten. Dem Genat mard dann befohlen, ben lutherifchen Bottesdienft in den Rirchen, mo er Statt finde, aufhoren ju laffen, bis der Raifer etwas ans deres befdließe. (Etwas fpater fand fich ein lutherifder Theolog, Cafpar Suberinus, ber fich dagu verftand, bas Interim gu beobachten, und damit um Beihnachten 1551 ben Unfang machte. - In abnlicher Beife murden die Prediger aus Memmingen und einigen andern fcmabifden Stadten nach Mugeburg berufen, und ihnen bas Predigtamt und gugleich die Rudtehr in ihre Ctadte unterfagt. Die Burger bezeigten ib. nen allen großes Mitleiden und theilnehmende Freigebigfeit, wie es auch von dem gefangenen Johann Friedrich bemerkt murde. - In fomabifch Sall hatte Brentius eine Schrift gegen bas Religionebecret gefdrieben, meghalb Granvella Ramens des Raifers von den Gefandten verlangte, daß derfelbe nach Mugeburg geführt merbe, fich gu perant worten. Gewarnt entwich er aus ber Stadt; der Bergog von Burtemberg gab ihm nach einigem Umberirren Aufenthalt in feinem Bande. -Etwas fpater jog Safius mit faiferlichen Befehlen burch einige fomas bifche Reichsftadte, anderte Die Cenate, wie ber Raifer por einigen Jahren gu Hugeburg und Ulm gethan, und entfernte Die Drabitanten, wie neulich ju Hugeburg. Diefe Bermeifung ber Prediger aus etlichen ichmabifden Stadten traf mit dem Biederanfang des Conciliums und mit der Belagerung von Magdeburg gufammen, und mar mohl barauf berechnet, in Berbindung mit ben übrigen Dagregeln einen um fo mirtfamern Gindrud gu machen.

V. Der Raifer hatte feinen Cobn ben Pringen Philipp nach ben Riederlanden tommen laffen, um ihn auch jest nach Mugsburg mitzunehmen. Er follte die dem Bater fo geliebten Riederlande, als eine hochwichtige Proving fur das Enftem ber fpanifden Rrone, felbft befuchen. Er follte überhaupt die Rationen fennen lernen, mit denen ibn dereinft die gemeinfamen Augelegenheiten Des offerreicifden Saufes, und ein in bleibenden Berhaltniffen begrundetes, enges und feftes, weil nothwendiges und naturliches Bundniff verenunfen follte. Der Raifer hatte ihm empfohlen, fich überall nach den Rationalgebrauden zu richten, in den Diederlanden, in Deutschland wie in Stalien, Philipp aber hatte nicht den umfaffenden Geift feines Baters, und zeigte fich auch bamals fcon in Gefchmad und Gitte pormiegend als Gpas nier. - Carl hatte, ale er bas vorige Jahr aus bem obern Deutichland nach Bruffel gog, in Schreiben an einige Reichsftande Die Reife feis nes Cobnes, ale das Motiv feiner eigenen ermabnt; und in bem Musfdreiben megen des jegigen Reichstages, ermabnte er abermals als Grund feiner verlangerten Ubmefenheit aus Deutschland, daß fein Gobn fpater als bestimmt gemefen , nach den Riederlanden getommen fen.

Die Reise des Peinzen Philipp in die Niederlande murde in Berbindung gebracht mit dem Gedanken einer zweiten Bermählung desselben mit einer Tochter Ferdinands. Die verwitwete Königin Maria, eines gleich großen Unsehens bei beiden Brüdern genießend, war für Familienangelegenheiten von wichtiger und zarter Natur mehrmals die Bermittterin. So schrieb Ferdinand derselben zugleich mit der Nachricht von erfolgter Wahl seines Sohnes Maximilian als Königs von Böhmen, (20. Februar 1549.) "3ch bitte euch ebenfalls, indem jest der Pring, mein lieber Reffe, dortlandes angetommen ift, daß falls ihr febet, daß die Belegenheit fich ergibt, und die Beschäfte es ertragen, ihr eingebent fenn wollet der Berbindung einer meiner Tochter mit ihm , und auch, wenn ihr es angemeffen findet , einer Berbindung meiner guten Schwefter Der Ronigin von Frankreich mit meinem Sohne Fers Dinand: wollet es nicht vergeffen , doch ftelle ich das Gange in eure große Rlugheit." Maria bezeigte ihre Bereitwilligfeit, mofur Ferdinand ihr dantte (Prag 29. Dai), es fen feine Intention nur in Borten, es fen denn , daß fie bequeme Gelegenheit dafür erblide. - Bichtiger aber noch ichien eine andere Ungelegenheit, worin Ferdinand eben bamale ihre Beobachtung und Ginwirkung in Unfpruch nahm, nämlich ein Gerücht, welches am Sofe Philipps fomohl, als im Reich gehort worden, von einem angeblichen neu gefaßten Plane bes Raifers, Die Rachfolge im Raiferthume feinem Sohne Philipp gumenden und feinen Bruder gur Abtretung der romifden Konigemur. De an diefen vermögen gu mollen. "Rach dem großen Bertrauen, welches ich ju euch trage, und wiffend, daß ihr als einfichtevolle Fürstin den Rachtheilen, die daraus entstehen konnten, werdet vorbeugen tonnen, habe ich nicht unterlaffen wollen , euch eine Gache gu ichreiben, die von verschiedenen Orten ber und von glaubwurdigen Perfonen an mich gebracht wird, obwohl ich berfelben feinen Glauben fchente und fie mir in feiner Beife glaublich fcheint. Es wird mir nams lich gefagt und gefdrieben, daß fomohl am Sofe des Pringen, meines Reffen, ale auch im Reich man gang öffentlich davon fpreche und ausbreite, daß der Raifer, mein Berr, mit mir folle dabin gehandelt baben, daß ich Burde und Titel eines romifchen Konigs dem befagten Pringen abtreten moge, und daß der Raifer um die Sinderniffe gu vermindern, meinen Gohn Maximilian habe nach Spanien tommen laffen, mit mehreren folden Borten, Die wenig gu meiner Ghre und Reputa: tion gereichen, wie 3hr mohl benten tonnt; und es ift fo weit damit, Daß man an öffentlichen Tifchen fpricht und mir von glaubhaften Perfonen gefdrieben morden ift, daß der Churfurft von Brandenburg habe Geld leihen wollen gu Mugeburg und Gefcafte machen (fere finance), auf Das Geld, meldes man ihm Geitens des Raifers anbieten wolle, um die Uebertragung der romifchen Konigsmurde an den Pringen gu befordern; - und daß ein Furft von großer Autoritat einen meiner Diener gefragt hat, ob foldes mahr fen, ba er es fur mahr gehort. Und meiß ich gleich, daß unmahr ift, daß der Raifer mit mir follte davon gesprochen ober haben fprechen laffen, und ich auch noch weniger benten fann, bag folches Ge. Daj. je in Gedanten oder Borftellung (fantasie) gefommen fen oder tommen tonne; denn ich halte 3hn für einen fo guten herrn, Bruder und nicht blog Bruder, fondern mahren Bater, daß ich weiß und verfichert bin, daß er nicht etwas thun noch denten wolle, mas gu meiner fo fdweren Unehre und Difreputation gereichen mußte; aber

ba man davon fo öffentlich und zuverfichtlich fpricht, weghalb nicht ausbleiben fann , daß foldes nicht Mergernig und Bewegung bei manden Leuten errege, mas menig ju meiner Chre und Bortheil gereichte, fo habe ich euch davon benachrichtigen wollen, damit 3hr nach eurer grofen Rlugheit zuvorkommen und verhuten wollet. Das dergleichen Geruchte, die ich fur leichtfertig und lugenhaft balte, nicht meiter bringen, und wo fie maren, fie aus den Ropfen der Leute entnommen, und ju ertennen gegeben merden tonne, daß fie nicht mahr find. Drangen folde Gerüchte meiter vor, fo fonnt 36r benten, daß daraus Dinge entfteben mußten, die nicht gut maren , und gumal Diftrauen smifden den Ungelegenheiten des Raifers und den meinen, und andere große Ungelegenheiten, welche 3hr als weife Fürstin beffer ermagen tonnt, als ich fie gu fdreiben weiß." Und ba der Pring icon angefommen fenn merde, fo mochte fie mohl icon von einigen ber Bornehmften feiner Umgebung bavon haben reden boren; in diefem Fall moge fie in fluger Beife, und eher wie Gpott, fich barnach erfundigen, und ber Cache vorfeben. Bon jenem Beruchte megen bes Churfurften, merbe Berr von Leiv Unstunft gu geben miffen. Er glaube, wie ein Evangelium, daß der Raifer bei Lebzeiten Ferdinande nie Daran benten merde; fo lange aber ein foldes Berucht, mas er fur durchaus lugenhaft balte, beffehe, murden Ginige demfelben Glauben beimeffen, und es das Un. feben haben, als truge der Raifer ibm nicht die gebuhrende Rudficht; Das fonne ihm, und den eigenen Ungelegenheiten bes Raifere nur nachs theilig fenn. - Die Untwort der Maria ftellte ohne 3meifel aufrichtig (da ein Plan, die romifche Ronigsmurde noch bei Lebzeiten Ferdinands an Philipp gu bringen, eben fo menig übereinftimmend mit ber Sochachs tung und Licbe, die der Raifer fur jenen hatte, ale zwedlos, und in mehr als einer Begiebung unpolitifch , abenteuerlich und unausführbar gemefen mare), - Die Gache in ihrem mabren Lichte bar, bag nam. lich von nichts anderm die Rede gewesen fen, als dem Philipp, movon man auch icon ju Hugeburg gefprochen, die Raifermurde nach Rer= dinande Ableben gugumenden. Buvor ermabnte fie ber Soffnungen, die Philipp von fich gebe." Bon der Unkunft des Pringen unfers Reffen, fend ihr fo vollftandig unterrichtet, daß es bloge Biederholung mare, bavon ju reden; ale nur daß ich verfichern fann, ju hoffen, daß menn 3hr ihn feben werdet , 3hr noch mehr Unlag gu der Freude ba= ben werdet, die ich gefühlt, Ihn ju feben, als einen Pringen von folder Urt und Berftande und der fo viel Gutes von fich verfpricht, daß es und gu großer Befriedigung gereichen und wir Gott feines guten Un= fange megen, loben muffen, und unaufhörlich beten follen, daß Gott ibn rein lenten moge fur feinen beil. Dienft und das Befte der gangen Chriftenheit. Und um auf den Puntt gu tommen, euch binfictlich jenes Berüchts , welches am Sofe des Pringen gehört werden foll, ju antworten , und des Befehls den 3hr mir gebt, dem vorzubeugen , nach dem Bertrauen, mas euch gefällt in mich gu fegen, fo bante ich euch für

Diefes Bertrauen bemuthigft, und Unrecht murdet 3hr mir thun, wenn Ihr nicht ganglich bafur hieltet, bag ich mich gang gewidmet habe euch gu bienen und gu gehorchen, und barin muniche ich nicht gu fehlen, bis gu meinem Tode. Und gewiß fann ich verfichern, daß ich feinen Grund für jenes Berücht febe, und es tann fenn, daß einer davon fpricht, der mehr davon geredet und es gefucht hat, als Undere; - Denn ich finde weder den Raifer noch ben Pringen irgend geandert in dem Billen, den fie hatten nach meiner Wegreife von Augeburg , mo ber Gedanten, dem letteren bas Reich zu verfichern, nach dem Tode Gr. Daj. und nach eurem, movor euch Gott recht lange Beide bemahren wolle, ermabnt worden war, und ich febe gar feinen Unichein, daß man bei Lebzeit eurer beiden Dajeftaten daran etwas andern wollte. Und binfichtlich jener Berficherung nach eurem Tode halte ich fur gewiß, daß Ge. Daj. Daruber feinen Entichlug faffen wird, als mit euch ; weghalb mir das Befe fcheint, daß ihr eurer Geits alfo die Cache bis dahin laffen moget, um das ju befolgen, mas unter euch ju Augeburg verabredet (a este avise entre vous) murde. Und ba ich fo menig, oder gar feine Bahrfceinlichteit fur diefes Gerucht fab, fo bat mir nicht gefdienen, daß es eures Dienftes fen, in irgend etwas ju zeigen, als ob 3hr einiges Dif. trauen hattet, wie ihr auch im Briefe zeiget, feines gu haben; - morauf mehr gu bauen ift, ale darauf mas man thut oder fchreibt, denn ibr wißt wie frei heut gu Zage die Borte find, und die Ginen reden, wie fie munichen, und die Undern wie fie furchten u. f. w." - In Der Unt. wort (Prag 4. Mai 1549), außerte Ferdinand unter Dantbezeigung für ihre ichwesterliche Liebe, und mit vollem Bertrauen auf den Raifer, feft gu glauben, daß es fich fo, wie fie fcreibe verhalte. Dan fieht übris gens, daß der Plan, das Raiferthum nach Ferdinands Tode an Philipp ju bringen, icon im Jahr 1548 ju Augeburg in Ermagung ge-Pommen mar, und wie es icheint, verabredet murde, daß einftweilen Durch entgegengefeste Bewerbungen gu Gunften Marimilians fein Sin-Derniß bemirtt merden folle. Dieß ergibt fich auch aus fpatern Schreis ben vom Rovember 1549, fomohl vom jungeren Granvella und Champagny, ale der Ronigin Maria an Ferdinand in Betreff von Geruch. ten , daß Marimilian mit den Churfurften verhandle; - welchem lettern Gerüchte Ferdinand in Briefen an Des Raifers Minifter und an Die Das ria miderfprach, und diefer (2. Dezember 1549), dantend für die Urt, wie fie die Sache geleitet, Copien feiner Untworten an Granvella und Champagny fdicte, um davon nach ihrer Ginfict beim Raifer Gebrauch gu machen, "Und ihr fonnt fchreiben und verfichern auf meinen Glauben, Ghre und Gemiffen , daß foldes die mabre Bahrheit ift, und daß ich meder vom Grafen Lodron (ber mit Maximilian mar), noch andern vernommen habe, daß mein Gobn mit den Churfurften oder Undern feiner Erhöhung wegen in Practit ftande, wie ihr fchreibt, daß man Berdacht gefaßt; - und wenn etwas baran mare, mas ich jedoch nicht glaube, daß es ohne mein Biffen gefchehen ift, und ich davon nicht bas geringfte

meiß, und meder felbit noch durch Undere fur feine Erhöhung geholfen, verhandelt, und prafticirt habe, ausgenommen mas ich that gu Augeburg gegen den Raifer, euch und herrn v. Granvella " Er erinnert fie an fein fruberes vertrauliches Schreiben, und erflart: "fo lange ich lebe und Gott mir Berftand gibt, merdet ihr nichts anderes finden, als daß ich Mittel fuche, dem Raifer bienen und gefällig fenn gu fonnen , und Die bruderliche Liebe unter uns gu erhalten , und nicht blog unter uns, fondern auch unter unfern Rindern; denn wenn das Begentheil gefcabe, mas Gott in feiner gottlichen Gute und Dilbe nicht gulaffen molle, und wogu ich meines Theile nicht Urfache oder Unlag gu werden hoffe, fo murde das die gangliche Berruttung unfere Saufes fenn; und ihr konnt vollig verfichert fenn, daß ich alles als Bater gethan habe (fait tout paternel devoir) bei meinem Gohn, damit er in folder Liebe gegen den Pringen bleibe, und um binmegguraumen, gu befeitigen und gu ebnen Alles, mas Unlag gum Gegentheil geben mochte, Und Bott weiß beffer, als Miemand fonft, daß ich die Bahrheit fdreibe, und daß tein Tag am Simmelebogen aufgeht, daß ich nicht eben fo mohl bete fur das Leben, Bedeihen und Erfolg bes Raifers und feiner Rinder, als meiner eiges nen; und hauptfachlich, baß Er uns erhalten wolle in aufrichtiger Liebe und Ginigung. Much mar das nicht die menigste Urfache, marum ich fo febr gewunscht, daß die Berbindung feiner Tochter mit meinem Gobne gefchehe, und wenn es möglich mare, murbe ich auch gern die des Pringen mit einer meiner Tochter feben, um jene Liebe mehr' ficher ju ftellen, woran duntt mich, mehr gelegen ift, als an allem But oder Beld, mas er anderemo haben tonnte; denn beide murden, indem fie folche Beforderer und Bermittler gur Geite hatten, großen Rugen haben, und tonnten alles auslofden, mas bofe Menfchen anfachen fonnten u.f. m. "In eis nem meiteren Schreiben vom 3 Janner 1550, dantte Ferdinand feiner Schwester für die gute Musrichtung (le bon devoir), beim Raifer, Die er aus ihrer Untwort vom 24. Dezember erfebe, und daß der Raifer Die Sache febr gut aufgenommen habe , mas ihm befondere Freude und Bus friedenheit fen. Er verfichert ferner, wie er auch immer bewiefen habe, alles was das gute Einverständnig zwifden ihnen und ihren Angelegen= heiten befestigen tonne, um fo lieber gu thun, als er dem Raifer gu gefallen ju leben muniche: "nicht zweifelnd, bag es auch auf Geite Gr. Daj. nicht fehlen wird, wie ich mein gangliches Bertrauen in ibn fete, und daß er feine Cache verlangen wird, welche mare ober gereichen konnte gu meiner ober ber Deinigen Unebre, Schaden ober Rudgang, und ich hoffe, daß wir foldes nicht verdient haben, noch mit Gottes Bulfe verdienen werden, und in folder Soffnung bin ich entichloffen, wie ich fruber ichon Gr. Maj. geschrieben, mich bei ihm einzufinden einige Tage vor dem Reichstag, wie auch Ihr es mir rathet." (Gie moge ferner mit ichmefterlicher Liebe in Diefem Ginn Darin einwirken, und auch daß der Reichstag gu Mugsburg, Rurnberg oder Regensburg gehalten werde; benn an den Rhein gu tommen, litten die Gefcafte

feiner gander nicht.) - Er tam auf jenen Gegenftand im Briefe ddo. Bien 4. Darg 1550 noch einmal gurud, melden Saller überbrachte, ber in den vieljahrig in Differeng gemefenen Ungelegenheiten Mariens in Ungarn eben damale ein gu ihrer Befriedigung gereichendes Refultat jurudbrachte. - "Ge icheint mir gut, euch ju benachrichtigen, bag ich bei meiner Burudtunft von Dregburg bier ben Grafen Lodron gefunden, und mich genau bei ibm erfundigt habe, ob mein Cobn, ber Ronig von Bohmen, an einige Churfurften in der bewußten Sache gefdrieben babe, wie man Berdacht gehabt, ober ob er (ber Graf) defhalb irgend einen Auftrag erhalten, morauf'er mir auf Treue und Gid verfichert bat, baf er nicht blog feinen Auftrag in Diefer Angelegenheit gu reden gehabt, fondern daß auch mein Gobn nichts dabfelbe berührendes gefchrieben; fondern nur gute und freundichaftliche Schreiben im Allgemeinen, wie er es oft thut an verschiedene Burften und Perfonen, melde ibm fdreis ben, und an welche er ebenfo antwortet gur Erhaltung des Bobiwollens, und daß teine andere Briefe eriffiren; movon ich euch Runde geben wollte, damit ihr auch bavon Gebrauch machen fonnet nach eurer Rlug. beit und dem Erfordernig, oder bavon ichmeigen, wie ihr es febet, bas Befte gu fenn." me fin neuell un abland ban anig mam dall dan an

Bas jenen Plan felbft betrifft, dem Pringen Philipp bie Rachfolge im Reiche nach Gerbinands Tod ju verfichern, fo hatten, wie es icheint, mehrere der vornehmften Staatsmanner des Raifers die Unficht gefaft. daß eine Bereinigung der Raifermurde mit ber fpanifchen Dacht in Derfelben Perfon Des öfterreichifden Saufes und Stammes auch Funftigbin nothig oder ermunicht fenn mochte, um die faiferliche Autoritat und Reichsgefetgebung mit den an Diefelbe gefnupften Intereffen gegen Die Befahren und Angriffe ficherguftellen, welche aus der tiefen und icon unbeilbar gewordenen Bunde der Deutschen Religionstrennung, aus der erblichen Berrichfucht frangofifder Ronige im Bunde mit italienifcher Parteifucht und deutscher Opposition, und aus der Buth turlifder Ungriffe fortmabrend brobeten. - Bielleicht durfte auch in der perfonlichen Ginnebart Maximilians und verschiedenen Gigenschaften oder Beb. Iern, Die auch Ferdinand an demfelben mit vaterlichem Ernft migbilligte, ein bingutommender Brund für jenen Plan gelegen baben. - Philipp felbft (gang gegen Schmidt's Bermuthung) munfchte Die Sache mit Ents ichiedenheit, Maria mar fur felbe febr eingenommen; Der Raifer felbft neigte dabin, batte jedoch noch feinen entschiedenen Befdluß gefaßt; -Ferdinand hielt die Cache, abgefeben von dem eigenen Bortheil feiner Linie, (ohne 3meifel mit richtigem Urtheil) fur forend und unausfuhrbar. Bemertenemerth find bieruber auch die folgenden Briefe. Wien 29. Dars 1550. 3ch erhielt euren Brief vom 16., und erfah, daß Ge. Daj. entichloffen ift, ben Reichstag auf ben 25. Juni gu Mugeburg gu halten, welches mir fur Beit und Ort febr gut gemablt fcheint. Und betreffend, baß ibr ermabnt, nicht ju zweifeln, nachdem ich binlanglich Beit gehabt, ich murde mich frubzeitig bei Gr. Daj. einfinden, fo mißt 3br, daß ich

jederzeit nichts mehr gewanicht habe, als fo viel es mir moglich gemefen ift und fenn mird, mich beim Raifer einzufinden, als ben ich fo febr liebe, und es immer gezeigt habe nach meinem einfachen Bermogen und Berftande, und merde es thun fo lang ich lebe. Und auch hoffe ich, bag ich werde fruhzeitig bei 3hm an befagtem Orte eintreffen; nicht zweifelnd, bag ebenfalls Ge. Daj. in allen Ungelegenheiten, Die mir gufammen gu verhandeln haben, mir und den Meinigen jene Rudficht widmen wird, die mir, hoffe ich, verdient haben, und daß der Raifer jene Gache, mo= bon ich euch , wie ihr mift, fdrieb , und ihr mir geantwortet , melde auch herr v. Chalonan (?) gegen mich berührte, und ich ihm antwortete, bei Seite fellen und ruben laffen mird, melde, mo er fie aufe Reue vornehmen (renouveller) mollte, mehr Hebles als Gutes erzeugen möchte. Auf diefe Soffnung merde ich mich beim Raifer einfinden." - Maria ihrer Geits fdrieb ddo. 1. Dai 1550. "Cehend daß die Abreife Gr. Daj. nabe ift, und ich Belegenheit habe, euch Gegenwartiges mit Sicherheit gutommen gu laffen, fo unterfange ich mich, euch ju fchreiben, mas ich lieber euch mundlich fagen mochte, wenn ich gefonnt, über jene Ungelegenheit, Die gwifden bem Raifer und Gud, mein herr und Bruder, ju führen ift, binfictlich des Rais ferthume; und dieg will ich fcreiben in der ganglichen Buverficht, daß Diefer Brief nur fur euch allein fenn merde. Und obwohl 3hr mich fur unverftantig (a peu de sens) halten tonnet, daß ich mich in eine fo große und mein Bermogen, barin guten Rath ju geben, überfteigende Ungelegenheit mifche, aber weil ich hoffe, daß 3hr nicht verfennen werbet, daß foldes aus einem Bergen bervorgeht, welches den Frieden und die Rube unferes Saufes municht; weil ich auch weiß, daß ich gu einem fo einfichtevollen Fürften fpreche, der mohl meiß das Bute gu mablen und bas Schlechte ju verwerfen, fo macht mich dief um fo freimuthiger, meine Phantaffe euch ju fchreiben. Um gur Gache gu fommen, will ich anfang. lich fagen, mas ich habe mahrnehmen fonnen von dem Billen Gr. Daj und des Pringen über diefe Sache, und mas den Pringen betrifft, fo febe ich ibn febr geneigt darnach ju ftreben, fich bes Raiferthumes nach Gud ju verfichern, febr große Grunde anführend, (donnant ses raisons très grandes) daß es ihm nothwendig fcheine, für Aufrechthals tung unfere gangen Saufes; - ber Raifer findet daben mehr pro und contra, meghalb er noch unterlaffen hat, fich gu entichließen bis er euch feben mird, um dann gemeinschaftlich zu beschließen, mas das Beilfamfte fenn wird fur unfer Saus, und das Bemeinwohl der Chriftenheit; und meil 3hr daber im Ginzelnen die Grunde auf einer wie auf der andern Geite perfonlich vernehmen werdet, fo berühre ich folches nicht weiter. Und es liegt nicht außer des Raifers Gedanken, daß je nachs dem er mit euch die Gache befinden wird, an dem gu faffenden Befdlug auch der Ronig von Bohmen Theil nehmen foll, damit das Gange im wechselfeitigen Ginverftandniß geschehe. Da nun, wie mir icheint, viel daran liegt, daß diefe Mittheilung gefchehe, ohne daß es das Unfeben

gewinne, daß mein Berr, euer Cohn, die Meinung bes Pringen bierin bestreiten wollte, (damit biefer nicht in Difftrauen oder Deinung falledaß jener fich über ibn erheben wolle, welches Ausfaat fenn konnte für Dauernde Teindschaft und Giferfucht, woraus nur bas Berderben Beider bervorgeben tonnte) fo murde mir fceinen, mein Berr und Bruder! ohne euch vorzugreifen, daß die Saltung, die fomohl 3hr, als der Ronig, euer Cobn, in diefer Berhandlung beobachten folltet, fo fenn moge, daß ibr ganglich die Meinung zeigt, daß euer Gobn (Marimilian) nicht nach dem Raiferthum freben wolle, ale nur, wenn ber Raifer und ber Pring (Philipp) nicht angemeffen fanden, fur diefen darnach gu ftreben, und baß, falls Ge. Daj. und 3hr angemeffen fandet, daß der Pring es thue, Darin belfen und Beiftand leiften gu wollen nach euerm Bermogen, in Ermagung eurer Berbindlichfeit gegen den Raifer und die Geinen; benn mofern 36r nicht febr offen diefe Befinnung geigt, fo ift gu furch. ten, daß der Pring in die Meinung fallen fonnte, daß alle Sinderniffe, benen er begegnete, ihm durch euren Gobn gemacht murden. Daber ift nothig, daß 3hr und Guer Gobn erflaret, nicht barnach ju ftreben, als nur wenn der Pring es nicht thate (sinon en default du Sgr Prince), und mir fceint, daß auf diefem Bug euch haltend, 3hr und die Guren nur bodlich gewinnen Fonnt ; benn gefchabe es, daß der Pring dazu gelangte , fo murde er , mo das durch Gure Gulfe und Beiftand gefcabe . verpflichtet bleiben gur Unterftugung des Reichs und Guerer, wenn 3hr als Raifer Ge. Daj. überlebet, und gu Gurer bleibenden Gulfe, und fo murden Gure Baufer eines bilben, felbft durch noch engere Berbin-Dung einer Gurer Tochter mit 36m. - Und wenn der Pring euch überlebte, und alfo auch ans Raiferthum tame , fo battet ihr genug gethan Der Berbindlichfeit, Gr. Daj. Die Boblthat ju vergelten, daß er in diefer Burde euch feinem eigenen Cohne vorgezogen bat, indem 3hr Urfache maret, bag feinem Sohn vorzugemeife vor eurem bas vergolten murde, melder lettere dennoch mehr Autoritat im Reich haben murde, als der Pring, da diefer menig im Reiche anmefend fenn tonnte, als nur in Beitpunkten, mo es nothig mare es ju unterftugen, meldes ibm großere Chre, aber anch große Musgaben bringen murde , und euer Sohn hatte bavon ben Rugen. 3ch bachte, es mare in folder Urt angemeffener und vortheilhafter, gleichwie es auch gwifden Gr. Daj. und euch gefchehen ift. - Und wenn anderer Geits bei allem Bleiß, den Ihr angumenden mußtet, ber Pring nicht dazu gelangen fonnte, ober er Die Cache fo disponirt fande, daß er nicht darnach ftreben wollte, fo wurde das die Erhöhung eures Gohnes um fo mehr aller Geits erleichs tern, bag die Furften bes Reichs fich bagn bereit finden liegen ; mas Dann mit fo großer Befriedigung erfolgen tann, daß auch die Beirath fich bei dem guten Ginvernehmen eurer beiderfeitigen Rinder bilden wird, und ich achte, daß an Erreichung Diefes lettern Punttes euch noch mehr liegen wird , als am erften. - - 3ch fage das nicht ohne Urfache und wollet euch baran erinnern, was in Diefer Beziehung

porfiel, als megen ber Bermahlung eures Cohnes verhandelt murde : und ich finde Ge. Daj. und den Pringen mehr geneigt, gur Beirath mit einer eurer Tochter, ale mit einer andern, nur daß Diefer Duntt Des Raiferthumes mit der Umficht behandelt merde, ale fich giemt; barum wird es nur bei euch fteben, bagu gu gelangen nach allem bem, mas ich bis jest habe abnehmen fonnen " - In der Untwort fagte Rerdinand (14. Dai), er dante ibr fo bruderlich und berglich als er tonne, für ihre gute Erinnerung, und daß fie ihm fo Elar das Bange gefdries ben. Betreffend den Gegenstand, fo finde er ibn fo groß und bon foldem Bewicht und Bichtigfeit, daß berfelbe, febr erwogen fenn molle, erbeifche; um fo mehr, ba auch fie auf Brunde verweife, melde et vom Raifer, wenn er mit ibm gufammentreffe, perfonlich vernehmen folle. Wenn er diefe gehort, werde er fich benn um fo beffer uber bas Gange entichließen tonnen." - Bu Augeburg icheint Ferdinand gmar mas ibn betraf, jene Linie Des Benehmens, melde Die Schmefter begeichnete, eingehalten, feine Grunde aber febr bald den Raifer felbit beftimmt gu haben , die Sache aufzugeben. Ferdinand theilte ber Das ria mit (Mugeburg 15. Juli): "nach Berhandlung barüber mit bem Raifer und langer Ermagung Des lettern, welcher auch beghalb nach Spanien gefdrieben, habe der Raifer beffer gefunden, bag man nicht Davon fpreche , fagend , daß folches Behaffigleit bringen , und daß , menn man auch wollte, er doch nicht febe wie man fich ber Gache verfichern tonnte. "Und einsehend, daß die Untwort gegrundet und mahr fen, habe ich feits dem nicht mehr bavon gesprochen, und habe eben fo wenig fur meinen Sohn prafticirt noch prafticiren laffen." Er bleibe bei ber Deinung Die er ihr ichon gefdrieben, welche mit ber jegigen Unficht des Raifers übereinstimme, und die er gut gefunden; es icheine ibm, daß fo nichts im Gemuth gurudbleiben merde, moraus etwas Uebles entfteben tonnte. "Aber außer dem in allen andern Sachen, welche Dienen tonnen den Angelegenheiten des Raifers und des Pringen meines Reffen, und furs gute Ginvernehmen gwifchen ihm und meinen Rindern, wie auch gur Aufnahme und Erhaltung unferer Baufer, fo that ich immer alles und merde es thun fo lang ich lebe, ausgenommen diefen Punet, melder nicht dienlich ift. Un mir wird es nicht liegen, daß das Gange nicht fo gefchehe, wie es das Befte ift fur unfere gemeinschaftlichen Saufer und den Dienft des Raifers und des Pringen, meines Reffen, den ich liebe und halte, wie meinen eigenen Cobn." - Da Maria mehrmals forieb, fie dente, daß die Cache icon guten Unfang genommen habe, und Ger: dinand, da er felbe gegen den Raifer guerft ermahnt, fie nicht beruben laffen tonne, fo meldete er noch wiederholt: (Mugeburg 19. Juli.) Richts fen (feit der eben ermahnten Grörterung) mit ihm daruber gehandelt worden, und er hoffe, daß man darüber meggeben merde, ohne gu vers handeln. "Das murde nach meiner Meinung das Befte fenn aus vielen Rudfichten und unter andern ift diefe nicht Die geringfte, daß die Sade, wie ich achte, nicht gu erreis

den fenn wird, und fie vorzuschlagen tounte an vielen Orten und in vieler Beife Diftrauen und Gehäffigfeit erweden, melde ich ungern feben murde, und ich achte, wenn man fie in Borfchlag bringt, fo merdet ihr finden, daß ich euch Bahrheit gefdrieben habe, und daß es beffer gemefen mare, man hatte fie nicht in Borfchlag gebracht., Dabei blieb es aber nicht, fondern nachdem die Maria auch nach Mugeburg gefommen mar, murde die Sache wieder aufgenommen, und vom Raifer endlich ein Untrag darüber an feinen Bruder gemacht. Ferdinand erflarte, ohne Die Ginwilligung feines alteften Cobnes Marimilian, welcher eine Musficht auf funftige Ermablung jum romifchen Ronig bereits für fich babe, fich nicht darüber entschließen gu tonnen. Marimilian aber antwortete, ein foldes Borhaben murde nicht allein ibm, fondern auch allen deutichen Fürften gum Schimpf gereichen , und wenn er es fich auch gefallen laffen wollte, fo murden die Churfurften fich nie dagu verfteben. Der Entwurf bildete fich fodann fo aus, daß man verfuchen wolle, die Churfürften zu vermögen, den Philipp jum romifchen Ronige gu ermablen, fobald Ferdinand das Raiferthum angetreten habe, und dann wieder den Cobn Ferdinands, Maximilian, fobald Philipp murde Raifer geworden fenn. Ferdinand verweigerte feine Buftimmung nicht, verfprach vielmehr bas Geine aufrichtig dafür gu thun, und es murde verabredet, baf einer feiner vertrauteften Rathe defhalb , mit einer vom Raifer und ibm gemeinfam unterzeichneten Inftruction, und getrenntem Memorial an Churfurft Morig und Joachim gefendet werden follten. Ferdinand rieth zwar, daß auch der Raifer einen Bevollmachtigten fenden moge, mas diefer aber nicht wollte, mahricheinlich um Auffeben gu vermeiden. - Der Entichlug murde mie aus einem fpatern Schreiben Ferdinands (1. Juli 1551) bervorgeht, nach langer Deliberation im Bimmer Des Raifers, in Gegenwart der Maria , des jungern Granvella , auch in Unmefenheit Philipps und Maximilians beichloffen; und bei der Frage, mer gefendet merden foulte, ertlarte Ferdinand, die vier vornehmften feines Staaterathe durchaus nicht entbehren gu tonnen; willigte jedoch endlich in Dr. Gienger. - Opater meldete er (Bien 3. Juni), daß die Bergogerung der Sache durch Rrantheit des Dr. Gienger verurfacht merde, und jest feine Musficht mehr fen, daß diefer die Sache noch merde übernehmen tonnen. Er ichlug jest vier vor : Belfenftein (ber beim Rammergericht gemefen, und den Er vor furgem in Dienfte genommen), Ronigsed. Statthalter in der Grafichaft Pfprth , Friedrich v. Fürftenberg und Bugo v. Montfort. - Ferdinand fellte auch gur Berathung ob es gut fen, den Untrag jumal bei Moris noch mabrend der Belagerung von Magdeburg gu machen, und ob diefer, ada er von heißer und folerifcher Ratur fen, und auch vielleicht Unlag nehmen tonnte gur Menderung feiner Intentionen und zu neuen Dingen, worauf feines Beduntens ein gutes und forgfältiges Auffeben gu haben fen;" gumal menn der Gefandte, mie aus fich, etwas Drohendes fagen murde. - 218 der Raifer von jenen teinen wunschte , fondern etwa Soffmann , Ferdinand aber darauf beharrte,

30

(1. Ruli 1551) daß diefer ihm unentbehrlich fen, megen der Befchafte in Siebenburgen und fonft, - und jugleich den Grafen Albrecht Schlick porichlug, fo mard diefer mit der Diffion beauftragt. - Er follte porftellen, "wie der Raifer gur Erhaltung der poheit und Gerechtfame des Reichs große Urbeit und Roften gegen die Turfen fomobl als andere Potentaten auf fich genommen, und nicht weniger um dasfelbe vor endlichem Berderben in feinem Innern gu behuthen, meldes dems felben aus der eingeriffenen Spaltung, Frrung und Diftrauen gedrehet habe; wie er dann jenen, melde all ihr Borhaben dahin geftellt, das gange Reich unter dem anmuthigen Sheine der Religion in ihre Bewalt gu bringen, und dasfe Ibe unter fich icon ausgetheilt gehabt, mit allem Ernfte habe begegnen und der Scharfe des faiferlichen Amtes gleichwohl mit großer Dube und Arbeit und übermäßigen Untoften gegen fie gebrauchen muffen. Er ertenne fich eben fo verpflichtet, auch fur die Butunft gu forgen, Das mit das Reich bei feinen Burden, Macht und Rraften erhalten werde. 216 er por einiger Zeit mit feiner Schmefter und feinem Bruder megen ihrer Baufer, damit fie in gutem Berftandnig mit einander bleiben moch= ten, ju Rede getommen, haben fie befonders in's Muge gefaßt, daß ibre Boblfahrt mit dem Reich aufs engfte vertnüpft fen, und daß fie fich Gines Bludes mit demfelben ju gemartigen batten, es fen aber leicht ju ermeffen , in mas fur einer Berruttung noch alles fteben murde, menn feine Dacht in dem bestandenen Rriege geringer gemejen, und wenn nicht er fomohl als fein Bruder großen und den außerften Tleiß fürgemendet hatte; die Churfurften mochten Demnach ermagen, ob in diefer Beit bas Reich einen Furften außer dem ofterreis difchen Saufe habe, Deffen Dacht groß genug fen, um des Reiches meitläufige Grangen gegen fo machtige Biderfacher und feinen Beftand gegen fo fcmere innere und außere Befahren vertheidigen gu tonnen, und die dagu nothigen Untoften gu tragen, Da nun Garl fur feine Perfon frantlich und ichmach, und fein Bruder nur drei Jahre junger als er fen, und da, wenn man erft nach ihrem beiderfeitigen Tode gur Babl greifen wolle, leicht Spaltungen entfteben, und von den Feinden Des Reiches benutt merden tonnten, fo fcheine es allerdings munichens. merth, daß ju ihrem Dachfolger des Raifers einziger Gohn auserfeben, und derfelbe durch Buficherung der romifchen Ronigsmurde ichon von jest an verpflichtet murde, fich funftig der deutschen Reichsangelegenheis ten als feine eigenen angunehmen; es fen aber ganglich nicht des Rai= fers Gedante, das Reich in feiner Descendeng erblich gu machen, und fo tonne er es mohl leiden, wenn eben fo wie er ehemals feinen Bru-Der gur romifchen Konigemurde befordert, eben fo feines Bruders Gob. ne, dem Ergbergog Maximilian Diefelbe verfichert merde, im Falle Philipp gur faiferlichen gelangte. Go wie er aber bisher noch nicht bas Mindefte in diefer Sache vorgenommen , wie die Churfurften felbft

Merdinand Aerdinande bes L. Bit. VY.

mußten, fo fen man auch feinesmegs etwas barin burch Rebenmege oder ohne Borwiffen und Bewilligung der Churfürften gu thun gefornen." - Der Gefandte traf den Churfürften Morit ju Chemnit, auf bem Rudwege ine Lager vor Magdeburg, weil die Magdeburger, nach einem ernftlichen Scharmugel fich ju Bertrag anboten. Er hatte nur feinen Rangler bei fich, und begehrte einen Monat Beit gur Untwort, als bas Schlick ablebnte, gab er eine fchriftliche vorläufige Untwort, mit der Er-Flarung, ihm bald wieder eine Bufammentunft vorzuschlagen, oder Die fdriftliche Untwort gu ichiden, welches lettere er that. (10 Geptember.) Die beiden Churfürften antworteten: , daß fie ohne die andern Churfürften in Diefer bodwichtigen Cache. moran ber gangen . Chriftenbeit und dem Reich mertlich und am bochften gelegen fen, fich nicht einlaffen fonnten." Moris insbefondere führte in feiner Untwort an, "daß er der jungfte unter den Churfurften und daß er ohne das bei vielen in mertlichen Unglimpf und Gefprach gefallen fen, vornemlich darum, weil er fich vom Raifer und feinem Bruder nie habe abmendig ma= den laffen , fondern fo beftandig und treulich gu ihnen gehalten , und fich in des Raifers Dienfte fo gutwillig habe gebrauchen laffen zc." Churfurft Joachim ließ dem Ronige Ferdinand durch den Gefandten mundliche und vertraute Gröffnung machen und ibn erfuchen, fich mit diefer gangen Sache ferner nicht gu befaffen, um nicht fich und feine Rachkommen ben ben beutichen Reichsftanden gehäffig zu machen. Sierbei blieb es, und der Plan felbit hatte feine meitere Folgen \*).

Gi

êt.

1 [2]

121

雌

問

翻

100

鞹

m21

dia.

Y II

g F

11

es i

16

VI. Der Papit Julius erließ feinem gethanen Berfprechen gemäß eine Bulle gur Burudführung und Biederaufnahme des Conciliums gu Trient unterm 1. Dezember 1550. Er erfuchte barin bei der Barmbergig= Feit Gottes die Patriarchen, Grabifchofe, Bifchofe, Mebte zc., Das Concilium am 1. Dai des Bunftigen Jahres in feinem jegigen Buftande wieder auf. junehmen und ju Trient fortgufegen, um dem Frieden der Rirche und dem Bachsthume der rechtglaubigen Religion gu dienen, und um, wie bingugefest murde, "die Rube Deutschlands ju befordern, welches Reich in fruberen Beiten niemals einer andern Ration in der mabren Religion, in ber Beilighaltung der Lehre, der Concilien und der Bater, und in Chrfurcht vor dem apostolischen Stuble nachgestanden habe." - 2m 1. Dai 1551 murde die Gigung bis jum 1. September prorogirt, und an Diefem Tage bis jum 11. Oftober in einem abermaligen Prorogationes Decret, in welchem "Frohloden im herrn und Dankfagung megen ber wirklich erfolgten Unkunft der Churfurften von Maing und Trier, fo mie auch mehrerer andern deutschen Bifchofe (von Strafburg, Bien, Confang, Chur und Raumburg) nun jugleich die hoffnung ausgedrudt murde, bag noch viele andere Pralaten Deutschlands fomohl als anderer Rationen durch ihre Pflicht und diefes Beifpiel bewogen, eintreffen murden.

<sup>\*)</sup> Ueber Diefe letteren Umftande vergl. man Schmidt, Gefchichte der Deuts fchen. VI. S. 169 - 176.

Bugleich murden die Bater ermahnet, indeffen nach dem Beispiele Chriffi, fo weit es das Maß menschlicher Gebrechlichkeit erlaube, durch Faften und Gebeth die ewige Gottheit zu versöhnen, damit fie die Bergen der Menschen zur Erkenntniß des mahren Glaubens und zur Einheit der Rirche und richtigen Norm des Lebens zuruchführen möge.«

VII. In Diefer nämlichen Geffion aber murde ber unerwartet einges troffene frangofifche Befandte (Bellove) gebort, Deffen Greditiv in auf. fallender Beife nicht an das Concilium, fondern nur an den Conventus überfdrieben mar; weil jedoch diefe Benennung im guten Ginne genommen merden fonnte, fo befchloß man der baruber von vielen, befonbers von den Spaniern erhobenen Beschwerde ungeachtet, (nach einer im Innern der Rirche gehaltenen Berathung und dem Gutachten des Churfürsten von Daing gemag), den Gefandten gu boren. Die Rede Desfelben aber beftätigte nur gu febr ben gefcopften Berdacht, bag ber Ronia von Frankreich durch jene Form etwas der Burde und dem Fortgange Des Conciliums Dachtheiliges habe bezeichnen wollen. Gie enthielt eine offene Rlage gegen den Papft Julius, melder ihn als den alteften Gobn ber Rirde, rauh und ungutig behandle \*); und die Erelarung: er vermoge megen fcmerer Rriege nicht, feine Bifcofe nach Trient gu fenden. und ertenne das Concilium nicht für ein allgemeines, fondern nur für einen befonderen Convent, durch deffen Decrete er und fein Reich in Peiner Beife gebunden fenn merde. Er erffarte gugleich, falls es notbig fenn murde, abnliche Mittel gegen die ibm (von Rom aus) jugefügte Unbilde und Gehäffigfeit anwenden gu wollen, wie auch feine Borfabren deren gebraucht hatten." Dit folder unaufrichtigen Gefinnung trat Der Ronig von Frankreich der großen Dagregel hemmend entgegen, in einem Augenblide, wo durch willfahrige Beisheit der Rirche, durch die auf= rechte Offenheit des Raifers, durch das perfonliche Gintreffen der deuts fchen Bifchofe, und durch einige auf Geiten der Protestanten gegebene Soffnung anzunehmen mar, daß zur Reinigung und Startung Der firch. lichen Inftitutionen, ja auch zu einer theilmeifen Biedervereinigung fruct= bar gewirft merden tonnte. Frankreich magte es, die furchtbar ernfte Bewegung in der geiftigen Belt gleichsam als ein Spiel materieller Rrafte nach der Billeur eigennüßiger Politit gu gebrauchen. Es unterbrach im gunftigften Mugenblide das Concilium, vereitelte die bebarrlichen Bemühungen des Raifers fur Milderung des 3miefpalts und Musfohnung der Meinungen, trat fur fich felbft auf die Linie des angedrohten Schisma, und mabrend es felbft in feinem Innern Die gegentirchlichen Lebren mit graufamer Strenge zu unterdruden fuchte, icheuete es fich nicht, nach außen hin die Sache des Protestantismus gegen die papftliche fomobl als taiferliche Autoritat, im Biderfpruche mit fich felbft aus Chrfucht und Gigennus ju

<sup>\*)</sup> Ueber die feindselige Ginwirfung des Konigs Beinrich gegen den Raifer in Italien, und diese Wendung feiner Politik gegen den Papft Raberes in der Beilage.

verftarten. Go fehlte für ben drifflich-redlichen Berfuch freier Berftandigung immer einer oder der andere der Sauptbestandtheile, und als fpater in einem Augenblide des außeren Friedens unter dem Raiferthume Ferdinands auch Frankreich mit Papft und Raifer fich in den Unftrengungen für das Concilium vereinigte, fehlte nicht nur die thatige fruchtbare Theilnahme des tatholischen Deutschlandes, fondern es hatte fich auch bereits mit noch grellerer und icarferer Entichiedenheit das protestantifche Deutichland aller auch nur theilmeifen Biedervereinigung entzogen. Es hatte fich ferner im harten Begenfage hiermit das Guftem der fpanifchen Un= bedingtheit und Gewaltsamfeit in Aufrechthaltung der rechtgläubigen lebre in einem furchtbaren Grade ausgebildet; fo daß eine fiegreiche Indepenbeng in der protestirenden Regation und ein gewaltsamer Abfolutismus in politischer Behauptung der alten Lehre die grellen Gegenfate bezeichs neten, in welche die Staaten Guropens fur mehrere Jahrhunderte gerfie-Ien. Barum tonnte fich nicht fammeln und vereinigen, mas fur einan= der gehörte, und durch emige aus der Sache fliegende Bundesgenoffen= fcaft für gemeinschaftlich anerkannte erhabene 3mede der Menfch= beit vereiniget ichien? - Man mag benten wie man will, über die Dog= lichteit oder Unmöglichteit einer damaligen Berftandigung in der Saupts fache, - namlich in der Glaubenslehre vom Befen der Rirche, der Beibe, des Opfers, des Priefterthums, fo wie jener facramentalen Autoritat ber Lehre, melde hierin allein begrundet fenn fann; - immer mar es hobe Pflicht aller Theile, in redlicher Prufung und Grorterung den ern= ften Berfuch zu machen, in wie weit eine folche Bereinigung möglich fep ob und wie fern man fich aus Grunden verftandigen, fich in der reinen Idee der Sache vereinigen, und welche diefer reinen Idee der Sache entfprechende Berbefferungen in außerer Rircheneinrichtung und Bermaltung gemeinschaftlich fur nothig und beilfam erkannt merden mochten. -So fern man fich aber nicht einigen tonnte und fernere Glaubensfpaltung ale unvermeidlich voraus fab, mar der Berfuch gu machen, fich über ein driftlich = vernünftiges Dag politifcher Tolerang gu verfteben, und fo meit als möglich, auch fur die Butunft noch, eine fittlich : fogiale Brundlage für Deutschland und Guropa gu retten. - Unbeilvolle Rrafte der Trennung und 3mietracht vereitelten das auf folche Berftandigung gerichtete Beftreben, und die redlichen Bemühungen des Raifers und Ferbinands haben im fortmabrenden Rampfe mit jenen Sinderniffen tragifche Broge. Früher maren es bald die leidenschaftliche Abneigung der Protestanten, melde gu mildern guvor in anderer Beife verfucht merden follte; - bald Die Angriffe der Turten; bald die ichweren politifchen Rriege des frangofifden Chrgeiges; - oder Die Scheu vor achten Reformen in der Beifflichfeit; Die Fahrläffigfeit oder Furchtfamteit der deutschen, das feinds lich-politische Borurtheil und Diftrauen der italienischen Pralaten, welche den gedeihlichen Fortgang des Conciliums binderten. Jest aber fuchte Beinrich der Zweite mit den Baffen in der Sand das Concil gu unter: brechen, und feine deutschen Berbundeten, wie naber gezeigt werden foll,

dasselbe unmöglich zu machen. — Fragt man nach dem Grunde so trausriger Erscheinungen, so wird sich dem Geschichtsschreiber tein anderer darbieten, als daß die Summe der öffentlichen Angelegenheiten, das gesmeinsame Wert der Häupter der Nationen in jeder Zeit nicht besser senn, als die Bölter es zu erhalten verdienen, und daß in denseiben nicht sowohl die wesentliche Natur der Gegenstände selbst, von welchen es sich handelt, sondern vorherrschend diejenige Berderbtheit, Fahrlässigkeit, Gigensucht und geistiger Unfrieden sich auszudrücken pstegen, welche in der Majorität so mancher edleren Glieder und Bestandtheile des großen Ganzen wirklich vorhanden waren.

VIII. Der Raifer hatte, wie auch icon im Reichsabichiede im allgemeinen gefchehen mar, ebenfalls in befonderen Schreiben an die Farften, befondere an jene der Mugeburgifchen Confession die Aufforderung wieberholt, das Concilium gu befuchen, mit der Ertlarung, "dag fie und die Ihrigen mit vollefter Gicherheit auf das Concil und gurudreifen, und mit allem, mas fie fur die Beruhigung ihres Gemiffens gu fagen nothig fanden, gebort merden follten." - Rach der Berichiebung der erften Gigung erlief ber Raifer eine neue Aufforderung an fie, bis gum Beginne des Geptembere bort einzutreffen. - Churfurft Morit lief nun durch Melanchton eine ausführliche Schrift gur Darlegung der protesiantifden Lehre verfaffen, und die Theologen feines Landes am 8. Juli nach Leipzig gufammenfommen, welche Diefelbe fammtlich gut biegen. Gine abnliche Schrift ließ Bergog Chriftoph von Burtemberg durch Brentius verfaffen, und fomohl das Buch Melanchtons murde von den murtembergifchen, als das des Brentius von den fachfifden Theologen gut gebeißen. Die Theologen von Strafburg, welche Stadt allein bei den naberen fomobl, als entfernteren Reichsftanden batte nachfragen laffen, mas fie in Bezug auf bas Concilium thun murben? - ertlarten fic mit beiden Schriften einstimmig. Go tam man überein, daß ju feiner Beit Theologen jum Concil gefendet merden follten, welche diefe Schrift ubergaben und vertheidigten. - 2m 23. Auguft fchrieb Moris an den Raifer, es merde jur Beruhigung der Protestanten nothig fenn, daß das Concilium felbft einen Geleitebrief fur fie ausfertige, gang in berfelben Beife, wie das Baster Concil den Bohmen ausgestellt habe. - Churfurft Joachim fandte den Chriftoph Strag, einen Rechtsgelehrten, als feinen Gefandten auf das Concil, und erflarte feine geneigte und gehorfame Befinnung. Die Bater bezeichneten hieruber ihre Freude mit der Soffnung, er merde, mas er fo rühmlich in Borten erflare, auch durch die That bemabren. -Dit obenermahnter Schrift ichickte Der Bergog von Burtemberg gmei Abgeordnete gegen Ende des Oftobers nach Trient, den Pleninger und Batlin, welche die befagte Schrift übergeben, und die Untunft von Theologen ankundigen follten, um ausführlicher alles ju vertheidigen , wenn ihnen nach der Formel des Baster Conciliums ein ficheres Beleit geges ben murde. - Diefe Ubgefandten meldeten fich ju Trient bei bem fais ferlichen Gefandten am Concil, dem Grafen Montfort, und fundigten

ihm an, daß fie dem Concil etwas ju übergeben hatten. Diefer gab gu perfteben, daß fie fich an den papftlichen Legaten, als Prafidenten Des Concile, gu menden hatten : fie aber furchteten dadurch fich etwas gu vergeben , als ertenneten fie damit eine vorzügliche Autoritat desfelben an, und idrieben guvor an ihren Bergog. - 3m Unfange des Rovember tam der Raifer nach Innsbrud; auf bem letten Reichstage hatten ibn die Fur= ften erfucht, wenn nicht nach dem Orte des Conciliums felbft, fo doch in Deffen Rabe gu fommen. - 2m Tage nach der am 25. November gehals tenen feierlichen Sigung erhielten die murtembergifchen Befandten den Befehl ihres Bergogs, fortgufahren, und in eben diefer Sigung Die Schrift gu übergeben, mogu es nun freilich ju fpat mar. Da aber Die nachfte Sigung erft am 15. Janner bes folgenden Jahres 1552 gehalten merden follte, und die Befandten die Schrift fruber gu übergeben munichten, fo wandten fie fich zuerft an den Cardinal von Trient, ermahnend, daß er felbft ein Deutscher fen, der fein Baterland liebe, auch den Bergog perfonlich tenne, fie hoften daber, er merde ihnen dazu behülflich fenn, daß fie alsbald etwas Ramens ihres Fürften im Concilium vortragen konnten. -Madruggi nahm fie mit Borten des bereitwilligften Bohlwollens auf, und übernahm', die Sache an den Legaten ju bringen : es fen aber aus dem Unlaffe der fo unerwarteten und ungiemlichen Rede des frangofifchen Befandten unter den Batern ausgemacht worden, daß der Inhalt der gu machenden Propositionen guvor befannt fenn muffe. - Die Gefandten theilten ihm alfo das Befehlichreiben ihree Fürften mit, welches Jener dem Legaten bekannt machte, ihnen aber des andern Tages meldete: "Da aus ihren Auftragen hervorgehe , daß fie eine Darlegung ihrer Lehre übergeben wollten, fo habe der Legat geaußert, es fen ungiemlich, daß jene, welche die Borfdrift des Glaubens mit Ehrfurcht annehmen und fich der= felben unterwerfen follten, felbft ihren Obern etwas defimegen vorfchreis ben wollten." Er werde jedoch etwas Gunftigeres gu erreichen trachten. Rurg nachher, ale Madruggi nach Mantua abreifte, um dem aus Gpanien rudfehrenden Ergherzog Marimilian gu begegnen, wies er fie an den Ergbischof von Toledo, den Gefandten des Raifers als Ronigs von Spanien, welcher fie anfangs aufs Bereitwilligfte aufnahm, und ihnen Bufagen machte, beim zweiten Befuche aber dahin fich enticuldigte, daß er juvor bei den beginnenden Difputationen gegenwärtig fenn muffe. - Rach der Burudfunft des Grafen Montfort mendeten fie fich auch in gleicher Urt an diefen, und als auch diefer nichts ficheres antwortete, achteten fie ihre Sache bereits fur verloren, und Dachten ichon auf ben Rudweg.

IX. Strafburg, welcher Stadt zu diesem Ende fich auch Eflingen, Reutlingen, Ravensburg, Biberach, Lindau, angeschlossen hatten, schiekte ebenfalls einen Gesandten, den Gleidan, welcher fich in Abwesenheit des Grafen Montfort an Wilhelm Pictav wendete, ebenfalls kaiserlichen Gessandten (am 30. November) und sagte, wer sep zu dem Ende gesendet, um über die Wege zu berathen, auf welchen dieser Zwiespalt der Lehre

und Religion beigelegt, und die Rube begrundet werden konnte." 3ener verfprach feine Gulfe und ernftliche Bemuhung.

Um 13. Dezember geschah der Ginzug des Erzherzogs Maximilian in Trient. Um Tage nachber, so bemerkt Sleidan, erlaubte fich der Collnissche Theolog Gropper heftige oder bittere Worte gegen Melanchton und Bucer; er war Deutscher, fest Sleidan hinzu, die Spanier und Italiener waren um vieles gemäßigter." — Gesprächsweise beschwerte sich darüber der Geschichtschreiber selbst als Gesandter von Straßburg beim Pictav, welcher antwortete: "dergleichen geschehe ganz gegen den Willen des Raissers sowohl, als der Bäter, denn wiewohl die Ratholifen zu dergleichen durch die Gegner wohl gereißt seyn möchten, welche nun schon seit Jahren in dieser Gattung sich hervorthäten, so wollten sie sich doch pflichtmäßig alle Mühe geben, daß solches für die Zukunft unterbleibe."

X. Indeffen hatte Morit in der Beife, welche im folgenden Ubschnitte füglicher berichtet werden mag, die Belagerung von Magdeburg beendet.

Derselbe erklarte sich in Schreiben bereit, der Berufung Gr. Majestät Folge zu leisten und zum Kaiser zu kommen, um sowohl in der Magdeburgischen als andern Angelegenheiten die Meinung Gr. Maj zu vernehmen und Bericht zu ertheilen. Sein Kriegsvolk habe er (nach der Einnahme von Magdeburg) nicht entlassen können wegen Mangel an Bezahlung. Er habe ihnen wegen der letteren Berschreibung geben müssen, und daß sie nicht weit von seinen Landen gebraucht werden sollten; sie hatten auch unter einander verschworen, daß sie nicht eher auseinander gehen wollten, als bis sie Bezahlung erhalten hätten; nur mit Mühe hatten sie sich bewegen lassen, bis zum 17. Jänner zu warten. Se. Maj. möge das Geld vor Reujahr hinbefördern lassen. Bei seiner Abreise wolle er zugleich Sorge tragen, daß, wenn während der Zeit, daß er beim Kaiser sen, das Geld anlangte, das Kriegsvolk auch in seiner Abwesenheit bezahlt und entlassen werde."

"Das Concilium betreffend, beflagte er fich, daß der Salvus conductus nicht demjenigen gleich fen, welchen ehemals bas Basler Concil den Bohmen gegeben; daß derfelbe nicht jener Conflitution des Conftan= ger Concils derogire, welche diefem Geleite im Wege fteben fonnte, daß auch andere nothige Rlaufeln Dabei fehlten, und der Geleitebrief nicht geflegelt fen; - ferner beschwerte er fich, daß man gu Trient, ohne bag der Gegentheil gehört worden, in Entscheidung der ftreitigen Puntte fortfahre, und daß man die Decrete der fruberen Berfammlung von der Rechtfertigung nicht aufs Reue wieder vorgenommen babe; - bart fen, daß durch den fleineren Theil in Abmefenheit der andern Rationen und auch des größeren Theils der Reichsftande, etwas in fo michtiger Sache verhandelt und entschieden murde. Er meldete zugleich, daß er einige aus feinen Rathen nach Trient abordne, um beim Raifer megen des Geleits und megen Wiedervornahme der früheren Befchluffe die Abhilfe nachzusuchen; gleichwohl wolle er auch zugleich forgen, daß feine Theologen die Reife antraten, fo daß fie beim Gintreffen der

Geleitsbriefe dahin reisen sollten. Der Raifer moge dahin einwirken, daß das Concilium das Geleit gang so, wie vormals den Bohmen gebe, daß man mit den streitigen Artikeln bis zur Ankunft der A. E. Bers wandten warte, und diese über jene Artikel, und besonders jene, worsüber von der ersten Bersammlung Decrete erlassen worden, gehört würden; — endlich daß darüber aus der Schrift ohne alle Affection Entscheidung gefaßt werde; denn ohne dieses alles, konne kaiferl. Maj. leicht denken, daß das hinkommen der Ihrigen ohne Frucht sepn werde."

Al. Gegen Ende Dezembers 1551 geschah es, daß die Gewaltthaten, welche die unter Morit stehenden Truppen nach der Einnahme von Magdeburg, gegen die thüringischen Besitungen des Churfürsten von Mainz ausübten, und Gerüchte von friegerischen Planen Moritiens, die drei geistlichen Churfürsten geneigt machten, sich heimzubegeben. Sie trugen das dem Kaiser schriftlich vor unterm 27. Dezember. Er antwortete unterm 3. Jänner 1552, wie Morit ihm in Schreiben und durch Gesandte alle Dienste zusage, und eben jett zwei Gesandte des Morit von Innsbruck weiter nach Trient gehen würden; Morit habe ihm seine eigene Unstunft angekündigt, und solche bereit willige Zusagen gemacht, daß er sich von ihm nur Gutes versprechen könne, wenn es noch Glauben in menschlichen Dingen gebe. Sie möchten also in ihren Gebieten zwar für jeden gedenkbaren Fall Borsehung thun lassen, aber selbst das Concilium nicht verlassen, damit diese so wesentliche Hülfe und Stütze der Religion nicht verloren gehe."

Ħ

100

å

ń

ないは

21m 7. Janner tamen mirtlich die ermahnten beiden Gefandten des Morit Coller und Badeborn nach Erient gur größten Freude der Bater und der faiferlichen Gefandten, welche bierin ein ficheres Beichen eines friedlichen Berhaltens des Churfürften Morit gu feben glaubten. 21m dritten Tage nach ihrer Untunft eröffneten fie den taiferlichen Gefandten, der Churfurft merde Theologen fchicen, muniche einträchtiges Uebereinfommen, achte auch, daß andere dasfelbe thun murden; allein es fene bis jest tein binlanglich ficheres Geleit gegeben, und er begehre außer Ausstellung eines Geleits nach der Formel des Baster Conciliums, Daß unterdeffen, bis jene antamen, mit der Berhandlung eingehalten; bann, daß fpater alles icon Berhandelte noch einmal vorgenommen merde; es folle ein Concilium fenn, auf meldes alle Rationen gufammen tamen; der Papft folle nicht das Recht des Borfiges fich beiles gen, fondern fich dem Concilium unterwerfen, auch den Bifchofen ihren Gid erlaffen , damit alle Stimmen frei und ungehindert fepen. - Die facifichen Theologen fenen übrigens icon auf dem Bege, und erwarten nur daß fie gerufen murden. In Diefen Forderungen mar einiges unguläffige und mas vielleicht auf das unterdeffen von Morit befonnen bors bereitete und jum Musbruch gebrachte feindselige Berfahren deuten Connte; Der Raifer rieth demungeachtet den Batern, auf deffen Forderungen mit aller Milde und Freundlichfeit zu antworten. 216 Bergog Chriftoph von

jenem Schritte Moribens Nachricht erhalten, fandte er eine Schrift, worin er faft dasfelbe, wie jener forderte ; Diefe follten feine Rathe gugleich mit dem Blanbensbekenntnif in ber nachften Gigung überreichen, auch foloffen fic den Gefandten des Churfürften Morit jene von Burtemberg und Straf. burg zu gemeinschaftlicher Bandlung an. Gie mendeten fich fortmabrend fomobl an den Cardinal von Trient, als an die faiferlichen Befandten und nicht an den Legaten, Rury por bem gur nachften Sigung bestimmten Tage, ricfen die Gefandten des Raifers jene des Morit, und antworteten ihnen auf ihre Forderungen im Ramen der Bater : "das Beleit folle ihnen, wie fie verlangten, gegeben merden; daß alle Rationen aufammen famen, ftebe nicht bei bem Billen ber Bater, alle fepen gum Concilium eingeladen, und daß nicht alle erfchienen, benehme demfelben nichts an feiner Burde; Die icon erlaffenen Decrete gurudgunehmen, murde mie fie felbft ermagen mochten, bochft ungiemlich und ichimpflich fenn; es möchten aber die Theologen nur endlich binfommen, fie follten über Alles Bebor finden und auf das mobimollendefte behandelt werden, fie möchten nicht Mles auf einen Augenblick begehren, und Giniges von der Zeit und Gelegenheit der wirklichen Berhandlung ermarten; die Bater hatten ein großes Berlangen nach allen mirtlichen Berbefferungen, und begehrten lebhaft die Unfunft der Theologen. 2uch bavon, daß der Papft fich dem Concilium unterwerfen folle, mochten fie abstehen, die Bater mußten mohl, daß auch auf dem hochften Gipfel in der Rirche manches tadelnemerth fen und der Berbefferung bedurfe, als lein die Gache wolle gart und in fluger Urt behandelt fepn." - Bugleich übergaben fie den Gefandten eine Formel des Geleitsbriefes (22. Janner). Es murden dann auch die murtembergifden und der ftragburgifche Gefandte gu benen des Raifers berufen, melde ihnen alle Berwendung zu einträchtigem Uebereinfommen guficherten. Die proteftiren. den Befandten verglichen dann die Formel des Beleitsbriefes mit jenem, welchen bas Basler Concilium den Bobmen gegeben babe, in welchem auch ausgedrückt gemefen fen, daß die Bohmen in ihren Saufern Bottesdienft halten, und auf dem Concilium mitftimmen follten. Die Gefandten Morigens erflarten daber, mit der Formel nicht gufrieden gu fenn, und ungeachtet der Untwort des Ergbifchofes von Toledo: " warum fie mit dem nicht gufrieden fenen, mas nur mit aller Dube erreicht worden, der vollen Gicherheit des Sintommens und Burudgebens, und daß fie vollständig gebort merden follten? alles mas die Berhand: lungeart felbft betreffe, merde weit beffer in Gegenwart ihrer Theologen felbft bestimmt merden konnen; "blieben doch Jene dabei, daß ihr Befehl fen, eine gleiche Formel wie die von Bafel ju fordern.

XII. Bas die Burtemberger betrifft, fo wurden fie zwei Tage nachber, verabredeter Beife zu einer im Saufe des Legaten gehaltenen Berfammlung durch die kaiferlichen Gefandten eingeführt; fie übergaben bort dem Schreiber des Conciliums das oben erwähnte Glaubensbekenntniß mit Unkundigung, daß ihr Furft Theologen fenden werde, um



alles vollftandiger gu erörtern; er begehre aber daß nach dem Billen beider Theile Schiederichter ernannt, und nicht von Seiten des Papftes und der Bifchofe, welche Dars tei fenen, ein richterlicher Ausfpruch gethan werde; auch babe derfelbe den augsburger Reichsichluß allegeit fo verftanden, baft Das, mas bisher nur von dem einen Theile gefchloffen worden, nicht Rechtstraft erhalten babe, fondern aufs neue vorgenommen merden muffe, um fo mehr, ba fowohl in dem vorigen als auch in diefem Concilium bereits manches decretirt morden fen, mas der beil. Schrift nicht gemäß." Man antwortete: "Die Bater murden gu feiner Beit ihren Ginn Darüber eröffnen." Much die Gefandten des Churfürften Morig, murden am Nachmittage bes nämlichen Tages eben bort eingeführt, und nbergaben dem Geeretar des Conciliums nicht gmar bas Glaubensbetenntnig, fondern eine Schrift, morin fie die namlichen Fordes rungen ftellten, die fie dem faiferlichen Gefandten eröffnet hatten, mit Singufügung einiger icharfen Meußerungen gegen den tatholifchen Gots tesdienft, "welcher nicht die mabre Religion, fondern nur ein Rauch und Schatten derfelben fen." Ihnen murde in gleicher Weile, wie den Burtembergern geantwortet. Man hatte durch diefe Unborung im Saufe Des Legaten Die Ueberreichung jener Forderungen in öffentlicher Geffion vermeiden wollen. - Um folgenden Tage, 25. Janner, mar eine öffents liche Gigung, in welcher decretirt murde, daß, "weil die protestantifchen Theologen noch nicht eingetroffen, um berentwillen man vier bas Gacrament des Ultars betreffende Urtitel auf die heutige Sigung ausgestellt habe, und weil von Seiten der Protestanten gewünscht worden, daß die Publication jener Urtitel auf die nachfte Geffion noch ferner ausgeset merde, fo fete Die Synode Diefe Berhandlung bis auf den 19. Marg (1552) binaus, und ertheile den Protestanten gugleich den Beleitsbrief in volls ffandigerer Form, nichts bringender munichend, als aus der 'febr edlen Deutschen Ration alle Spaltungen und Trennungen in der Religion binweg zu nehmen, und Frieden und Rube derfelben gu befordern; fie merde die Unhanger der Angeburger Confesion mit al-Ier Gute und Boblwollen anhören, und fen des Bertrauens, daß diefelben den fatholifden Glauben nicht bartnadig anfeinden, fondern mit 'aufrichtigem Beftreben die Bahrheit gu ertennen, hintommen wurden, und daß fie, wie es folden gieme, welche nach ber evangelifden Bahrheit durften, endlich fich den Entscheidungen und der Bucht der beiligen Rirche fügen murden. - Der Geleitsbrief gemabrte allen Deutschen , und vorgugemeife allen Unbangern ber augeburgifden Confession die vollefte Gicherheit nach Trient gu fommen , dort gu bleiben , vorzuschlagen , mit ber Spnode gu verhandeln, gu untersuchen und gu erörtern, und Alles, mas ihnen gefällig fen und jegliche Urtitel fchriftlich und mundlich gu uberreichen, fie mit Stellen aus der beil. Schrift und der Bater und mit al-Ien Grunden gu unterftugen, auch auf die Ginmurfe Des Conciliums gu

antworten, mit denen, die vom Concilium dazu ernannt worden, Diesputation oder freundliche Unterredung zu pflegen; mit ganzlicher Beseitigung von Schmähworten und Berunglimpfungen, und zu dem Ende, daß die streitigen Gegenstände nach der heil. Schrift, der Tradition der Aposstel, den bewährten Concilien, dem Consensus der katholischen Kirche und dem Unsehen der Bäter verhandelt werden sollten, mit dem Zusaße, daß sie in keiner Weise wegen der Religion oder wegen hinsichtlich derselben begangener oder noch zu begehender Handlungen vom Concisium bestraft werden, daß sie volle Freiheit haben sollten, anheim zu kehren, wann es ihnen gefällig, daß sie aus der Stadt, und wieder in dieselbe nach Belieben geben, und ihre Bothen, wohin und so oft sie wollten, sollten senden können.

X'II. Diefer Beleitsbrief murde den protestantifden Befandten am 30. Janner von jenen des Raifers formlich überreicht, mit der Aufforderung, die Unkunft der Theologen gu befchleunigen. Jene aber bezeigten fic abermale noch immer mit dem Geleitebrief nicht gufrieden, und verlangten eine Untwort auf ihre übrigen Forderungen, bemerkten auch, daß fie nur Die beil. Schrift als Richter anerkennten, und als Traditionen der Upoftel nur die den vier Evangelien im neuen Teffament angehangten Bucher anertennten. Ditavius, einer ber faiferlichen Gefandten antwortete ihnen, "daß fie das Recht der Mitenticheidung in Forderung ftellten, gefchebe poreilig; in der Berhandlung felbit moge manches gugeftanden merden tonnen, mas in Borbinein abgelehnt murde; daß fie die beil. Schrift jum Richter alles Streites annehmen wollten, das fen der Streitpunkt nicht, und dem miderfpreche Riemand, es handle fich aber von freitis ger Auslegung ber Schrift, und wem fepe barin großerer Glauben gu geben, als dem Concilium? die Schrift an fich felbft, fen etwas leblofes und ftummes, eben fo wie auch die politifden Befete, welche durch die Stimme des Richters ins Leben gefest und richtig vernommen murben; fo trete auch bie Stimme des Conciliums der Schrift bingu, und das fen Die von den Zeiten der Apostel an beobachtete Uebung bei entstandes nen Zweifeln gemejen; daß fie gu Saufe ihren Gottesdienft halten wollten, werde ihnen gwar nicht formlich jugeftanden, aber auch nicht verweigert; daß aber etwas Schimpfliches und Gewaltthatiges gegen ihre Religion gefcabe, merde der Raifer mit Strenge verbieten und foldes fen auch gang gegen den Willen der Bater; die Forderung, daß alle feitherigen Decrete ale nicht erfolgt angefeben merden follten, mare bem Unfeben fo vieler vorzüglicher Manner an fich icon allgufehr entgegen ; über das, mas den Papit betreffe, muffe diefer billig juvor gehort merden; fie follten doch durch folde unwefentliche Forderungen eine fo ermunichte Belegenheit gu diefer hochwich tigen Ungelegenheit des Berfuches jum Frieden und grundlicher Berftandigung nicht vereiteln, melde für gang Europa von den beilfamften Folgen fenn tonnte ; fie follten nur alles

onwenden, daß die Theologen ehestens einträfen, in keiner besseren Weise könnten sie sich um das Gemeinwesen verdient machen. Jene dagegen beharrten bei dem Borgeben, daß zwei streitende Theile mit gleichem Rechte einander gegenüber ständen, und es also unbillig sen, daß der eine Theil auch zugleich Richter senn wollte; sie verstanden sich jedoch nach vielfachem Gespräch dazu: die Geleitsformel auf das schleunigste an ihre Berren zu senden, und was von ihnen abhange, zur Beförderung der Sache zu thun.

Seit der ermahnten Sigung murden feine theologifche vorbereitende Grörterungen mehr gehalten und man fagte, es gefchehe ber Proteftanten megen; die befagten proteffirenden Befandten entfernten fich Domals auf Eurge Beit von Trient bis auf einen des Churfurften Doris, welcher durch Bermittlung der faiferlichen Gefandten Darauf antrug , daß bis gur naben Unfunft der fachfifden Theologen gar nichts vorgenommen werden moge. Gin Theolog Des Ergbifchofs von Trier, Der Dominitaner Umbrofius Pelargus, machte eben damals am 7. Februar in einer Predigt über das evanges lifche Bleichniß vom Beigen und Unfraut, einige nicht mobl angebrachte Heußerungen, daß nämlich das Untraut (die Barefie), auf alle Beife mit Schwert, und Geuer vertilgt merden muffe , menn und fo fern es nämlich ohne Schaden des guten Beigens geich eben tonne, worüber fich dann der facfifche Befandte beflagte, und auch noch gehört ju haben außerte , daß jener gefagt: man fen ben Rebern nicht Bort gu halten fouldig. Betteres aber laugnete jener Prediger und erelarte, wenn er das gefagt hatte, fo murde er die Todesftrafe ver-Dient haben, namlich als Berleger des Decretes des Conciliums. Die Paiferlichen Gefandten erneuerten ihre Berficherungen , daß von den Batern nichts als Treue und Aufrichtigfeit gu erwarten fen, jene follten fic boch durch irgend ein unbesonnenes Bort, welches alles jedoch ernftlich unterfagt fen, nicht irre machen laffen. Bande 2 30 alend mit gaulmans

xIV. Die fächsichen Theologen und mit ihnen Melanchton, was ren unterdeffen wirklich bis Nürnberg gekommen, woselbst sie Befehl vom Churfürsten Morits erhielten, bis auf weiters zu warten; dieser selbst schrieb unterm 31. Janner seinem Gesandten, "er gehe mit nichts andern um, als sofort zum Raiser nach Innsbruck zu reisen, mit seinen Theologen würsden übrigens auch andere Stände, namentlich die Derzoge von Pommern die ihrigen senden." Das Schreiben theilte der Gesandte dem Cardinal von Trient mit, welcher darüber die größte Freude empfand, und erwiederte, "jest erst athme er frei, und werde gleich, wenn Morit nach Innsbruck komme, auch hingehen, um nach der Freundschaft und genauen Bekanntschaft, die er mit diesem habe, ihn noch mehr zum Frieden zu bestimmen."

2m 16. Februar reifte ploblich ber Churfurft von Trier von Trient

meg nach Sause, und es erneuerte und verstärkte sich zu der Zeit das Gerücht, daß das Concilium prorogirt werden wurde, und Moris im Bundniß mit dem Könige von Frankreich dem Kaiser den Krieg erklare. Um Uschermittwochen (2. März) machte der papstliche Legat die Indulgenzen bekannt, welche Papst Julius für das Gebet um glücklichen Fortzang des Conciliums auch auf Trient ausgedehnt habe u. f. w.

Unterdeffen bestätigte fich allmählig nur gar gut febr jene Rachricht. melde dann auch die abermalige Bertrennung des Conciliums und bas Abbrechen aller Berhandlungen gur baldigen Folge hatte. Churfurft Moris marf die Daste ab. Er febrte von feiner unternommenen Reife jum Raifer ploglich gurud, rief auch feine Theologen von Rurnberg wieder beim, und begann die Feindseligkeiten. Er batte planmaffig und absichtlich den Raifer und bas Concilium getäuscht, wie naber ergablt merden foll. Die Churfurften von Maing und Colln verliegen Trient mit großer Conelligfeit am 11. Mars, und festen nach langem Gefprache mit dem Raifer gu Innsbrud ihre Reife nach ihren Saupt= ftatten fort. Indeffen tamen noch am nämlichen Tage neue Gefandten Des Bergogs von Burtemberg, Munching und Berhard , welche ben Faiferlichen Gefandten eröffneten , "ihr Bergog Begehre eine Untwort auf die ifrüheren Forderungen; feine Theologen murden in einigen Zagen eintreffen, um das neulich übergebene Glaubensbefenntniß voll. flandiger ju erortern." Die Untwort mar, man wolle foldes den Batern mittheilen, und ihnen die Untwort eröffnen. Die fachlifden Gefandten maren febr befturgt über die Wendung Der Dinge, von der fie felbit nichts gewußt hatten, und reifeten beim, der eine auf einem Ummege burch Rrain, ber andere über Innebruck, mo er fich bei ben Rathen des Raifers, mas feine Perfon betraf, entschuldigte.

XV. Es trafen nun wirklich am 18. März vier wurtembergische Theologen ein, unter denen Brenzius war, auch zwei von Straßburg. Am 19. März, dem zur Session bestimmten Tage, war nur eine Bersammlung im hause des Legaten, wo der portugiesische Gesandte angenommen, und die Sigung auf den 1. Mai verschoben wurde. Bon dem Glaubensbekenntniß des Würtembergers waren einige gedruckte Epemplare vertheilt worden, und viele Nachfrage bei den Bischöfen darnach; der Legat beschwerte sich über diese Berbreitung, und auch Graf Montsfort hielt den Gesandten vor: "daß so wie ihnen alle Sicherheit gewähret worden, sie auch ihrer Seits alles, was Unstoß geben könnte, verzweiden müßten."

Rach mehreren Berhandlungen mit den kaiserlichen Gesandten, megen öffentlicher Bernehmung der eingetroffenen Theologen auch ohne
vorherige Beantwortung der gemachten Forderungen,
verstanden sich endlich die Gesandten zu diesem wichtigen Punkte, um wie sie fagten, die Friedensliebe ihrer
herren zu beweisen, und um dem Raifer und Reicheschluß Genüge zu thun, übergaben aber dabei eine schriftliche Pro-



teffation, daß fie fich badurch von ihrem Rechte nichts vergeben wollten. Die faiferlichen Gefandten lobten Diefen Schritt gur Gintracht, und for= Derten fie auf, jest ihre Meinung über die Urt der Berhandlung felbit mitgutheilen; jene antworteten, nach einiger Ueberlegung, "es bieten fich zwei Bege bar, entweder, daß ihre Theologen über alle feither fon gefagten Decrete nach der Reihe gehort murden, oder daß ihr überreichtes und jest auch gedrucktes Glaubensbefenntnig jum Grunde gelegt, ein Capitel nach dem andern vorgenommen und die Bertheidis gung und Grörterung berfelben gugelaffen murde; der lettere Bea fcheis ne ihnen der bequemere;" die Untwort mar; "Man freue fich über Diefe offnen Meußerungen; der Raifer merde fie gerne vernehmen, und man wolle die Erklarung der Bater darüber baldigft eröffnen." Benige Tage darauf reifte auch der Bifchof von Raumburg ab, die faiferlichen Gefandten aber blieben noch immer dabei, daß ber Raifer die Fortfegung Des Conciliums wolle. 2m 25. Marg eröffnete Gleidan , der Strafburger Befandte, (aus deffen berühmtem Befdichtsmert die bier ergablten Gingelnheiten befannt find) dem Dictavius, "daß er muniche, nach Saufe ju geben, da er auch fein Gefchaft mehr babe, weil alles den Theologen aufgetragen fen." - Bei Diefer Belegenheit fam Die Urt ber Berhandlung unter ihnen noch einmal gur Sprache, und Dictavius meinte, "es merde beffer fenn, daß wie es die Folge der im Concilium bieber verhandelten Gegenftande mit fich bringe, guerft vom Defopfer gehandelt murde; jener aber behauptete, es erfordere die Ordnung ber Cache, daß eben fo wie das Concilium von den erften Grunden ange= fangen habe, von der Schöpfung, dem Gundenfalle, ber Erbfunde, der Rechtfertigung, dem Glauben und den Werten, daß eben fo auch ihre Theologen in gleicher Folge gehort werden mußten." Sinfichtlich der 216= reife handelten die faiferlichen Gefandten ernftlich mit ibm, daß er menigftens marten moge, bis die Berhandlung begonnen habe; jener aber fich gulett aufgdie Freiheit nach Belieben gurudgureifen berufend , empfahl den Gefandten feiner Geits die Perfon der Theologen und die Sache friedlicher Auseinanderfegung, melde er liebe.

Unterdessen drangen die spanischen und alle vom Raiser abhangenden Bischose auf Fortsetzung der Verhandlungen; die papstlichen aber waren mehr für Abbrechung derselben geneigt, die kaiserlichen Gesandten wünschten auch durch die Verhandlung mit den Protestanten für die Fortsetzung zu wirken. Am Ende Marz hatte ein Franziskaner in einer Predigt, den Brief Pauli an die Römer erklärt, dabei die Lehre Luthers heftig angegriffen, und unter andern behauptet, was den Lutheranern höchst anstößig war, daß auch solche Beiden, welche Christi Erkenntniß nicht gehabt und gut gelebt hätten, die Gesligteit erlangt hätten. Dieses nahmen die protestantischen Theoslogen zum Anlaß bei dem kaiserlichen Gesandten auf endliche Bornahme der Berhandlungen zu dringen; "wenn sie nur dort senn sollten, gleichs sam zum Schauspiel und zum Spott Anderer, und um tägliche Angriffe

und Schimpfreden auf ihre Lebre gu boren, fo hatten fie auch dabeim bleiben fonnen." Jene nahmen die Corift gut auf, und außerten, es fen ihnen die Belegenheit angenehm, das Beichaft zu betreiben. Ginige Tage nachher am 5. Upril eröffneten fie ihnen jedoch, daß bei Der fort-Dauernden Rrantheit des Legaten noch nichts vorgenommen merden Fonnte, fie wollten aber allen Fleiß anmenden, und jene mochten doch noch ben Bergug einiger Tage, ehe fie Bericht erftatteten, fich gefallen laffen. -2m andern Tage traf bann die Rachricht ein, daß die friegführenden Fürften Mugeburg eingenommen batten, und die Paffe ber Alpen gu befegen eilten , Tyrol murde unter Baffen gerufen, und die italienifchen Bifchofe begannen eilige Flucht. Die protestantischen Theologen begehrten nach Baufe zu geben. Umfonft fuchten die Baiferlichen Befandten fie durch die Frage gu halten : was fie bagu fagen murden, menn die Bater nach ihrer Ubreife in der Berhandlung fortführen ?" fie antworteten fdriftlich, weine Fortfegung icheine gwar nicht gerathen, meil fowohl die beutichen Bifcofe als auch die italienischen fortgogen; ergebe fich eine fünftige Belegenheit, um das Beichaft ordentlich vorzunehmen, fo murden, achteten fie, ihre Berren nicht fehlen; übrigens fen die Deis nungihrer Theologen, daß vieles in den Decreten Des Conciliums, mas nicht getadelt merden fonne, enthalten fen, und menn die feitherigen Decrete in einigen Studen berichtigt murden, oder fünftig neue befchlof. fen murden, melde mit der beil. Schrift übereinftimm. ten, fo murden fie foldes auf das Bereitmilligfte annehmen." - Gie murden nur ungern entlaffen, Unterwegs begegneten fie dem von Briren nach Trient gurudreifenden Cardinal von Trient , welcher mit ihnen, mit bem Brentius insbesondere, jum 215fchied freund. liche Borte mechfelte. dillings ansianaled nuchtlastie

XVI. 216 Die Queficht gur Fortfegung Des Concils verschwand, fagten die noch übrigen Bater am 29. April ein Decret gur abermaligen Sufpenfion des Concisiums. Gie ermabnten darin, wie das zuerft unter Paulus jufammenberufene und neuerlich durch Julius auf das dringende Unhalten bes Raifers fortgefeste Concilium, " deffen 3med vor allem gemefen, die in verschiedenen Meinungen bejammernemerth gerriffene Religion befonders in Deutschland wieder jum fruberen Unfeben gurudguführen und die Digbrauche und hochft verderbten Sitten ber Chriften gu beffern, - Diefer feiner Aufgabe mit ernfter Widmung und unter eifriger Theilnahme ber Glaubigen nachgefest babe; und als nunmehr eine nicht geringe Soffnung vorhanden gemefen fen, daß jene Deutschen, melde die Reuerungen erregt, mit folder Befinnung jum Concilium tommen möchten, daß fie den mahrhaften Grunden der Rirche guftimmten; als einiges Licht zu erglangen gefdienen, und die fcmer bedrängte und niedergetretene Chriftenbeit ihr Saupt wieder ju erheben begonnen habe, - da fegen ploglich durch

Die Arglist des Feindes der Menschheit solche Bewegungen und solche Rriege ausgebrochen, daß das Concilium mitten in seinem Laufe zur ungünstigften Zeit stille zu stehen genöthigt, und für jest alle hossunga eines weiteren Fortgangs abgeschnitten worden; und so viel fehle, setzten die Bäter hinzu, daß die heilige Bersammlung den Leiden und Beschwerden der Christen hätte abhelsen können, daß durch sie wider ihren eigenen Wunsch und Meinung die Gemüther Biezler vielmehr gereizt als befänftiget worden se ne. Man beschließe daher die Suspension auf zwey Jahre, so jedoch, daß mit der herstellung der Ruhe, die Fortsehung sosort erfolgen und Kraft haben solle."

Bas bezielte Moris durch feine lang gurudgehaltene und ploblich ausbrechende Gewaltthat? Bezielte er für die beharrlichen Unbanger des getrennten Bekenntniffes, welche fich unter feiner Bedingung mit der Rirche wieder vereinigen wollten, die im Religionefrieden drei Jahre fpater fur immer gefetlich ausgesprochene politische Tolerang? Aber diefe mar der That nach icon fo fest in Deutschland begrundet, und auf fo vielen Reichstas gen , wenn gleich nur ale 3wifchenguftand "bis zu einem freien , driffli= chen , allgemeinen oder Rational-Conciliuma ausgesprochen worden; der Berfuch der Berftandigung mar überdieß fo vollec. men frei von allem Bwang; bag es mohl nicht zu befürchten gemefen mare, daß ter Raifer gegen Jene, welche der Autoritat diefes Concile, ale eines blog vom Papit und Bifcofen ausgehenden , miderfprochen batten, mit dem Schwert batte verfahren tonnen. Huch mare gu einem Biderftande dagegen erft fpater, wenn ein folder Gall mirtlich eingetreten, die Beit gemefen. Es ift daber mohl viel mahricheinlicher, daß das Unternehmen Morigens foweit es fich auf Religion bezog, nicht fowohl gegen einen in der Ferne befürchteten Zwang gerichtet mar, als vielmehr aus gehäfiger Ubneigung bervorging gegen die 3dee eines firchlich. priefterlichen Conciliums an fich , auch nach rein bogmatifcher Auffaffung , und gegen eine auch freie und nur theilmeife Biedervereinigung, melde auf diefer Grundlage ruben murde. Er mollte nicht, daß ein grundlicher Bereinigungeverfuch mit dem Concil gemacht murde. Dieg mar die Stimmung fo Bieler, daß fpater bei der letten Wiederverfammlung des Trienter Conciliums die gange Dilde und ernftlichfte Unftrengung des Raifers Ferdinand feinen Protestanten bewegen tonnte, dort mie-Der zu ericheinen, wenn gleich der Religionefrieden, die politifche Tolerang des Augeburger Betenntniffes, aufs Feierlichfte und Feftefte garantirt mar. - Der Grund, marum die heftigern Protestanten feinen Ber: fuch einer Bereinigung und grundlichen Berftandigung auf dem Cons cilium wollten, lag mohl eben darin, daß fie jene facramentale Beibe felbft, jene Bebeimniffe und Lehren feindfelig ausschloffen und befampften , melde die eigentliche Grundlage jener Autoritat ausmachten, Die Das Concilium fich beilegte. Gine Grörterung in perfonlicher Begenwart eines Conciliums, welches auf bem Blauben einer reprafentativen Mu-

Geidichte Ferdinands des I. Bd. V1.

toritat von Chrifto aus beruhete, tonnte allerdings nur den endlichen Musgang haben, daß entweder ein Theil der Proteffirenden (wenn gleich unter gemiffen Radfichten in einzelnen nicht fo mefentlichen Studen), gur alten Rirchenlehre berübergeführt murde, oder daß an Ort und Stelle, unter ihren Mugen Definitive Decrete erlaffen murden, melde einige ihrer Lehrfage als falich verwurfen. Dagegen ihre Protestationen su erneuern, blieb ihnen unverwehrt; bennoch aber miffiel Diefe Grorterung in porbinein jenen befrigeren und berberen Gemuthern, melde Dapft und Bifchofe am meiften jener Grunddogmen megen, moraus fie ihre bobere Bollmacht berleiteten, anfeindeten und als angeflagte Partei Darftellten, welche nicht Richter in eigener Cache fenn fonne. - Bar gleich nach ber gangen Lage der Gache eine Burudführung durch Baffengemalt nicht zu beforgen, fo mar doch den unbedingten Freunden Der Spaltung icon ein firchliches Concilium, woran mehrere Nationen Theil nahmen, welches fich als ein allgemeines aussprach, und von einem großen Theil Guropens fo angeseben murde, und welches in feierlicher Form einzelne Lehrfate ber protestantifchen Theologen, ungeachtet ibrer concentrirten und mit aller Gelehrfamfeit vorberereiteten Sachführung verwerfen murde, ein Dorn im Muge. Roch maren die Begriffe von bem Unfeben eines allgemeinen Conciliums , und bon ber nothwendigen Hebereinstimmung auch der burgerlichen Gefetgebung mit dem driftlis chen Glauben bei Bielen fo feft gewurgelt, daß die Ungreifer Der alten firchlichen Lehren nicht etwa blog eine politische Tolerang fur ihre Befenntniffe, nachdem die Rirche in feierlichfter Form Diefelben verworfen batte, verlangten, fondern daß fie auch nach allen Rraften bindern gu muffen glaubten, daß nicht diefe Bermerfung in feierlider und von vielen anerfannter Form gu Stande fame. Bas im ichmaltalbifden Bunde und in feiner Ctellung gleich anfangs Offenfives gelegen batte, mar icon damale gegen bas Concilium, auch abgefeben von allem 3mange der Baffen, gerichtet; und auch Morigens Unternehmung bezwecte , daß Diefes Concilium fein Bert menigftens nicht zu Ende führen und in definitiver Form ale ein allgemeines Concil feine Befchluffe aufftellen follte. Abermals abgebrochen und auseinander getrieben, mar es nicht gang ausgemacht, in mie fern die feits ber icon gefaßten Beichluffe auch in den noch tatholifden gandern als gang definitiv und allgemein gu gelten batten. Und in jedem Falle mar nun der Berfuch einer Erörterung mit den Proteftanten in jener gablreichen und von vielen Rationen besuchten Berfammlung abgeschnitten, und für die Diffentirenden alle jene Bortheile gefichert, melde ihnen ein vereinzelter und individueller Rampf, fen es im Colloquium oder in fdriftlicher Tebbe geben fonnte, in welchen bas allgemeine Dogma mehr nur als Sache einzelner Bortführer und nicht fo febr mit der Starte vereinigter Beugniffe, den negirenden Doctrinen gegenüber trat.

Digitized by Google

Carried and a continued and a

Original from HARVARD UNIVERSITY

Geibichte Terdinande des I. Bb. VI.

## Beilagen.

BUTCHER STATE OF THE SECRETARY OF SECRETARY STATES OF SECRETARY STATES

has and in Alexand, sin generally near in Calety. That the gab was

CHEST HE HIS TONY TO SELECT

things more was view thin by their mode was gricers one Refe

de Milato de Comercia de Comer

## Erfte Beilage.

Musjuge aus ben Schlugberichten venetianischer Gefandten von 1546 - 48.

I. Aus dem Bericht des Bernardo Ravigiero, Both-

"So will bloß fagen (nämlich von der Gefchichte des letten Rrieges in Frankreich) daß nach der gemeinen Meinung auch der Frangofen felbft , ber Raifer eine große Belegenheit verloren habe , bas feindliche Beer gu fchlagen , mo fich der Ronig in Perfon mit feis nem Sohne befand. - - Man tadelt ihn und feine Diener, weil (als er bei Landrecy dem Ronig die Schlacht anbot) er nicht über ein ficheres Baffer habe fegen und einen Bugel befegen laffen wollen, der die feindli= che Stellung beherrichte. - Gaftaldo, der als General-Quartiermeifter das Lager folagen mußte, fagte dem Raifer: Berr! Das Ueberfdreiten Diefes Baffers und bas Erfteigen jenes Sugels macht euch heute gum herrn nicht blog von Frankreich, fondern auch vom Uebrigen. - Und der Ronig von Frankreich felbit, wie ich von Bielen gebort, vernehmend, daß Das faiferliche Beer am Baffer ftebe, um es gu überfdreiten, fagte gang beffürgt: Daglie moys mas armes , reicht mir die Baffen, es gilt gu tam= pfen. Und ale der 21dmiral ibn verficherte, bas feindliche Beer bleibe balten jenfeite des Baffere, beruhigte und erheiterte er fich, und jog fich die Racht gurud te. - Rach diefem Rudjug verfucte der verftorbene Bergog von Lothringen den Frieden gu Balenciennes, da ber Rrieg auch feinem Staate große Beschwerden brachte; er fonnte etwas anderes (beim Raifer) nicht erlangen, ale daß, "wenn ehrbare Friedensbedin= gungen vorgeschlagen murden, Er nicht ermangeln murde, fie anguneh: men. 2 Huch der Papft versuchte den Frieden gu fliften durch Gendung feines Reffen des Cardinals (Farnefe), der ju Borms bald abgefertiget ward mit der Untwort, daß der Ronig entfagen folle der Freundichaft mit den Turten, daß er gablen moge, mas er fouldig fen, daß er reftis

tuiren moge, mas nicht fein fen, bann moge von Frieden Die Rebe fenn. Es mard der Reichstag gehalten und es erfolgte jene unerwartete Er-Flarung und Entichliegung Deutschlands gegen den Ronig, die fie oft bereuten, und Mittel fuchten fie nicht zu vollziehen. Recht beftig barin war Unfange der Landgraf und der Bergog von Cachfen und viele anbere Lutheraner, um baburch mehr gu erreichen, als fie mirtlich erreiche ten , nämlich daß von dem Braunfcmeiger Staat gar nicht Rede fenn follte, daß fie auch das Rammergericht mit befegen follten u. f. m. Diefe Entschliegung Deutschlands (gegen Frankreich namlich) mar mehr ichein= bar und in Borten, als gewichtig und im Erfolge. Das Reich gab von den verfprochenen Beldern nur 170,000 Ducaten, wie Don Ferrant mir gefagt bat." Rav. ergablt dann einiges von dem Beere des Raifers, wie demfelben italienisches Fugvolt gefehlt, wefhalb tein Sturm auf S. Digier habe gemacht werden fonnen; wie leichte Reiterei fehlte, um Lebensmit= tel gu erlangen. Er batte nur etwa 25,000 deutsches und fpanifches Rufivoll, und gwar minder gute Truppen; nur 2000 italienifche leichte Reiter, 2000 Burgunder, 3000 Deutsche. Die Bergogerungen der Bablung batten gleich nach Ginnahme von Commar einen Aufenthalt von acht Tagen gebracht. Bor G. Digier habe man bom 10. Juli bis 25. Auguft gefanden, und die Uebergabe fen dadurch herbeigeführt, daß man einem aufgefangenen diffrirten Briefe von Guife in Chiffern beigefügt, bei großer Roth moge fich die Ctadt ergeben. - Das Bordringen, obwohl durch unermefliche Bagage beschwert, die bem Beere faft bas Unfeben eines Convoy der Bagage gegeben, habe der Raifer gegen den Rath der Capis tane gewollt. Bei Chalone maren die Beere nur durch die Marne getrennt, und die Deinungen maren getheilt, mas ju thun fen. - 2m 8. September mabrend ernftlicher Friedenshandlungen, litt bas Land Die größten Drangfale des Rrieges und man bereitete auf den folgenden Tag ben Ungriff, falls bas feindliche Beer etwas aus feiner farten Stellung ruden murde, mas aber nicht gefcah. Es murde vorgefchlagen, auf Paris gu menden, doch fühlte man fich nicht fart genug. - Der Ronig von England hatte fich noch nicht bewegt, und mar in lebhafter Unterhands lung. Much die Befangennehmung des Grafen Fürftenberg machte Gindrud auf den Raifer. Go entichloß er fich jeht, Frieden gu machen, mas er fruber nicht gewollt, und fruber mit großerem Bortheil hatte thun Fonnen. - "Unfere Beit, 'folieft Dav., bat viele große Dinge gefeben, aber vielleicht ift das eins von den großen, daß zwei von Ratur einans der feindselige Fürften, unter welchen fo viele eingewurzelte Behaffigkeis ten und gerechte Urfachen gur Feindschaft obmalten, unter welchen alle Burften der Chriftenheit den Frieden gu begrunden vergeblich getrachtet, und defhalb der eine im Bunde mit ben Turten, der andere mit ben Lutheranern ihr gegenseitiges Berderben gefucht, jest unter Baffen ftebend, und da man eine Schlacht erwartete, in Mitten Frankreiche, fich entichlofs fen, einen Frieden gu machen, welchen fruber gu foliefen, fo vicle Grunde und fo großes Bedurfniß der Chriftenbeit fie nie hatten bestimmen tonnen.



Spater gibt ber Berichterftatter eine Schilderung bes Raifers, moraus wir hier nur ausheben: "In den Audiengen und zumal an öffentliche Derfonen ift er febr geduldig, antwortet im Gingelnen auf alle Grude, und felten entichließt er fich gur Stunde, fondern verichiebt es auf Beren v. Granvella, mit welchem er jede große und fleine Sache berath und fic entschließt, wie es ibm gut fcheint, aber langfam, und das ift feine Ratur; mer ihn darin tadelt, nennt es Unentschloffenbeit, wer ihn lobt, Bedachtfamteit und Borficht. - Privataudienzen pflegte er fruber mehr gu geben, als jest, aber auch noch ertheilt er fie nach Tifch burch gmei, oder drei Stunden; - und da der Minifter menige find; der Befchafte aber viele, fo tann Riemand etwas bei Bofe anbringen, Grofe oder Rleine, daß er nicht weit langer bort vermeilen mußte, als er es wollte. - Dachdem der Raifer aufgeftanden, mas er gern fpat thut, bort erfeine Privatmeffe, wie man fagt, fur Die Geele der Raiferin , Dann bort er einige Bortrage und geht ju einer zweiten Deffe, und gleich wenn diefe gu Ende ift, gu Tifche, fo daß am Sofe ein Sprichwort ift, della messa alla mensa. (Er fpeift meiftens offentlich, um ein Uhr.) -- In Ertheilung der Pfrunden und Bisthumer von Spanien und allen andern Staaten fieht man, daß Er mit vieler Umficht verfahrt, und auf nichts anderes Rucfficht nimmt, als auf Tugend und Tauglichfeit berer, melden er fie ertheilt. Und in Diefer Parthie ber Bisthumer ift von großer Autoritat bei Gr. Daj. Das Gutachten feines Beichtvaters. - Er legt die Befinnung an Tag, (fa professione), fein Bort gu balten, den Frieden gu lieben, und den Rrieg nicht gu wollen, als nur menn er dagu aufgefordert ift; er ift fandhaft, Diejenigen groß gu erhalten, die er einmal groß gemacht bat. - Er ift ein Furft, der alle bort, und ben Geinigen großen Glauben ichenkt in Dingen von Bichtigfeit, will aber dennoch , daß alle Entichliegungen von ihm abbans gen follen, und wenn er bei fich felbft von einer Sache überzeugt ift, fo fann er ichwer davon abgebracht merden, burch die fur die Begenmeinung angeführten Brunde. - Gein Bergnugen ift, auf die Jagd gu geben, mas er oftere thut mit meniger Begleitung und blog mit einer Buchfe in der Sand. Er ergott fich auch mit einem 3merg, den ibm der Ronig von Polen gefchenet hat, der febr gut gebaut und von lebhaftem Beift ift; mit diefem fpielt der Raifer gumeilen, und hat gro-Bes Befallen an ihm. Much ergont ihn und bringt ihn gum Lachen ein Sofnarr, der neuerlich aus Spanien gefommen ift, und Perico beißt. Der Raifer hat zwei Sauptminifter, welche Die gange Laft feiner Regierung tragen , Covos und Granvella, beide nicht von febr edler Geburt, erhohet von 3hm, und welche zugleich mit ihrer Grofe Reichthumer erlangt haben, jum Theil durch Freigebigfeit Des Raifers, jum Theil Durch Belegenheit Der Geschäfte, melde fie geführt haben und führen, fo daß Covos vielleicht 70,000 Ducaten jahrlicher Gintunfte bat, und Branvella, menn man die Pfrunden des Monfignor von Urras mitgablt, an 50,000 und fonft noch viel baares Geld, und icones und Foftbares

Gerath und Gilberfachen; benn alles mas Spanien, Deutschland und Italien Geltenes hatten und haben, ift gu verschiedenen Beiten in Die Bande diefer beiden Minifter getommen. - Covos ift febr leutfelig und geschickt (destro); Die größte Schwierigfeit ift, ju 3hm gu tommen, mo aber Jemand bagu gelangt ift, ift fein Benehmen von ber Urt und fo einnehmend, daß jeder befriedigt meggeht. Die Bnaden die er erzeigen Pann, erweift er fcnell. Wenn er etwas ablebnt, fo gibt er Die Grunde an, und zeigt ein Berlangen , gefällig ju fenn. Er fennt die Ratur des Raifers und weiß die Beit zu mablen, mo er Alles von 36m erlangen fann, und dieß ift vielleicht eine der Urfachen, daß er dem Raifer fo angenehm ift; wenn er bei 3. Daj. ift, geht Alles durch feine Sand, und abmefend will der Raifer in Dingen von Bichtigfeit fein Gutachten und Meinung. Er hat fich gerühmt, menigstens 100 burch befondere Boblthaten ermorbne Freunde ju haben, deren jeder ibm, menn er es bedurfte , wenigstens 1000 Ducaten geben murde. - Es macht ihn auch dem Raifer und Jedermann um fo angenehmer die edle und anmuthige Urt der Donna Maria di Mendoga, feiner Gemablin, melde alle mit großer Befdidlichfeit und mit vieler edlen Urtigfeit gu unterhalten weiß. - Granvella, ale der von Geburt ein Burgunder, ift febr tundig der Diederlande und des Reiches , und ift immer , wenn der Raifer Spanien verlaffen hatte, und in Flandern oder Deutschland mar, febr geftiegen, und neuerlich mar derfelbe in folchem Unfeben , daß jede Ungelegenheit, Elein und groß burch feine Bande ging; - und baff er vom Raifer, fein erfter Rathgeber und Siegelbemahrer genannt wird. Bober eine emige Berlangerung ber Gefcafte entfteht, und boch will meder ber Raifer noch er felbft diefe Laft an Undere mittheilen, fo daß Granvella nur fo viel bavon truge, ale er ju tragen vermag; - gemif, betrachtet man die überhaufte Menge ber Beichafte, fo muß man Mitleid mit ibm em= pfinden, Granvella fucht feinen Cobn empor gu bringen, den Bifchof von Arras, melder fehr höflich (gentile) ift, fünf ober feche Gprachen fpricht, und febr beliebt beim gangen Sofe ift, derfelbe fangt icon an, bei allen wichtigen Geschäften gu fenn. - Granvella ift fo gludlich, eine Schaar von fieben Rindern gu haben, alle mobigeartet, alle vollendet, alle bei Jedermann beliebt. Reine Sachen und Gefchafte von Bichtigfeit konnen erlangt, noch ju gutem Ende gebracht werden, ohne die befondere Begunftigung eines von diefen beiden Großen (Covos und Granvella), und Manchem der eine Sache begehrt, erfcheint es als großes Glud, die Gunft deffen gu ermerben, der die Erlangung feiner Bunfche bemirten fann u. f. m."

Grörternd die Gefinnungen, worin der Raifer ju den verschiedenen Machten und Staaten ftebe, fagt Navigiero unter andern: "Den beis den Königen von Frankreich und England ift er wenig geneigt. Mit dem einen hat er so lange Jahre hindurch Rrieg geführt; er erkennt, daß dieser allein allen seinen Absichten und aller seiner Größe entgegen ge-

fanden bat, wie es Jedermann weiß ; - mit dem andern bat Gr viele Urfachen gur Feindschaft und einige in feiner Blutvermandtichaft erlittene Beleidigungen, mie Die Fortfendung feiner Bemablin, und Der lette Frieden, den diefe beiden Ronige von Frankreich und England gefoloffen , hat diefen naturlichen Saf noch vermehrt. Diefer Frieden ift Daraus vornemlich erfolgt, daß ber eine wie der andere Diefer beiden Ronige ben Berdacht gehabt hat, daß ber Raifer ben Rrieg unter ihnen nabren mochte; wiewohl der von England fich auch noch in andern Studen vom Raifer beleidigt halt, wie durch den Abichluf Des Frie-Dens mit Frankreich und daß der Raifer ihm nicht Davon Die verfprochene Dadricht gegeben; und anderer Geits halt fich der Raifer von jenem beleidigt, meil derfelbe, mie er fagt, feinen Urtitel von ber mit Don Fernando abgefchloffenen Capitulation gehalten habe" u. f. m. -Sinfictlich der protestantischen Fürsten fagt Ravigiero. "Bon Des Raifers Bemuth gegen Deutschland fann Jedermann urtheilen, da ber Rrieg für gemiß gehalten mird; - menn berfelbe ausbricht, fo mird berfelbe mit größerem Gifer und Sag geführt merben , als irgend ein anderer gu unferer Beit. - - Diejenigen melde den Rrieg gerathen und gemunicht haben, erwarten und ftellen vor einen guten Ausgang Desfelben, und frugen fich auf die Brunde, daß die Streitmacht des Raifers groß fenn merde, und daß feine Cache gerecht und drifflich fen, und von Gott begunftiget fenn werde; - daß die freien Stadte, um des Bortheils willen, den fie von dem Sandel mit den Staaten des Rai= fere gieben, Die verfprochenen Gulfegelder nicht gablen merden; - bag Die lutheranischen Unführer feine andern ale beutsche Truppen haben, welche nur gut find, um eine entscheidende Schlacht gu liefern, melde Der Raifer vermeiden, und mit der leichten Reiterei und italienischem Bufvolt fuchen wird, fie ju vernichten. - Undere dagegen fagen, daß nie ein Rrieg vom Raifer unternommen morden, der gefahrvoller gemes fen für die gange Chriftenheit und befonders Stalien , und die Brunde, melde diefe anführen find , daß der Raifer entweder anfangen wird mit Gieg oder mit Berluft, oder meder flegen noch verlieren mird, und Gr in beiden lettern Fallen (wenn er nicht gleich fiegt, namlich) viel ver-Ioren haben mird. Denn da er im erften Ungriff nichts meiter ausgerichtet , murde er bei Fortfegung des Rrieges die Ausficht haben , noch meniger auszurichten, und dann entweder Bertrag ichliegen, oder ben Sieg ferner fuchen. Schlofe er Bertrag, fo murden die Puntte, Die ibm in Unfebung ber Religion und fonft verfprochen worden, gehalten merden, fo lange ber Raifer in Deutschland bliebe, nach feinem Beggeben aber murde nichts davon gehalten merden, und fo alles in ber erften Lage fenn. - Bei Berlangerung des Rrieges aber mußte er ermarten, daß der Turte ju feinem und feines Bruders Schaden gu Lande und ju Deer aufbrechen merde, aus eigenem Untriebe oder von den Deutschen felbit dazu aufgefordert. Er mußte eine Bewegung ermarten von den Ronigen von Frankreich und England , melde aus

ihren Streitpuntten und Feindschaft , Die fie mider ben Raifer tra= gen und aus Furcht, daß unter biefem Bormande, Deutschland mit den Waffen wieder jum Glauben gu bringen, er feine Dacht vergrofere, angreifen murden. Much auf die Beit berufen fich diefe und fagen , daß Deutschland (nämlich jener Theil, melder lutheranifc ift), von einem Manne mit Staffete unter zwei Jahren nicht burcheilt merden, viel meniger mit einem Rriegsheer unterworfen merden fonnte, - und die fcmaltaldifchen Bundesverwandten fonnten mit menig Unfoften ein gablreiches Beer durch viele Jahre unterhalten. - - Und einsebend, bag alles vom Papft ausgebe, murden fie, aufer dem naturliche Baffe, ben fie gegen ibn baben, folg barauf, entweder dem Rais fer Biderftand geleiftet, oder aber ibn beniegt gu haben, fodann ibre Dacht nach Italien jum Berderben Roms und des Papftes menden, mit fo heftigem Ungriff, als vielleicht nie vormals die Ueberfcmemmung auderer Barbaren gemefen zc. - 2lus diefen und andern Urfachen fiebt inan den Raifer beschwerten und getrübten Gemuthe. Er betrachtet feine Lage, und die morin er gemefen; - Die Giege die er erlangt, Die Unführer und Beere , momit er in jungern Jahren nach ber Berricaft ber Belt ftreben tonnte ; jest fieht er, daß er nicht vermocht bat, den Ronig von Frankreich, feinen naturlichen Beind, den er icon befiegt und gefangen genommen hatte, niedergudruden; - vielmehr fieht Ge. Daj., daß derfelbe feinen Gobn wo nicht machtiger , wenigstens eben fo machtig, ale Philipp binterlagt, und gewiß boch machtiger, ale je ein Ronig von Frankreich gemefen (indem er demfelben außer der Rrone Frankreich auch noch den größten Theil von Diemont und Gavoien an den Thoren Staliens hinterläßt.) Er fieht, daß er nicht allein nicht Dittel gehabt ju einem großen Unternehmen wider die Unglaubigen, fondern, daß er von der Rothwendigfeit fich bemogen gefunden bat, Frieden oder Baffenftillftand (von ihnen) gu fuchen; - er fieht fich am Giugang eines gefahrvollen und michtigen Rrieges mit Deutschland, den er Dennoch um feiner Chre und der Rothwendigfeit megen, nicht unterlaffen ju tonnen glaubt. Er fühlt, daß er fich dem Alter nabert, und daß jugleich mit ben Jahren feine beiden Uebel des 20thma und des Podagra gunehmen, welche mit jedem Tage frarter merden, und 36m Rraft und Muth und die Soffnung zu perfonlichen Unternehmungen benehmen werden; - und mir fagte eines Tages Jemand, der den Ginn bes Rais fere fennen fann, daß deffen Abficht und Bunfch fen, nach Spanien gu geben, um dasfelbe nicht mehr zu verlaffen, und dort entfernt von den Rriegen und Beichmerden gu leben, und dagegen den Pringen feinen Sohn junachft in Die Riederlande und dann an Die andern Orte, mo ce nothig fenn mird, ju fenden." ne confidence Tille eine feinem und feine a Wandere michter gu

eten Antifchen felbit bagur aufgefordertells Eigenem Anzeiebe nder von em Antifchen felbit bagur aufgeforderells Ermulgte idner Bewegung aus wacken von ben Konigen von Frankreich und England, welche aus 11. Une dem Schlugbericht des Ravigiero von feiner Gefandtichaft bei Ronig Ferdinand im Jahre 1547.

Lager bei Ingolftabt, bas gum Cheil undefestigt, bei fo geoffer lieberenacht

Ravigiero bebt in feiner gegen die Deutschen eingenommenen Beife bervor, bas fich wenig treffliche Subrer und wenig friegerifche Tuchtig. feit im deutschen Rriege gezeigt haben, woraus er folgert, daß man den Deutschen feine fo große Bichtigfeit, ale juvor geschehen, beilegen muffe. - Der Raifer habe DR. Albrecht gehabt, der den Unfall gu Rochlig erlitten; Joh, von Brandenburg, der meder gut noch ubel gethan; - Den Bergog von Braunichmeig, der fich babe unverfebens überfallen, und feine Chaar durchbrechen laffen (von Thumsbirn und Mannefeld); - den Sochmeifter, Der fein Rriegsmann fen, auch icon alt und ein Greis. -Bon vier deutschen Rriegsschaaren habe ber Raifer eine dem Miprand Madrut gegeben, und nach deffen Tode, aus Mangel an deutschen Unführern, dem Micolaus Madrus, einem Jungling, der nie den Degen gezogen. - Die zweite einem Borgi (?) und bem Sans Balter v, Birnbeim; - Die dritte einem Deutschen, der wenig Ruf habe; - Die vierte dem Marquefe Marignano, obwohl diefer fcon die Artillerie commandirt habe und fein Deutsch fpreche, weghalb man einen Reffen desfelben (von 16 Jahren, der ein Deutscher fen) bem Ramen nach als Unführer bestellt. -Bergog Maurit fen tapfer und muthig, aber pragipitos und febe als Feldherr in geringem Rufe; ohne Colonna und Lodron murde er nach dem Unfall bei Rodlig ben Reft des Beeres verloren haben. - Bon ben Reutralen habe der Churfurft von Brandenburg in Ungarn (1541) ben Weg von Bien nach Defth fo langfam gemacht, daß damit die befte Beit hingegangen, und acht Tage ohne Urfache fich Trinfens megen in einem Caftell aufgehalten; - Der von Pfalg habe außer der Bertheidis gung bon Bien jugleich mit Tels, Galm und Rogendorf nie ein Commando gehabt; - Beinrich von Braunschweig fen, als er mit einem fo fconen Beer (1529) in Italien gemefen, mit 3 Pferden bavon geritten, und habe fich (1545) alljuleicht von Bandgraf Philipp gefangen nehmen laffen. - Bon den Gegnern habe unter Beringern nur Schartlin einen Ramen als tapferer Goldat, nicht als Beerführer; - Fürftenberg fen nicht mehr in Unfeben, immer trunten, und aus folder Urfache im franjouichen Rriege in Gefangenichaft gerathen. - Thumshirn und Dannes feld fenen auch durch nichts berühmt, ale durch jenen Ueberfall auf den jungen Beinrich von Braunichweig. - Die fürftlichen Unführer Johann Friedrich und Landgraf Philipp hatten traurigen Ausgang gehabt, und treffliche Gelegenheiten verloren, g. B. daß fie nicht nach der Ginnahme von Tueffen und bes Paffes Chrenberg gang Eprol befegten, wodurch fie den Raifer und Terdinand von der italienischen und fpanifchen Gulfe abgefdnitten haben murden; - daß fie nicht gleich Unfangs mit ichon geordnes tem Beer Regensburg angegriffen, welches den Raifer murde genothigt haben, nach Defterreich gu flieben, und Baiern und Rurnberg aufzugeben; - baß fie ferner nicht auf Candebut gezogen; - bag fie bas faifert.

Lager bei Ingolftadt, bas jum Theil unbefeffigt, bei fo großer Uebermacht nicht angegriffen , welches , wie Sedermann geftanden, ben Raiferlichen Tod und Gefangenichaft gebracht haben murde; daß fie die Bereinigung Burens nicht hinderten; - daß fle im Spatherbfte fich um Sachfens willen gertrennten, da, wenn fie verfammelt geblieben, Der Raifer ben Binter über nicht murde haben ausharren tonnen; - bag fie nicht ftarte Befagung in den fcmabifchen Stadten liegen. - Beim Ungriff aufs Bogtland fenen 8 Sabnlein Anechte und 400 mobibemaffnete Reiter burd den Bortrab von 300 Mann leichter ungarifder Reiterei in Unordnung gebracht, und zwei Drittheile von Jenen niedergemacht; - DR. Ulbrecht batte bei Rochlig, 4000 der beften Sugtruppen und 2800 Reiter; - Johann Friedrich aber magte nach jenem Giege nicht, den Mauris mit Ronig Ferdinand in Dresden anzugreifen. Die nur 4 Fahnlein Fugvolt batten; - oder jene einzuschließen, und nach Bohmen vorzudringen, mas ibn jum Beren und Ronig von Bohmen gemacht batte. - Border Riederlage bei Dublberg batte Johann Friedrich fich icon 13 Tabnlein in gerftreuten Befagungen nehmen laffen ; - er hielt die Glbe für nicht durchmat bar; - leiftete ben 5000 Reitern, welche jugleich mit dem Raifer überges fest batten, mit 11 Fabnlein, Die Batenbuchfen und Diten führten, mit 3500 Reitern und 14 Befchusftuden feinen Biderftand, - und jog fic nicht nach Torgau in der Richtung von Bittemberg gurud tc.

Aber auch der Raiser habe Fehler gemacht, und das Gluck, d. h. die Fehler seiner Gegner, hätten großen Antheil an seinen Erfolgen. Db es nicht Fehler gewesen, daß Truppen unter dem Namen des Papstes gesworben, und unter Anführung des Cardinals Farnese nach Deutschland gekommen sepen, wenn Carl nicht das Ansehen tragen wollte, als führe er Krieg für den Glauben? — daß die Gränzsesten nicht befestigt waren? — unvorbereitet mitten in Deutschland den Krieg anzusangen, und seine Truppen großentheils durch feindliche Gebiete zusammenrücken zu lassen? — Der Perzog von Florenz habe vorschlagen lassen, Truppen im Schein seines eigenen Streites mit dem Papste zu werben zc. — Und beim Rückzug aus Schwaben hätte Carl den heimziehenden Johann Friedrich verzfolgen können; in Sachsen hätte er Schiffe zum Uebersehen der Elbe versammeln sollen; — nach dem Siege hätte er nicht zum übrigen Deerestrest zurücksehren, sondern dieses schnell solgen lassen, und bis des andern Tages schon vor Wittemberg geben können.

gezogen? Un Gebiet habe der Raiser gar nichts gewonnen, als Reuburg. Die Rosten betreffend, so habe Carl ein ganzes heer durch ein Jahr von Juli zu Juli unterhalten, welches ihm wenigstens 3 Millionen Goldgulden gelostet; und sodann habe er noch behalten 4000 Spanier (zu 5000 bezahlt), 10 deutsche Fähnlein unter Madrut zu Augeburg,

Der Gefandte untersucht, melden Rugen der Raifer aus diefem Rriege

9 Fähnlein ju Ulm, 600 leichte Reiter unter Gulmona, und neapelistanische und flandrische Reiter. — Erlangt an Geldern habe der Raifer aber nicht über 11/2 Million Gulden = 1 Million

Scudi. - In Gehorfam bei den deutschen Fürften und Städten habe er zwar fur den Augenblid gewonnen, aber auch an Saf, fo beim Churfürft von Pfalg, weil Diefer Lutheraner geworden, und bas fruber genoffene Bertrauen verloren; - bei Morit wegen Der Gefangenichaft Philipps, welcher gegen den ihm Dabei gemachten Bormurf um fo em= pfindlicher fen, als ibm auch fruber Die Befangenicaft Derjog Beinrichs Sould gegeben worden; - beim Churfurften von Brandenburg ebenfalls megen des Landgrafen , und meil feinem Sohne ein Bisthum verweigert worden. - Bergog Bilbelm von Baiern, immer eifersuchtig auf die Dacht des Saufes Defterreichs, batte gehofft, auch einen Bortheil aus dem Rriege gu gieben, aber feinen erhalten, nicht einmal Renburg ; - und außerdem verlange der Raifer von Baiern und Salgburg noch 150,000 ff. an Rriegstoften. - Bergog Ulrich von Burtemberg fen feindlich gefinnt, weil ibm die Feftungen genommen und Ferdinand ihm noch Projeg des gandes megen mache. - Die von Pommern fenen noch nicht wieder verfohnt. Bergog Ernft von Braunfcmeig fen immer Begner des Raifers gemefen. - Bergog Beinrich von Braunfdweig fen von menigem Berth; auch die Martgrafen Albrecht und Johann von Brandenburg nicht boch anguschlagen, ale melde bei midrigem Glude dem Gieger folgen murden. - Auf die Beiftlichen fen fur die Rriegshulfe nicht viel gu rechnen, und die Stadte migwollend megen ber Geldgablungen und Befagungen.

Much durch Furcht babe ber Raifer feinen Billen felbft fur ben Mugenblid nur febr unvolltommen erreicht. Das Concil hatten nur die Fürften bewilligt, weil die Stadte bei den Reichstagen teine Stimme hatten, und auch in den vom Reichstag dem Raifer überlaffenen Gachen Bonne Diefer nur febr behutfam vorgeben. Go in Bestimmung, wie es bis jum Schluf bes Concils ju halten , "welches taufend Bortheile Der mahren Religion batte bringen fonnen; obmobl aber der Raifer Diefer Burde fich unterzog, und feinen Beichtvater veranlagte, mit einigen anbern Ratholiten darüber lange gu benten, und diefe vorschlugen, daß Die Meffen gehalten, den Lutheranern das Predigen unterfagt merden follte, (welche Dinge nicht wenig beigetragen haben murden, diefe falfchen Meinungen gu vermindern), fo wollte das doch der Raifer nicht thun, aus Furcht einer Bewegung und größern Saffes gegen 3hn; fondern er hat vom Reichstag verlangt, daß fie dafür Manner ermablen möchten, um mit den Geinen ju verhandeln, und fo geichah es."

Der Raifer habe den 3med gehabt, einer Seits den schmalkaldisichen Bund zu zerstören, mas er erreicht, anderer Seits aber eine Liegue in Deutschland zu errichten, durch deren Mittel er durch Runft Als leinherr seyn könne (essere con ingegno Monarca), denn Deutschland zu untersochen (soggiare) sey nie seine Absicht gewesen, da er wohl wiffe, wie schwer es sey, auch nur eine an Freiheit gewöhnte Stadt zu unterziochen. "Diese Ligue habe er aber noch nicht zu Stande bringen können,

weil er auch die Niederlande und Mailand (?) die Staaten des Bergogs von Savoien und jene des Königs Ferdinand barin einschließen wolle; welchem Baiern und Undere miderfprachen.

Benn alfo gleich ber Raifer nicht fo, wie er möchte, über beut: fche Fürften und Städte verfügen tonne, fo merde er das doch in Bufunft erreichen konnen, wenn er Diefes Jahr (1548) nicht belaftiget werde durch Frankreich , den Papit, die Schweiger zc., benn wenn er fo bemaffnet in Deutschland fteben bleibe, murden Beit und Umftande manche Belegenheit darbieten, den einen Furften mit Befchenten, Den andern mit Berfprechungen oder Drohungen gu dem, mas er molle, ju bringen; und ohne Musficht auf eine Bewegung murben die Jurften fich in die Beit ergeben, um fo mehr, da fie geldarm und verfculdet, auch auf den Reichstagen ju vielem Aufwand genothiget fepen, meßhalb fie dem Raifer lieber viel überlaffen mußten, als daß die Reichstage fich febr verlangerten. Wenn aber ber Raifer von Frankreich , bem Papft zc, angegriffen murbe, bann murden die deutschen Surften ibm mehr verweigern, und der Raifer nicht magen, übermuthig gegen fie ju verfahren; vielmehr in einen fehr fcwierigen Rrieg fich vermidelt feben. (Der Graf Mannefeld, von Frankreich unterftugt, konnte dann viel ans richten ic.) Much hatten ju Augeburg brei Furften (worunter ber von Baiern), große Bufriedenheit darüber gezeigt, als bas Gerücht vom Abichluß einer Lique gwifden Frantreid und dem Papft durch Raufmannsbriefe bestätiget mor den, und um fo mehr, weil man fagte, baf auch Benedig Dabei fen. - Die Raiferlichen hatten Damale laut gefagt, daß fie aus Der Ligue fich nicht viel machten, fo lange Benedig nicht dabei fen, und Granvella habe an Jemanden, movon er gewußt, daß er es dem Gefandten fagen merde, geaußert: "ber Raifer liebe fo Benedig, bag menn alle Stadte der Republit fich 3hm unterwerfen wollten, Er fie nicht annehmen murde," - aus Beforgnif, daß Benedig nicht megen der Befes pung von Piacenga in die Lique trete. (Benedig und Graubundten reich= ten fich die Sand, um im Sall des Rrieges die Berbindung gmifden Deutschland und Italien dem Raifer abzuschneiden; die Flotten Frantreichs und Benedigs murden anderer Geits die Berbindung gwifden Spanien und Italien erichweren u. f. m.) - Bare aber auch Benedig nicht gleich Unfange in der Ligne, fo murde der Raifer immer den Beis tritt desfelben fürchten muffen, weil es nicht gugeben fonne, daß Der Papft unterliege, und fich etwa mit Erhöhung feiner Repoten begnuge 2c. Bofern man aber Diefes Jahr dem Raifer Rube laffe, Die Gaden in Deutschland in Ordnung zu bringen, feinen Gobn mit 8000 Cpaniern hintommen gu laffen, (vielleicht mit der 21bficht, diefen in Dailand oder Reapel refidiren ju laffen , mabrend icon 12,000 Spanier in Deutschland und Italien fenen), fo mochte es bann tein Mittel mehr geben. Daß aber der Raifer nichts Underes fuche, als feine Ungelegen: beiten in gute Berfaffung zu bringen, beweife die Befegung von Dia

cenza ic. So werde er immer ein spanisches Beer unterhalten, und ben andern Mächten nach Gelegenheit Krieg machen; Frankreich werde genöthiget sepn, in Piemont, der Papst und Benedig in den an Mailand gränzenden Districten Truppen zu halten, und sich des Angriffes verssehen muffen; die Spanier wurden aus Uebermuth die Gränzen verslehen, und Krieg später doch entstehen, unter ungünstigeren Berhältnissen sür die andern Mächte. — Lasse man also dem Kaifer dieses Jahr Beit, so werde er die Dinge in Deutschland auf feste Grundlage bringen können, und großen Bortheil aus dem Krieg gezogen haben. Greife man ihn aber jest an, so werde er der Dinge nicht herr werden.

State 8

enidate

midt. it

1 時間

c, imi

die mit

nei e s

mide!

क्षा वर्ग

Man to

min

to to

前押

MIN

世間

NOTICE!

eigt, B

ı feli

翻样

MILES.

西草

TIE.

1 800

Mi B

在時

en i

of the last

100

随

調

d

mr)

100

1

9

13

80

23

Um Schluffe Diefer rein materiellen Unfichten und Rathichlage, gibt Ravigiero eine um fo intereffantere Schilderung von der Perfonlichteit des Ronigs Ferdinand (bei meldem er Gefandter gemefen). "Der Ronig ift gegenwärtig 45 Jahre alt, mehr flein von Geftalt ale Das Begentheil, hat einen mageren Ropf, mit jum Rothlichen neigenden Saarmude, auseinander gebendes Saupthaar, eine mittelmäßige Stirn, große Augenbraunen, nicht febr fcmarge, aber icone und lebendige Mugen, Bangen melde Unfangs etwas erhoht und fpater ein menig gebolt find, die Rafe groß, und etwas Udlerartig, breite und hervorge. bogene Lippen; - er laft jest, feit dem Tode der Ronigin den Bart machfen, der von gleicher Farbe mit dem Saupthaar und langlich ift. mit großen, im Geficht etwas blaffen Badenbarten; - ber Bals ift lang und breit (cuffo), und ber übrige Rorper giemlich mager (scormo), fo daß die Gliedmaßen einzeln betrachtet unicon (brutti), erfcheinen, im Gefammtanblick aber ertennt, mer 36m nabet, den Ronig (durch die Bebhaftigfeit feiner Augen und die Ruftigfeit (promtezza) in Geift und Sprache, ale einen Dann, ber fich barf feben laffen; ber Ronig ift fart von Rorper, unterzieht fich vielen Fatiguen, besteht jeden größten Gber, vermundet und tobtet beren viele, und macht es eben fo mit Baren und andern Thieren. Er ift von trefflicher Gefundheit, und bat nie eine Rrantheit von Bedeutung gehabt. - Geit vielen Jahren führt Derfelbe eine bochft regelmäßige Lebensmeife, balt nur vier Mal die Bode Abendmahlzeit, ftebt immer febr fruh auf, to daß wer im Binter Ge. Daj. in die Deffe begleiten will (wie ich es immer an Sefttagen that) menigftens eine Stunde vor Zag im Schloffe fenn muß; ift ftets in vieler Leibesbewegung, benn vom Auffteben bis jum Schlafengeben fist Er nur beim Gffen , fonft immer in Gefchaften oder ftebend , oder bin und ber gebend, oft auf die Jagd gebend, fo daß es icheint, er muffe ein fehr langes Leben haben, - Die Ronigin Unna mar in Bahrbeit von überaus großer Schonheit ber Seele und des Rorpers, und liebte fo febr den Ronig und diefer fie, daß fie durch 26 Jahre, melde fie mit einander lebten (fie ftarb am 27. Janner ju Prag im Rindbett), Das Mufter einer mabrhaften Che maren; fie gebar dem Ronige funf. gebn Dal mit Erfolg, von welchen zwölf Rinder leben, drei Cohne und neun Tochter, alle im Gangen fcon. - Die Erftgeborne mar Glifabeth, welche an den Gohn des Ronigs von Polen vermablt murde, und vor brei Jahren ohne Leibeserben farb. - Der zweite ift Maximilian, melder am nachften 1. Auguft 21 Jahre alt wird, ein Jungling von quter hoffnung, welcher bei gandrecy in Frankreich, und in Schmaben und Sachsen im Felde mar; er ift von giemlich großem Rorper, und bunn (scormo), von iconem Unblid, gefunder Leibesbeschaffenbeit; bat giemlich viel von der Ratur des Raifers, entgegen jener feines Baters, indem er nicht viel redet, Gravitat zeigt, und es fcheint, er giele nach großen Dingen, und mofern er ergogen mare von fraftvollen Mannern (valoresi), und welche ibn beständig von Rriegen unterhalten und Die Befchichte vorgelefen hatten, welches mahrlich eines Fürften murdige Lefung und Studium ift, - fo glaube ich, daß man alles Große von ihm erwarten tonnte. Aber ber Konig bat Gorge getragen, bag er mit Mannern umgebe , die ihn gute Gitten lehrten und por Gunde und Unordnungen bemahrten, fo daß mir icheint, daß mehr die Ergiehung ale Die Ratur gefehlt bat. (?) Er reitet gut, turnirt Desgleichen; ubris gens unterhalt er fich nur mit Eleineren Dulver- und Befdutgegenftanben , fchieft oft mit Gewehr und Urmbruft; er fpricht außer Der deutfchen, welche feine beimathliche Sprache ift, da er gu Bien geboren murde, die bohmifche und auch die lateinische, frangofische, spanische und italienifche; die drei letten jedoch nicht febr gut, fondern nur fo, daß er verfteht und fich verftandlich macht. Er hat vielen Trieb gu befehligen, und lagt fich fcmer lenten, fo daß der Ronig Diffallen Daran hat, und man glaubt, daß er ihm nach feiner Bermablung mit der Tochter des Raifers eine Proving gu regieren geben mird. - - Auf ibn folgt Unna, 20 Jahre alt, welche vor zwei Jahren gu Regensburg mit Bergog Albert von Baiern vermählt mard. Dann Ferdinand, 19 Sabr alt; - Diefer ift im Beficht bem Bater giemlich abnlich, obwol bei feiner Jugend von meißerem Saare, und etwas iconer geftaltet, er wird fur einen iconen Dann, Dabei von großer Liebensmurdigfeit, und gutem Gemuth gehalten; er fpricht gern, liebt Jagd und Ballfpiel, fo wie andere Leibesübungen , - wird nach Meinung von Jedermann friedliebend fenn. Er mar eine Beitlang am hofe bes Raifers, und nahm Theil am Rriege bei St. Digier, und in Sachfen; er fpricht alle Spraden, die auch fein Bruder tann, und ichlieflich vergleicht fich feine Statur febr mit jener des Baters, wie jene Maximilians mit ber des Rais fers. - Auf Ferdinand folgt Maria, 47 Jahre alt, melde auch vor swei Jahren gu Regensburg mit bem Bergog von Cleve vermablt murde. - Gieben Tochter find unverheirathet, wovon die erfte 16 Jahre alt, bem Fürften von Diemont verfprocen ift, doch glaubt man, daß Diefe Bermahlung nicht Statt finden wird, weil derfelbe ohne Staat und in übler Lage hinfichtlich der Biedererlangung ift. - Catharina , 15 Jahr alt, ift dem Bergog von Mantua versprocen, und in zwei Jahren gedentt Ge. Daj. fie ihrem Gemahl gu fenden. Die andern find von 13



bis gu 1 Jahr, welche übrig bleiben, um jene Fürffen mit Gemablinnen gu verfeben, melde gu ihrer Beit fenn werden, fie mobnen in Inns. brud, wie auch mit ihnen Carl, 8 Jahre alt, ein Rnabe von ben beften Soffnungen und der vielen Beift gu verrathen icheint. - Der Sof Gr. Maj. murde febr toniglich fepn und voll von Dienern, wenn alle jene, welche der Ronig bezahlt, gufammen maren. Aber der Ronig bat feine Diener , fo auch Maximilian die feinigen , und Ferdinand ebenfo, und mieder Jene, welche ju Innebrud find, die ihrigen. Und feit mebreren Jahren hat der Ronig fich immer nur mit einem Cohne gufammen befunden. - Rach dem Tode der Konigin hat berfelbe noch ben hof vermindert, an herrn fomohl ale Frauen, wenn gleich die aus ben Provingen, mo Ge. Daj. fich befindet, ibn vergrößern, da es gebrauchlich ift, daß, wenn der Ronig nach Bohmen geht, die Baronen und Edelleute fich am Sofe bliden laffen, und fo auch in Schlefien, Defterreich und allen andern Provingen. - Bier Burden gibt es am Sofe Er. Maj., melde an Manner von großem Muth und Rath verlieben ju merden pflegen, der des Oberfthofmeifters, des Groftanglers, Des Feldmarfchalls (marescialo), und des Dberftftallmeifters, außer andern ehrenvollen Graden, melde am Sof gegeben merden, und außer jenen ber Generale und Geheimenrathe. Oberfthofmeifter Gr. Daj. mar Leo. nard v. Fels, aber nach feinem Tode 1545, hat der Ronig Riemanden gehabt, dem diefe Burde ju übertragen gemefen mare. Groftangler mar ber verftorbene Cardinal von Trient, nach meldem ebenfalls Ge. Daj. Diemand gefunden hat, ber diefe Burde gu befleiden verdiente, melde immerfort unbefest ift, meghalb Er ben Dr. Jonas als Bigetangler ge = braucht. Feldmarichall Gr. Daj. ift feit furgem Berr v. Frangen (?) aus ber Grafichaft Tirol, Bermandter Des jegigen Cardinal von Trient, melder nie guvor im Rrieg noch am Sof war, fo dag er nothig hatte, die Renntnig von Beiden erft gu lernen, und wird nicht fur gewandt in Befcaften gehalten. Dberftftallmeifter Gr. Daj. ift fcon viele Jahre Don Dietro Laffo, ein fpanifcher Ebelmann, mehr geeignet fur ben Sof, als für die Beschäfte des Sofes (pin presto atto a Corte, che à maneggi di carte.) Aufer ben brei erftgenannten hatte Gr. Daj, ale Theilnehmer an den geheimen Berathungen den Grafen Ortenburg von Galamanca, ben man fur einen guten Gefcaftemann hielt, ben herrn 30= bann Sofmann; jest bat Ge. Daj. allein lettern ale Rathgeber und Beren Bienger, aber Sofmann ift alles in allem; - er ift ein Dann bon vielem Berftande und eloquent im deutschen Bortrag, ein verftandi. ger Mann, und der meil er icon fruber Schammeifter Gr. Daj. mar, viele Runde feiner Staaten bat; er ift aber nicht Rriegsmann, movon er nie Profession gemacht bat, noch bat er viele Grfahrung Der Befcafte, weil er nie in andern Theilen der Belt gemefen; da er aber Die Ratur des Ronigs tennt, und deffen Ungelegenheiten fich midmet. von lebhaftem naturlichen Beifte ift, und von Gr. Daj. gefchatt mird, fo ftebt er im Unfeben am gangen Sofe und ift mirtlich ber tuchtigfte

in un

i mh

Britis

神

mitt

rd mbr

diffinite to the same of the s

nt m

ést, 27

libra:

siziola i

into F

de h

from t

125

推制

抽样

脚

t abi

11 5

ajith I

100

ida Si

神神

四部四

pid.

ngh

日间

自能

die s

nioù!

mil

1117

**Printle** 

かきり

海縣

1

2001

100

it si

55 7

1 82

pil

Mann, den der Ronig bat. - Den Generalsgrad hat Ge. Daj. icon por 1 1/2 Jahre dem Nicolaus v. Galm ertheilt , welcher ein Gdelmann von ehrenhaften und höflichen Sitten aber ohne Rriegserfahrung ift. (Ginmal , ale der Raifer in der Provence mar, hatte er den Befehl über einige Pferde und betrug fich mohl dabei, indem er fo viel aus bem eigenen babei ausgab, daß er viel daher ichuidig blieb, aber er Fam gu Feiner Rriegshandlung; - ein andermal mar er Locumtenens bes Roggendorf in Ungarn , deffen Reffe er mar, und als die Turfen tamen, wollte er gum Ronig geben, Bericht gu erftatten, und nicht guruckfehren , weghalb man ihn für furchtfam hielt.) Dennoch hat der Ros nig, weil er feinen Andern bat, ibm diefe Stelle gegeben, und wenn es Gelegenheit gu Rriegshandlungen gabe, bat man 3meifel wie es ergeben merde. - Bohl hat der Ronig 'einige Lebentrager von Unfeben, wie Caftelalt ju Trient, der fur einen guten Goldaten gehalten mird. aber alt ift, und fich nicht mehr beschweren will. - Johann Bat. v. 20. dron bat auch ichon 60 Jahre, ift aber noch fraftig, mar in vielen Rriegen, und ift glaub ich ein tuchtiger Mann, doch nicht von fo leben-Digem Berftande, ale nothig mare. In Ungarn bat der Rouig verfchies Dene Manner, die für tapfer gehalten merden, tuchtig jedoch um etma mit 1000 Pferden gegen eben fo viel andere fich zu ichlagen, aber nicht um Beere anguführen. Der Thurn von Grasdista mar in einigem Unfeben, fein ungludlicher Musgang aber gu Gliffa und an andern Orten hat ibn in der Meinung berab gebracht, judem ift er alt. - Huger bem Beheimerath bat der Ronig zwei hohe Behorden, eine von Defterreich, welche der Sofrath genannt mird, an welchen er die Gachen bringt, welche ihm außerordentlicher Beife vortommen, wofur feine Ungahl vorgeschrieben ift, gegenwärtig aber 17 Mitglieder find, (die fic indeg niemals alle gufammen finden), welche Diefe Gachen endlich ents icheiden. - Dann der Rriegerath, deffen Chef der Feldmaricall ift, und in diefes geht der Berr Belger welcher mehrmals im Rrieg mar, auch im frangofifden mit dem Pringen Maximilian ; Berr Lamberg, welcher Baus: hofmeifter der Konigin mar, und jest Gouverneur der Pringeffinnen ift. Diefer ift alt, und mar nie im Rriege; - und Gaudeng Dadrug, Bater des Cardinals von Trient und libm abnlich, welcher gwar dem Ronige lange Beit gedient bat, boch aber nicht in großem Ungeben febt. Diefer Rriegerath aber ift mehr nur, um Mittel gur Musfuhrung beffen gu finden, mas der Ronig beichloffen hat. - Souft ift da die Soffammer , mo man über Geldfachen Rath pflegt, mobin nur der Berr Gebwiler, melder Schatmeifter bei Gr. Daj. ift, geht. und Sofmann und Bienger, und in folder Beife regiert der Ronig feinen gangen Sof. - Er befoldet Die Edelleute und Beamten, nach dem Jug von fo viel Pferden fur einen , und gu 10ft. rhein. fur ein Pferd. und mit Ausnahme der erften find wenige, je die mehr als vier Pferde haben, mohl aber meniger, von welchen aber außer bei Rriegszeit, feine Dufterung gehalten wird. Ge. Daj. hatte gewöhnlich ju feiner Leibgarde 60 Bartichierer zu Pferd, (welche leicht bewaffnet find, wenn der Ronig reitet; fonft aber jene Lanzenart tragen, woran ein Gifen, ahnlich einem großen Meffer befestiget ift; — und 50 Sallebardierer. — In diesem Rriege hat der Konig die Bartichierer auf 150 vermehrt, sie bekommen 13 — 14 fl. des Monats an Provision, die Sallebardierer 8."

"Es erübriget noch etwas zu fagen von den Geeleneigenschaften des Ronigs, welche in Bahrheit von der Urt find, daß fie nur bochlich gelobt merden fonnen, und mas die intellectuellen und moralifchen Tugenden betrifft, fo habe ich Ge. Daj. fo damit begabt gefunden , bag wie ich glaube, fich felten fo große bei Furften finden. Bon intellecs tuellen gu reden, fo bat der Ronig einen guten und icharfen Berftand, und fpricht gut in der fpanischen, frangofischen, deutschen . lateinischen und italienischen Sprache. Er antwortet ichnell und icharffinnig, weiß von jedem Ding irgend etwas, und ift immer geneigt gu fragen und gu fprechen, und mas Er vernimmt, behalt Gr. Er findet Bergnugen an Runftwerten, und zumal an Urtillerie, movon er inebefondere Profeffion macht, ift ein großer Befcaftemann (gran negociante), indem Ge. Daj. Alles thut, und alle Gachen durch feine Bande geben; und es ift fein Gefandter oder mer immer fonft, der mit Undern die Befcafte machte, als mit Gr. Daj. Und wenn ein armer Burger etwa an Ge. Daj. fuppliciren will, fo will Er, daß bie Bittidrift 3hm felbit gegeben werde, und wenn beim Beben in die Deffe, oder ju Tifche, Diefer arme Mann etwas fagen will, fo bleibt der Ronig fteben, und bort ibn, und gibt dann die Cache (jum Bericht), mobin es ihm gut fcheint Und diefes Ginlaffenwollen in Alles ift vielleicht Urfache, daß Die Musfertigungen mehrentheils fpat erfolgen. - Der Ronig gieht vielfach Rath ein, und wiewohl er einen vortrefflichen Berftand hat, fo richtet er fich doch öftere leicht nach Unficht feiner Rathe, woraus ofts mals ungunftige (triste) Erörterungen entfteben. - Bas Die fittlichen Tugenden betrifft , fo ift Ge. Daj. bochft religios , bat nie den mabren Gottesdienft verlaffen , betet täglich gleich nach dem Auffteben , bort täglich die Deffe, fpricht das officium an allen Fefttagen, und an den Bigilien die Befper, und bort wenigstens eine, an vielen Seften auch smei Predigten. Er beichtet und communigirt zwei, drei auch vier Dal Des Jahres, und man fieht nur Unzeichen vieler Frommigfeit an Gr. Maj. - Der Ronig ift gerecht, und wird von Jedermann dafür gehalten, und wenn man irgend eine Ungerechtigkeit entfteben fieht, fo geht fie nicht vom Ronige aus, fondern von feinen Miniftern, welche 3bu übel berichten. Er bat Geelenftarte, und wenn folche nicht in Rriegesbandeln, morin er große Gefahr gelaufen batte, erfannt merden fonnte, fo hat man foldes dennoch gefeben beim Tode der Tochter, beim Tobe der Konigin, die er mehr ale fich felbft liebte, und bei vielen Unfallen Die er erlitten, jumal in Ungarn. - Er ift magig, wie ich es bereits bei feiner Lebensweise zeigte, außerdem daß feft geglaubt wird, daß

32

Er nie mit einer andern Frau ale der Konigin gu thun gehabt, weder fruber, noch feit beren Tode. - Er ift freigebig , welches binlanglich Die Lage feiner Diener zeigt, welche mehrentheils reich find , und Der Konig arm, und daber fommt es, daß man nicht folche Berte fieht, welche auch Gr. Daj. die Tugend der Magnifigeng im gangen beis legen fonnte (ba man nicht fieht, daß er in einigen feiner Stadte folde Palafte oder Bebaude habe, wie fie einem fo großen Fürften gutom= men murben, noch auch viele Große in Ornamenten bes Sauerathe und bergleichen Dingen), - alles dieg tommt baber, daß Ge. Daj. nie an= beres Geld hat, als auf Borfcuffe. - Der Ronig ift fanftmuthig, man fieht ihn febr felten gornig. - Er ift fo leutfelig, daß es faft ju viel ift, benn er ifpricht mit Allen , lacht mit Allen , mit einer gu großen Bertraulichkeit, fo daß er nicht ganglich das fonigliche Unfeben bemabrt-- Gern lobt Er feine Ungelegenheiten und gibt gu, daß man 3hn lobe, und es ift feiner der Geinigen, der ihn mit fcheuem Refpect fprache. Er ift mahrhaft, ein Beobachter feines Bortes, und deffen, mas Er verfprochen. - Dag er bochftrebend (magnanimo) fen, ift nicht gu fagen (non accade dire), benn ba er gu diefer Bobe berangefliegen ift und Raifer fenn' foll, fo ift tein Unlag nach Soberem gu ftreben, - und von bem andern mas dagu gehört, fprach ich icon. Aber verichmeigen will ich nicht eine ber vorzuglichften Gigenschaften , die erfordert merben, daß Jemand magnanim fen, namlich, daß er die erhaltenen Unbilden bergeffe, und von diefer glaub ich nicht daß Ca Daj, diefe habe; denn wenn ein Fürft ihm vormale Unbilde jugefügt bat, fo vergift er Dies felbe nicht, und murde fie, glaube ich, mo er tonnte gern rachen. (Der Benetianer führt letteres binfichtlich der Beleidigung naber aus, welche Die Republit dem Ronige megen Marano jugefügt (IV. 399). Godann merden Ferdinande Berhaltniffe gu Polen und den Turten berührt; ge= gen lettere fen die fiegreiche Unternehmung möglich durch vereinte Rrafte mit dem Reich und Raifer, unter Mitmirtung deffen, mas von Uns garn noch geblieben, befonders von Giebenburgen: der Raifer aber zeige, daß er vielmehr Mittel fuche, Diefen Rrieg nicht gu wollen, als gu mol= len, da er den funfjahrigen Stillftand angenommen und auch einmal fich nicht enthalten habe gu fagen, ibn freue, bag diejenigen nicht , mas fie gefucht, erreicht hatten, die jenen Stillftand ungern gefeben hatten." - Dit den Deutschen Fürften verhandle Ferdinand nach feiner gutigen Ratur auf vertraulichem Fuß, und mehr ale Gleicher (da compagno) nicht als Oberer, meghalb jene ibn mehr liebten als ben Raifer, mas aber anderer Geits feinen Refpect und Reputation bei ihnen mindere.)

II. 21us dem Schlugbericht des M. Mocenigo, Gefande ter bei Carl V. (1548.)

"Der Raifer ift gewöhnlicher Große, mehr fleischig als mager, jenes jedoch nicht fo febr, daß man ihn beleibt nennen konnte, von mohl-



geordneter Beffalt, gart und weiß vom Bleifche aber ohne Farbe; bas Saar ift faftanienbraun, wiewohl ber Raifer jest größten Theile greis ift; bas Untlig ift nicht fcon ju nennen, weil der große Mund und Das weit vorgeftredte Rinn dasfelbe entftellen, die Rafe ift etwas groß und Aldlerartig , und diefer Theil des Gefichts ift febr gedrangt (pressa e valliva), die Stirn geraumig, die Mugen find meiß, (?) haben aber fo viel Unmuth, Beicheidenheit und Ernft, daß fie bas gange Untlig verschönern. (Die Bergte fagen , daß Ralte und Feuchtigfeit im Rorper vorwiegen , mober tomme, daß der Raifer immer Barme begehre, im Commer gern in der Mittagshipe reite, Winters die geheißten Bimmer liebe, viel Catharre habe, und an 21fthma leide, fo daß er oft des Rachts ohne Chlaf, fich am Tifch haltend, aufrecht fteben muffe; - menn ibn bas Podagra ergreift, fo wird jenes afthmatifche Leiden gemindert.) In der lebensmeife ift er wenig regelmäßig, denn er ift und trinkt bei Tifch fo viel, daß es Jedermann gum verwundern ericeint; mabr ift. daß er nicht gu Dacht fpeift, fondern nur eine Collation von Confect und eingemachten Sachen nimmt; und obwohl die Mergte. Die immer bei feinem Tifch gegenwärtig find, ibn manchmal erinnern, daß eine Speife ihm icallich fen, fo enthalt er fich defhalb nicht derfelben, und ift gewöhnlich lieber alle groberen und folche Speifen, Die feiner Ratur entgegen find; und ichlimmer ift, daß er die Speife nicht gertauet, fondern wie alle fagen, fie verschlingt, welches großen Theils Daber fommt, weil er wenig und nur ichlechte Bahne bat." (Er habe fich mit Erfolg des Pflaumenholges (Susinaro) dafür bedient. Er mache menig Leibesübung, als nur etwa auf die Jagd ju geben, meldes aber nur darin beftehe, daß er etwa auf einen Bogel oder andern Baldbewohner eine Buchfe abichiefe.) - Uebergebend gu den Gigenicaften der Geele fagt Der Berichterftatter: "der Raifer zeigt immer in allen Bortommenbeiten, mo nicht Staatsverhaltniffe vorwalten, daß er ein febr gerechter Burft ift, will, das Jeder das Geine habe, und daß der eine nicht mit Bewalt das mas dem Undern gebort an fich reife, und Jeder bedacht fen, Beriprochenes zu halten; er will nicht, daß irgend Jemand Unrecht ge= fchebe, daber Die Leute feines Bofes, die feinen Billen fennen, fo befcheiden und gefittet find , daß man felten von ihnen eine minder ehrbare Sandlung fieht. Much ift ber Raifer febr religios, bort taglich zwei Meffen, eine fur die Geele der Raiferin und die andere fur Die feinige, beichtet und communigirt wenigstens feche Dal des Jahres, und thut alles das mit fo großer Undacht, daß es taum gu fagen ift." (216 er beim Uebergang über die Glbe auf dem Ufer ein Grucifir mit gebrochenen Urmen gefehen, habe er ftillhaltend gefagt: o Chriftus gemabre daß ich rachen moge die dir angethanen Unbilden u. f. m. In Sallen mo Ctaateverhaltniffe vormalten, icheine es Manchen, bag ber Raifer nicht immer gerecht fen , Diefe führten an, daß Er Caftelnovo den Benetianern nicht eher übergeben wollen , als bis ein turfifches Beer bingefendet worden, und Barbaroga es batte nehmen wollen; daß er die Betreid-

ausfuhr aus Gicilien damale gegen Benedig gefperrt: bag er in Frantreich Frieden gemacht ohne Bormiffen und Ginwilligung von England, mas dem Bertrag entgegen gemefen (?); die Gefangennehmung Philipps, weil Morit und Joachim anfangs gejagt batten, daß fie vom Raifer und feinen Rathen Berfprechen gehabt, daß jener nicht Befangener fenn folle; obwohl fie fpater gefagt, daß fie es unrecht verftanden baben Fonnten (G. 77); - auch daß er Diombino gegen Mequivalent dem jungen Fürften genommen, und dann der Fall mit Piacenga, doch glaube man, daß der Beichtvater des Raifere, deffen Gutbedunten er immer in Gemiffensfragen verlange, in allen diefen Fallen dem Raifer gerathen babe, daß er ohne Unrecht fo handeln tonne.) - Der Raifer ift, (mas vielleicht fcmer gu glauben), nach Quefage feiner Sausgenoffen von Ratur furchtfam, fo daß er oft große Furcht hatte, menn g. B. eine Spinne nabe tommt, felbft mobl gittert, wie es an jenem Tage gefchab, als Das Rriegsbeer der Protestanten fich bei Ingolftadt aufftellte, - und nicht defto minder fieht man, daß Er folden Ratur-Inftinkt mit der Bernunft übermaltigend, fich in vielen wichtigen und gefährlichen Belegenbeiten als einen fo tapfern und unerschrockenen Fürften bemiefen bat, wie vielleicht irgend einer, ber jemals gemefen ift. Und namentlich an jenem Tage bei Ingolftadt fab man, wie er nach jener erften Bemegung, morin auch der verftandige Menich die Ratur nicht beberrichen tann, aufftand, fich maffnete, ju Pferde flieg, und obwohl die Rein= De viele Couffe aus dem fcmeren Gefchut gegen uns thaten, er in fein Befchmader eintrat, und bin und wieder reitend um die Baufgraben, alles Rothige für die Bertheidigung anordnete: - er befuchte alle Stationen, fie ermuthigend und ermahnend, Stand gu halten in ihren Reihen, und ihnen gurufend, daß die Artillerie ihnen menig Schreden machen moge, benn ericeine fie gleich ale etwas furchtbares und mache großen garmen, fo richte fie doch nur febr menigen Schaden an; und fo nachdem das gange Beer in Schlachtreibe geordnet, hielt Ge. Daj. in Ihrer Schwadron den gangen Tag unbeweglich, und that abne liche Berrichtungen die drei folgenden Tage ohne Heugerung Der mindeften Furcht, und obwohl ermahnt von Bielen, fich in einem mehr geficherten Theil des Lagers gu halten, wollte Er folches nie thun, fo bag Berr v. Granvella (der unpaglich in der Stadt geblieben mar), durch ben Beichtvater Gr. Daj. auch einen Unwurf machte, ibm gu fagen, daß er Ihn mohl bewegen wolle, fich gurudgugieben, zeigend, wie michtig feine Perfon allein Geinem Saufe, dem Beere, ja der gangen Chris ftenbeit fen, - und 36n miffen ließ (denn er fpricht gu 36m immer mit großer Freiheit), "man bedurfe eines Raifers von größerer Beisheit und geringerer Tapferfeit," - aber auch diefe Borte vermochten nichts gu bemirten, indem Ge. Daj, antwortete , daß niemals ein Konig oder Raifer noch von einem Ranonenichuß gefallen fen , und wenn er ja fo wenig vom Schicfal begunftigt fen, daß fo etwas bei 3hm anfangen

follte, fo murde ihm beffer fenn, gu fterben, als fo gu leben. Alle biefe Tage wollte er immerfort jeder Befahr ausgefest bleiben, wie der Beringfte des Beeres, und wenn er gleich fab, wie die Befchutestugeln vor feinen Augen dem ein Bein abriffen, jenem einen Urm, fo fagte er Doch gu benen die ihm nabe maren; Geht wie menig diefes Befchut thun fann. Ge. Daj. mar immer fandhaft und unerfchroden, meldes allen den Undern Duth gab, und in Babrbeit, er bedurfte feiner geringeren Beiftesftarte, benn bei ber mindeften Furcht, Die der Raifer batte feben laffen, murde fein heer, (meldes, um die Bahrheit gu fagen, in fgro-Bem Schrecken mar) feine Ordnung verlaffen, und Die Blucht ergriffen haben, und fobald die Feinde bas gefeben, murden fle angegriffen ba= ben, und bann menig Rettung fur unfere Ungelegenheiten gemefen fenn. - Diefes einzige Beifpiel mag binreichen gu zeigen, daß der Raifer wahrhaft ein tapferer Burft ift, obwohl er auch in vielen andern Unternehmungen, und befondere in denen von Tunis und Ulgier ben großten Duth gezeigt bat; indem der Raifer an jenen Tagen, Da er im Ba= ger bei Ingolftadt eingefchloffen mar, fich in größerer Gefahr befunden hat, als irgend ein anderer Furft feit vielen hundert Jahren. Denn das feindliche Beer mar damals wenigstens doppelt fo groß als das Rai= ferliche an Reiterei und Fugvolt und hatte febr viel Gefcub, und un= fere Graben maren Elcin und an einem Theile Des Lagers noch gar nicht gezogen; ber Raifer bielt fich auch feiner Deutschen Truppen nicht verfichert, und er mußte, daß das Bolt gu Ingolftadt, wenn es einige hoffnung des Gieges der Begner gehabt batte, ebenfalls murde die Baffen gegen Ge. Daj. ergriffen haben; und dennoch übermand Er mit feiner Tapferfeit und Standhaftigfeit alle Diefe Schwierigkeiten."

fpent: ldei

in popula

angenstam)

, diffin

aidt Bina

etate tant

Appliedada

ma, high

dn c m

tion and

Raifer & B

nigarja n

m i S. m

m in in

all min

in themselve

aeführlichen !

irin lat

100 100

jan di

直接

n) should

THE DESI

ritta) III

nett; - !

Stant #

is bind in

forddol!

raign Spi

attribut, b

plid, tri

entering in

in the s

西山村

Giden mi

此,却下

potent s

自他與

10 3 m 16

Bett Bo

marker f

自由型

nd part

神學

"Der Raifer ift in Friedenszeiten allezeit gutig und mitleidig, und man weiß nicht, daß er jemals Graufamteit gegen Jemand gebraucht hatte, im Rriege aber, wie Biele fagen, bat Gr fich mehrmale nicht alfo gezeigt." (Ermahnt wird dann, wie er beim Aufruhr von Gent eine gute Ungabl der pornahmeren Burger habe hinrichten und die fefte Gi= tadelle erbauen laffen; - wie er dem Frang v. Efte, Befehlehaber leich= ter Truppen im frangofifchen Rriege einft habe Befehl gegeben, eine Un= jahl Rriegevolt, die fich in ein Gebaude geflüchtet, niederzumachen (?); - wie er mahrend ber Riederlage ju Muhlberg die fachfifchen Golda= ten habe niedermachen laffen, auch nachdem fie die Baffen meggemor= fen und um ihr Leben gebeten batten.) - Der Raifer pflegte in feinen erften Jahren, nach Urt des romifchen Ronige (Ferdinands) gefallig, grufbar und gutraulich mit Jedermann gu fenn, allein Covos ermahnte 3hn, Diefe Urt gu andern, benn mit Spaniern muffe Ernft und Strenge zeigen, mer fie im Baum halten wolle, da fie febr ftolger Ratur maren, melden Rath Ge. Daj. angenommen bat." -

"Benn aber gleich der Raifer in feinem Bezeigen viele Ernsthaftigkeit zeigt, fo ift er' doch fo gemäßigt , fauftmuthig und leutselig, als man fagen kann ; durchaus nicht zornmuthig, weghalb man nicht weiß, daß

er eine Unwurdigkeit an Jemand von den Geinigen gefagt hatte; er ift geduldig im Unhoren berer, mit denen Er fpricht, und obwohl er ents fciedenes Gefchafteverfahren liebt, und bas lange Reden ihm immer unangenehm ift, fo bort er dennoch alle mit vieler Gutigfeit und Ges duld, auch wenn fie lange reden; in feinen Untworten braucht Er mes nige Borte, thut aber einfichtsvoll allen Studen des Gegenftandes ge: nug, ohne einen meggulaffen; nie geht ein Bort aus feinem Dunde, mas nicht flug und mohl ermogen mare, fo daß ihn felten nur ein gefprocenes Bort gereut haben joll. - Die gerieth Diefer Furft in muthige Beftigfeit, noch ift er ungeftum in Geinen Berathungen, fondern ift immer langfam in Entichliegungen, und diefes tommt daber, weil er mohl und genau alle Dinge ermagen will; - und wenn er gleich meife Manner hat, die ihm Rath geben, fo halt man doch durchgebends Dafür, daß das Urtheil Gr. Daj. das befte und flügfte vor allen ubris gen ift. Nachdem er einen Gatidluß gefaßt in einer Berathung, ift Gr febr ruftig und forgfältig gur Ausführung, und wie er fich langfam ents folieft, fo ift , nachdem er einmal einen Rathfoluß gefaßt, es bergefalt ichmer, ibn davon abzubringen, daß folches von Jedem gleichiam für unmöglich gehalten wird, weil er fich in folder Urt in feiner Ent= foliegung befeftigt, daß er um feine Ubficht ju erreichen es fur gering ach: tet, felbit feine Perfon und alle feine Staaten in Befahr gu bringen. - Der Raifer mar und ift noch (wie feine Mergte und die ibn naber umgeben, fagen), von Ratur gur Ginnenluft geneigt, und bennoch ift feiner ber fagte, daß Ge. Daj. (obmohl er gu Bielen Liebe getras gen) jemals aus folder Urfache irgend eine minder ehrbare Sandlung gethan, noch auch nur die mindefte Bewalt geubt hat, fondern er hat fich in diefen Dingen allezeit fo enthaltfam und gemäßigt gezeigt, daß es Jedermann gum Erftaunen mar; Diefe große Enthaltfamteit, Dient je feltener fie fich bei großen Surften findet, um fo mehr Gr. Daj. gur Bierde, als melde, wie man mit Bahrheit fagen fann, beute ber Belt ein Spiegel der Chrbarfeit ift."

"In Geldsochen ift Se. Maj. überaus sorgfältig und gleich wie Er, wo es nöthig ift, und in den nothwendigen Dingen gern jede große Ausgabe macht, so kann er außer der Zeit und in überflüssigen Dingen nicht dulden, daß nur ein Ducaten von den Seinigen ausgezgeben werde. Solches hat man in allen seinen Rriegen gesehen, wobei Er nie hat anfangen wollen auszugeben, als nur genan, wenn es Bedürfniß und Nothwendigkeit war, es zu thun. — Der Kaiser ist ein sparsamer (stretto) und langsamer Belohner derer, die ihm dienen, so daß Wenige sich zufrieden nennen; wenn Er jedoch unternimmt, einen groß zu machen, so erhebt Er ihn dergestalt, daß er nicht mude wird, ihm Wohlthat und Ehren zu erweisen. Es ist wahrlich eine merkrürzdige Sache, daß man keinen Fall weiß, daß Er Jemanden von den Ehren wieder entsetz hätte, die Er ihm einmal gegeben. — Wiewohl das Geschenk von 200,000 Scudi, welches, wie wir es berichtet, Er

dem Alba gegeben, ihn als bochft freigebig ericheinen lieft; fo fonnte man doch autworten, daß diefer Bergog 3hm durch viele Jahre mit unermeglichen Auslagen gedient bat , ohne irgend welche Remunera. tion erhalten ju haben, und nachdem er Feldberr in diefen deutschen Rriegen gemefen, die fo glorreich fur den Raifer maren, fo gegiemte ber Große bes Raifers gegen Ihn eine reichliche Erweifung zc. -Dir ift (auch) von glaubmurdigen Perfonen verfichert , daß foldes Geld in fo viele Bande getommen und durch fo viele Rechnungen ge= gangen fen , daß dem Bergog als Gefchent nur 14,000 Gcudi ge= blieben fepen.) - In Dingen feines Saufes und feiner Umgebung zeigt fich der Raifer ebenfalls febr genau, da er einen (in Sinfict feiner Große) nur geringen Sof balt, fo daß die gewöhnliche Bedienung feiner Perfon und fein Tifch ihm nicht mehr als 120,000 Scudi Foiten. - Er lagt auch jest feine Pagen (fruber pflegte er bas Begentheil) ju thun, felten nen fleiden, fo daß ihre Rleider faft immer Riffe haben, und auch auf die eigene Rleidung wendet der Raifer weniger, als ein angefebener Edelmann. Er fagt, daß man fur ein Pelgfutten nicht über 200 Gcubi geben foll, und daß es eine Thorheit ift, mehr dafür gu geben. Er balt im Gedachtnif, mas man gefagt von allen feinen auch fleineren Rleis dungeftuden, fo daß wenn ihm ein Bemd oder ein Schnupftuch fehlt, er es oft bemertt; auch lagt er fich manchmal die Rleider ausbeffern. Man fagt, daß der Raifer es fo in der Rleidung halte, nicht eigentlich, um wenig auszugeben, fondern vielmehr, damit jene feines Sofes, welche fich immer erfreuen, ihm nachzuahmen, nicht verurfacht merden mogen, große Musgaben gu machen; und Diefes Beifpiel fah man in Bahrheit in ben deutschen Rriegen, da der Raifer in Barchent gefleidet mar, fo daß die gange Rleidung nicht einen Scudo werth mar, und einen But von Bolle trug der einen Marcello Boftete, fo Bleideten fich alle die großen Berren und andere diefes Sofes in derfelben Beife zc.

(Der Befandte geht dann auf eine genaue Darftellung ber Dacht des Raifers und auf viele intereffante Gingelnheiten über die Diederlande, Spanien, Sicilien, Reapel, Mailand ein, und eröffnet biernach die Reihe der Staaten, deren Rrafte er mehr oder meniger wie feine eigenen gebrauchen fonne, mit denen des Konige Ferdinand. "Betrachtet man Die außerordentliche Chrerbietung, welche Diefer Ronig gegen Ge. faif. Daj. tragt, fo tonnte man ihn eber Sohn oder Bafallen nennen, ba er mit ihm nicht anders fpricht, als mit abgezogenem Barett und vielen Reverengen. - Bie er aber den Raifer febr ehrt, wird er auch von ibm fo febr geliebt, daß es mehr nicht möglich mare, und ich fage fo viel, daß einft der Raifer feinem Bruder, welcher fagte, daß Ge. Daj. weißes Baar befommen habe, ermiederte : daß alle diefe Saare ihm gebleicht maren, durch Machdenten und Arbeiten die er aus Liebe gu ihm und feinen Gobnen übernommen, (Per vos Hermano et per vestros hisos.) Es ift gemiß eine große und munderbare Sache, daß in zweien Fürften, welche fo verschieden von Raturell und Bewohnheiten find, eine fo au-

Berft große Liebe befteht, und folde Bleichformigfeit des Bollens; benn der Raifer ift immer ernft mit Jedermann, wie groß er fenn moge, der Ronig dagegen immer gefällig und gutraulich mit jeder auch geringen Urt von Leuten. Der Raifer ift von febr wenig Borten , und fpricht fo gu fagen nie mit dem, welcher mit 3hm unterhandelt, von mas andes rem , ale dem vorliegenden Begenstand; der Ronig dagegen ift immer fo reich an Worten, als murde er gu reden nicht aufhoren, fo daß wenn Jemand mit 36m unterhandelt, er in taufendfaches Befprach eingeht, mas gang meit vom Begenftande abliegt, wie es oft Dem Contareno und mir unter andern gefchab, daß wir mohl drei oder vier Dal, nachdem wir uns beurlauben wollten, von Gr. Daj. gurudgehalten murden , Durch Gingeben in neues Gefprach von geringer Bichtigfeit; außerdem daß er oftmale von etwas anderm gu reden beginnt, ale mas der, fo mit 36m verhandeln mill, vorbringt. - Der Raifer ift flug und gurudhaltend im Reden, und verfchlieft viele Dinge in feiner Bruft. Der Ronig fpricht freier und enthalt fich felten gu fagen, mas er im Bergen begtic.) Dann fpricht der Gefandte von Portugal , Gavoien, Bothringen , Ferrara, Mantua, Lucca, Giena, Floreng. Der Bergog Des lettern minfche immer bemaffnet gu fenn, habe eine halbe Million Gologulden Gin-Bunfte , halte 15,000 Dann , und fen feft entichloffen , immer bem Gefcid bes Raifers ju folgen, im Blud wie im Unglud. 3m Unfange bes Deutschen Rrieges fchicte er bem Raifer außer 250 Dann leichter Reites rei, unter Baglioni auch 200,000 Scudi, und dafur folle er Diombino haben ic.) - Der Bericht fommt dann auf Deutschland , und ermabnt unter andern von Rurnberg, daß diefe Stadt bei ihrer Befreiung von den Markgrafen von Brandenburg fich nach Benedigs. Mufter eingerich= tet habe; fie folle an Staatsvermogen dem Berucht nad, mehrere Dillio. nen Boldgulden befigen; Die Saupteinfunfte bestanden in Beingoll gu ein Biertel feines Berthes, ferner gablten Die Burger jabrlich 1 pet. von beweglichen, 1 1/2 von unbeweglichen Gutern , nach Gidichmur, aber ohne Ungabe der Summe und unbefeben. In Mugeburg fen die gleiche Abgabe nach von fieben gu fieben Jahr erneuerten eidlichen Faffionen. Musgenommen fen in den deutschen Stadten von folden Abgaben Der Sausrath, aus welcher Urfache man fo viel Gilbergeng in den deutschen Saufern finde. - In Mugeburg fepen einige Raufleute, als Welfer, Baumgartner und Jugger Die reichften in Der Chriftenbeit, Die lettern fcage man auf 4 Millionen Goldgulden, die drei Familien gufammen auf 6-7 Millionen Goldgulden; diefe fegen die beftandigen Glaus biger des Raifers und Ferdinands, und machten immer neue Befcafte, mit Rugen von 20, 25 ju 30 pent. des Jahre. Die Fugger hatten begonnen reich zu merden durch Geschäfte mit Marimilian I. und fepen un= ter Ferdinand gu diefer Sobe geffiegen. - Bei naberen Erkundigungen habe er befunden, daß die geiftlichen Fürften Deutschlands etwa 2 Diflionen Gulden, die weltlichen 4 Millionen 300,000 fl., auch die freien Stadte 2 Millionen 300,000 fl. ordinarer jahrlicher Ginkunfte hatten. -

Die deutschen Bande, gumahl jene, Die er gefeben, produgirten eine un= glaubliche Menge Getreide , (Beigen , Roden, Safer) mas fich im Jahre 1546 mohl gezeigt babe, ba fich in 200 Miglien gand, menigftens durch vier Monate 200,000 Menfchen und 40 - 50000 Pferde ohne Schwierigkeit erhalten batten, mabrend in den fruchtbarften Theilen Staliens foldes nicht durch einen Monat möglich gemefen fenn murbe. -Es erleichtere den Beeren, fich auf dem gande gu jeder Jahreszeit erhalten gu tonnen die Gewohnheit, bag bas Getreibe nicht auf einmal gedrofden, fondern ungedrofden in den Scheuern aufbemahrt merde, und daber nicht in die Stadte gebracht merden fonne. - Die Getreidfelder merden fait durch teine Baume unterbrochen, doch fen in getrenn= ten Baldungen Golg gum Brennen und Bauen genug. - Dort mo Wein machie, in Franten, im Burtembergifden, am Rhein machie er in unglaublicher Menge. "Die auf den fudlichen Ubhangen der Bugel, an nur einen Suß langen Stoden gezogenen Reben geben ibn fo reich= lich, daß jeder armfte Bauer dort fein Fag voll Bein bat, und außer der Menge find diefe Beine fo gut, daß fie nach meinem Urtheile viel beffer find, als jene Italiens. Die Menfchen in Diefen Theilen Deutschlande find faft alle groß, von breitem Bau, fart und fait alle von Ratur geneigt zu den Baffen, fo daß ich mich nie in einem Saufe befand, mo ich nicht menigstens eben fo viele Bruftftude, Diten und fleine Salenbuchfen fab, als Danner im Saufe maren. "Un Bugvole namentlich murde fo viel in Deutschland gu haben fenn, als man Geld habe, es ju befolden. - Geit Carl des Großen Beit, habe Deutschland im= mer Fortichritte im Unbau und Cultur gemacht, fo daß das Land jest gut cultivirt, voll Caftelle und iconer, mohl bevolferter und poligirter Städte fen ; - Deutschlande Udel und Große habe befonders feit den Ottonen zugenommen, ba das Raiferthum an die Deutschen getommen. Es murde billig fenn, bag auch andere driftliche Fürften gu den Churfurften geborten, und nicht blog Deutsche; er habe (ale Italiener) manchmal mit Betrübnig bedacht , daß drei geiftliche Fürften , melde fury juvor Domherren gemefen, und das Unfeben von Capellanen batten, und brei meltliche, mels de mit Ehren Ihrer Durchlauchten gu melden, alle Tage beraufcht maren, allein das Recht der Raifermahl batten u. f. w.) Dann ergablt Mocenigo von den Reichstagen, ben abgefonderten Stimmen des Chur. fürsten, und Fürstenrathe ze. In letterem habe der Bergog von Baiern Die erfte Stimme unter den Beltlichen, und fein Bruder als Ergbifchof von Salzburg unter den geiftlichen, und felten gefchehe es, wie er ge= bort, daß die von ihnen beiden gefagte Meinung nicht von den andern bes folgt merde. Bas die Churfürsten - und der Fürstenrath übereinstimmend befchloffen, fen auch für die Stadte Gefet.) - Der Bericht. Erftatter ergahlt dann gum Theil als Augenzeuge viele Ginzelnheiten deb deutschen Rrieges. Wir heben nur Folgendes aus. Bei Schilde rung der Lage Deutschlands vor dem Rriege fagt D. : "Ge begann bei den Protestans ten ein Berücht gu geben, daß nicht gut fen, einen gum Raifer gu baben, der übel gläubig in der Religion fen, mober tam, bag Johann Friedrich, der in großer Gunft und Unfeben fand, nach dem Raiferthum ju trachten begann , meldes ju erlangen nicht fo fcmer gemefen fenn möchte, da icon vier Churfurften (beren einer er felbft), Buthera. ner maren. Diefer, außer daß er nach naturlichem Untrieb begebrte, größer ju merden, hatte auch Reigung baju, um bas Saus Defterreich berabzubringen und gu beleidigen, von meldem er fich fcmablich bebanbelt glaubte, indem der Raifer als er ermablt murde und die Stimme Des alten Bergogs von Sachfen Friedrich (Des Beifen), nicht anders erhalten fonnte, feine Schmefter bem jest gefangenen Bergog (Johann Friedrich) jur Gemablin ju geben verfprach, melde Er ihm fpater aber nicht geben wollte. (G. Th. II. S. 721.) Beldes diefer Bergog fich gur größten Schmach gerechnet, und feitdem dem Raifer immer Sag getragen bat, und auch nicht in die Bahl des romifchen Ronigs einwilligen wollen. - Auch fab der Raifer, daß ohne Befferung der eingeriffenen Unordnungen auch die geiftlichen Fürften Deutschlands hatten in furgem entmeder Butheraner merden (wie der Churfurft von Colln ben Unfang gemacht), oder ihre Staaten verlieren muffen, fowohl weil fie nicht Dacht haben fich zu vertheidigen, ale auch, weil ihre Bolter faft alle beimlich Lutheraner find, welches ich mohl gefeben habe gu Bamberg, wo Biele, mit denen ich fprach, Blar genug gu verfiehen gaben, bag fie von der Meinung der Protestanten fegen, wenn fie gleich aus Ges malt mie fie fagten, dem Bifchof geborchten. Außerdem mußte ber Rais fer febr gut, daß Flandern und alle diefe feine Diederlande giemlich geneigt maren gur neuen Religionemeife, weghalb nicht fcmer gemefen fenn tonnte, daß fie fich bei Gelegenheit vom Behorfam losgefagt, und auch ins fcmaltalbifche Bundniß getreten fepen mochten. Zuch mar ibm befannt, daß Tirol und faft alle die andern Staaten Des Ronigs feines Bruders von diefer Barefie angeftedt fepen, wiewohl fie aus Furcht des Ronigs darin mit einiger Umficht vorgingen. "Es fehle nicht an offenbaren Ungeichen, davon, wie er felbft gu Covolo unfern von Trient auf einem Thore gelefen : Es lebe Chriftus und es fterbe der Papft tc. - Der Bergog von Baiern habe (1542 ?) den Protestanten angeboten, fich mit ihnen gegen den Raifer gu verbunden, falls diefer mit den Baffen und nicht de jure gegen den Bergog von Cleve verführe; Johann Friedrich aber habe fich vornemlich dagegen erflart. - Dem Raifer batte fein ichleuniger Erfolg gegen ben Bergog von Cleve den Muth gur Unternehmung des Rrieges erhoht, ba er mahrgenommen, daß die Deutschen nicht fo ftandhaft fepen (valenuomini) als mofur man fie geachtet; und ju einigen Bertrauten habe er gefagt : "ich habe viele Befchwerde des Beiftes gehabt beim Bedauten, Rrieg gegen diefe Deutschen gu führen, jest aber febend, daß fie fic fo leicht befiegen laffen , habe ich weiter auf nichte gu benten, als es rafch zu thun, wenn die Belegenheit fommt."

der Raifer Diefen Rrieg angefangen , und wie fich auch die Deinung Mancher nicht bestätiget habe, daß die Städte ihres Sandelscapitals in Blandern, und ihres Sandels in Italien megen gurudtreten murden, fobald fie faben, daß es dem Raifer mit dem Rriege Ernft fen. - Dach gefaßtem Entichluß fendete Carl vier Dberfte aus, um in den Landen Ferdis nands und andern fatholifden Provingen 20,000 deutsche Sugtruppen und 7- 8000 Reiter gu merben. Die Ichteerflarung murde guerft an die Rirchthuren gu Landshut angeschlagen. - "Der Raifer mollte nicht" (fagt Mocenigo, und welche Rachricht gang neu ift), daß Der Bergog von Baiern fich offen als fein Freund und als Feind der Protestanten zeigte, mohl aber, daß er ibm ineg eheim einen neuen Gid leifte, ale deutschem Raifer ihm ein gehorfamer Bafall fenn zu wollen. Ce. Daj. bezog viele Lebens= mittel aus deffen Staaten, und erhielt im geheimen Geld von ihm, wie auch von dem & B. von Galgburg deffen Bruder, mar aber gufrieden, daß jener Bergog fich noch mit den Protestanten binbielt, wie er es that; indem aus allen feinen Orten, wo jene Durchzogen, ihnen Lebens. mittel geliefert und fie ale Freunde behandelt murden, außerdem daß er immer außerte, die Bermittelung übernehmen gu wollen, mober unaufborlich Schreiben und Boten bin und mider gingen gwifchen dem Bersog und gandgrafen, mas der Raifer mußte, und mas ihm febr lieb mar; denn durch diefes Mittel erfuhr er die Fortichritte der Feinde und hielt fie etwas in Unentschiedenheit, und das mar eine fehr fluge Borfict Gr. Daj., denn wenn der Bergog von Baiern fich als offenen Beind der Protestanten erflarte, fo tonnten Diefe, als die guerft und mit Dacht im Gelde ftanden, leicht in feine Staaten eindringen, feine Ctadte und Schloffer nehmen, und fich aller Lebensmittel in Baiern bemachtigen, und dann mare dem Raifer fein bequemer Ort übrig geblies ben, die Daffe feines heeres gu bilden, und jedenfalls hatte er es nur fern von den Orten feiner Feinde gefonnt; aus Dangel an Lebensmitteln batte er nicht vordringen fonnen , und batte er Baiern wieder erwerben wollen, fo murde er haben viel Beit verlieren muffen, und beim gunftis gen (immer zweifelhaften) Erfolg batte Er mit großen Roften nur be= freundete Orte miedergewonnen. Go aber, da der Bergog fich nicht offen als Teind erflarte und in Unterhandlung blieb, gumal mit dem Land. grafen, welcher fich immer als feinen Freund fund gegeben, erfolgte, daß die Protestanten immer Rudficht auf jenen Bergog nahmen, und nicht in feinen Staat eindringen wollten, um ihm nicht Schaben gu thun; modurch der Raifer in Baiern einen bequemen Ort hatte, fein Beer gu bilden, und fich durch vier Monate mehrentheils aus diefem einen Staate ju unterhalten." Bas die Berhandlung mit Moris betrifft, um eine Diverfion gegen Johann Friedrich ju begrunden, fo habe wie Marignano bem Gefandten ergablte, der Raifer anfangs, weil Morit allzuviel begehrt, in feiner Beife den Uccord ichließen wollen, Marignano aber habe gefagt: Die Sache fen von fo großer Bichtigkeit, daß menn Moris nicht in fei-

nen Bedingungen befriedigt murde, eine um vieles grofere Laft bevorftebe, weghalb Ge. Daj. fich endlich verftanden hatte guguftimmen, und ibm Diefe Staaten und Die Churmurde gu verfprechen (Bergl. S. 7. u. 25.) sund diefes mar mahrlich die flügfte und nutlichfte Entschliefung melde der Raifer faßte, nachdem er fich gum Rriege entichloffen, und man tann fagen , daß davon jum großen Theil der Gieg Gr. Daj. abgehangen habe. - Granvella fagte mir eines Sages, der erfte Urbeber von diefem Rathichlag gemefen ju fenn, und daß im Unfang, ale er ibn vorfclug , der Raifer und Undere Darüber gelacht haben , ba es ihnen eine Sache ichien, wovon vernünftiger Beife fein Erfolg gu boffen , in Betracht, daß Bergog Moris (wie auch noch) ein Ergelutheraner (l.utheranissimo) mare, daß er ben gandgrafen ale mie einen Bater und mehr verehrte, von Johann Friedrich auferzogen mare, und wie Biele fagen, ihm fein Band verdante; aber ungeachtet alles deffen, da die Umbition der Berrichaft mehr vermochte, als alle diefe Rudfichten vereinigt, folog er einen Bertrag mit dem Raifer gegen feine Religion, gegen feinen Schwiegervater und Dheim u. f. m."

Aus der Erzählung der Kriegsbegebenheiten bleibt uns Weniges auszuheben. Um 26. Abends kam der Kaifer bis Ingolstadt, und nahm das Lager so, daß die Donau im Rücken und die Stadt Ingolstadt und ein großer Sumpf die beiden Seiren bildeten, vorn aber das Land in gleicher Richtung mit dem Flußufer eine Erhöhung bildete. "Bätten die Feinde, deren Lager wenig entfernt war, uns den Abend oder des andern Morgens angegriffen, so waren wir nach Aller Meinung ohne Zweisel verloren; denn es ware kein Mittel gewesen und diese ganze Nacht herrschte so große Unordnung, daß ich nicht glaube, daß man eine größere in einem Geere finden kann."

Am 1. Oktober bei Rördlingen. "Der Raifer, obwohl er in dies fer Nacht heftige Schmerzen vom Podagra gehabt, flieg zu Pferd und ritt zu allen Stationen, ihnen zuredend und sie ermahnend, muthvoll zu streiten, und ihnen den Sieg verheißend, und alle zeigten guten Wilslen; alle Anzeichen waren, daß es den Tag zur Schlacht kommen sollte, dennoch aber standen beide Beere einander im Angesicht, ohne zu operiren. — Des andern Morgens brach unser Beer auf, und nahm das Lager auf einigen hügeln so nah bei dem Feinde, daß sich beide Lager sahen. So blieb man drei Tage, und machte ziemlich große Scharmützels worin die Unsern fast immer das Kürzere zogen."

Bon dem spätern Gegenüberseyn beider Lager in der Gegend von Giengen und Suntheim sagt Mocenigo, der Kaifer hatte sich darauf besichränkt, den Gegnern die Lebensmittel abzuschneiden, wodurch diesen auch wirklich großer Nachtheil erfolgt sen, "Weit größeren Nachtheil dagegen fügten Jene den Unsern zu, so daß zuweilen wohl durch zwei Tage wes der Brot noch Wein in unser Lager kam; weßhalb der Kaiser sich in eis ner sehr üblen Stimmung fand, auch sah Se. Maj. daß der Winter herseinbreche, denn schon singen die Reisnebel und ziemlich heftige Kälte an;



Die Lebensmittel mangelten täglich mehr, und die welche eintrafen, maren febr theuer; es farben viele im Lager an Geuche, Ralte und Sun. ger, von jeder Ration , aber vorzüglich von den Italienern entliefen Biele, und ber Raifer fab, daß wenn er fo fteben bliebe, foldes 20es fich mit jedem Tage noch verschlimmern muffe; - anderer Geits aber fchien es Ge. Daj. wenig Chre, aufgubrechen gum Rudguge, ba man ohne offenbare Gefahr weiter ins Land der Begner nicht vordringen Fonnte; befonders aber mar es icon jum Chrenpuntt geworden, melder Theil am langften in Diefen Lagern ausharren tonne, morin man icon begonnen hatte, Dacher von Stroh und holgernen Gutten mit Glaffenftern mie gur völligen leberminterung gu machen. Und da in folder Urt der Ginn des Raifers beschwert und unentschieden mar in diefen Bweis feln, entichied er fich endlich den Berfuch ju machen, ob er mit einer gro-Ben Rriegelift ins Lager der Feinde fallen und es durchbrechen konne. (Go babe er in der Racht vom 28. Oftober von einer Geite 5000 fpanifches und 3000 deutsches Jugvoll auf eine Geite des feindlichen Lagers ruden laffen, und gleichzeitig auf die andere 4000 fcmere Reiter, und fen felbit, nachdem er gebeichtet, mit aufgebrochen, eine große Menge von Lichtern aber im feindlichen Lager, und die geordnete Aufftellung der Begner vor den Braben habe gezeigt, daß alles verrathen gemefen.) De Raifer mar in zweifelhafter Lage, und Marignano fagte bem Ergabler, bag ibn der Raifer daure, fo beunruhiget fen derfelbe (travagliata.) 2m 31. Oftober habe der Raifer fodann bas Lager ans Ufer det Donau gwis iden Dillingen und Lauingen gurudverlegt; von 42,000 Fufivolt maren nur noch 25,000 übrig. - "Sier fuhr man fort, den Teinden die Lebensmittel abzuschneiden, ihre Gadman gefangen ju nehmen, und manchmal leichte Reiterei in die Rabe des feindlichen Lagers gu fenden, um fie ju beunruhigen und gu icharmugiren. Unterdeffen nahm die Ralte auch regnete es faft alle Tage, fo daß der Roth eine Gle tief in unferm Lager mar, und die Goldaten begannen mit jedem Tage in größerer Ungahl gu fterben, an Sunger, Geuchen und Ralte, meghalb alle Capitane riethen, jest Binterquartiere gu begies ben, und in menige Stadte das Beer ju gertheilen. Uber ber Raifer, obgleich er mohl fab, mie viel man litt, wollte nie darein milligen, fondern befahl, daß Diemand ihm mehr davon fprechen folle." (2m 8. Rovember fepen Dann Radrichten von Konig Ferdinand über Die Fortschritte in Sach= fen eingetroffen, und die Racht viele Freudenschuffe abgefeuert worden. Der Raifer babe gehofft, daß Johann Friedrich gur Rettung feines Ban= des aufbrechen merde, und nachdem einige Tage ohne folches vergangen, habe er bas Lager von dem tieferen Orte mo es gemefen, auf einige trodene Sugel verlegt, mehr noch dem Feinde zeigend, daß es fein Bille fen, im Felde gu verharren)." Die Erfolge in Sachfen und Diefe Ber= legung des Lagers gaben dem Raifer viele Reputation und brachten Die Beinde in große Beengung, weffhalb fie anfingen, fich ju demuthigen,

was man daraus fah, daß der Landgraf einen Trompeter unter anderem Schein mit einem Briefe an den Markgrafen Johann von Brandenburg schickte, ihn ersuchend den Kaiser zu sagen, daß er und alle Fürsten des schmalkaldischen Bundes zufrieden seyn würden, gute Basallen Er. Majzu seyn unter ehrbaren Bedingungen, welche er bekannt machen wolle, sobald ihm erlaubt werde, Agenten zu senden. Borauf der Raiser antwortete, daß wenn die freien Städte zu Ihm senden wolleten, er deren Agenten gerne sehen, und mit Güte aufnehmen würde, mit Ihm dem Landgrafen aber und dem Herzog zu Sachsen wolle Se. Maj. keinen Bertrag, solange sie nicht mit Niederlegung der Baffen persönlich kämen und sich in Seine Discretion ergäben."

(Dann am 22. Rovember der Aufbruch der Gegner.) "Der Raifer fendete ihnen die Reiterei und das fpanifche Fugvolt nach, und verfolgte fie gegen Abend mit dem gangen Beer, um fie beim erften Rachtlager gu überfallen, aber auch die Begner marfdirten die Racht durch, und andern Morgens befand man fich weit von ihnen; vielleicht gutes Glud für den Raifer, benn es fand fich faft nur die Balfte des Beeres gufammen, weil es die Racht bei großem Sturm und Ralte fo ftart gefcneiet hatte, daß eine große Bahl Goldaten fich in die Dorfer verlies fen , oder in Bebuichen Feuer angegundet hatten. - 2m 25. brach der Raifer mit dem Beer nach Rordlingen auf, welche Ctadt fich unterwarf, und mo er den Cardinal von Mugeburg als Commiffarius lief , und bann über Dinkelsbuhl nach Rothenburg jog. - Granvella blieb in Lauingen, und die fremden Gefandten theils dort, theils (namentlich der frangofifche und englifche) in Dillingen; am 2. Dezember ging Branvella auf Befehl des Raifers nach Rordlingen und wollte nicht, baft die fremden Befandten folgten. - 2118 fich nun gezeigt, daß ber fcmalfaldifche Bund im Gangen nicht jum Bertrag mit Gr. Daj fam, begannen die Glieder einzeln die Berhandlung. Befhalb diefe Ungeles genheiten, welche feither mit Buchfen und Befdug, mit Scharmugeln und graufamen Gefechten nur gefdlichtet werden ju follen ichienen, in acht Tagen inegefammt ju Praftit und Berhandlungen gebracht, und fo gut von Granvella geführt murden, daß der Raifer von Tag gu Tag die Bertrage folog mit feiner größten Reputation und Bortbeil, indem Granvella den fich erbietenden Fürften und Stadten (auch wenn es nicht mabr mar) fagte, ber Raifer ftebe im Begriff, mit jenem ans dern Fürften oder Stadt abzuschließen, und daß die, melde guerft abfoloffen, meit größere Bortheile haben murden, ale die fpatern te. (Zuch jest wollte der Raifer nicht ablaffen , fondern den Gieg verfolgen und jog dabin und dorthin, obgleich viele Goldaten, jumal Italiener auf ben Strafen farben, und die Ueberlebenden gum Theil mie Du= mien ausfaben, und die Bereingelten von den Bauern erfcblagen murden.)

Bon der Fortsehung des Krieges wird menig Reues mitgetheilt. Bom Uebergang bei Dublberg beift es: "Bon den Unsern die überge-



fest hatten, und gurudfehrten, murde Ge. Daj. berichtet, bag bie Bei de mit unendlicher Unordnung fich guruckzogen, und es fand fich ein Mann aus dem Dorf, der fich erbot, eine Furth ju zeigen, wodurch Ce. Maj. ohne Gefahr mit ber Reiterei durch den Fluß fegen Fonnte; Er beichloß nicht abzumarten , daß die Brude gemacht werde (nämlich burch Unreihung an das von den Feinden gurudgelaffene Stud Schiffbrude), um nicht diefe Gelegenheit gu verlieren, beforgend , daß der Feind fich fo meit entfernen mochte, daß er nicht mehr einzuholen fen. Rachdem Er alfo die ungarifche und andere leichte Reiter vorausgeichidt batte, ffürsten fich der Raifer und der Ronig mit der gangen Reiterei nach; das Fugvolt follte folgen, fobald die Brude fertig. Es murde von Jedermann fur großen Duth geachtet, bag ber Raifer einen Gluß fo in eigener Derfon durchfegen wollte, melder 80 Schuh breit und reigend ift, - und der wie man glaubt, an feinem andern Orte eine Furth bat. Much mar diefe Burth nicht fo niedrig, daß nicht das Waffer den Dferden an den halben Sattel ging, und die fleineren fcmimmen muß. ten. 36 habe mit einigen Cavalieren Des Raifers gefprochen, welche frei bekannten, bei diefem Uebergang Die großefte Furcht gehabt gu baben, und baff, wenn Ge. Daj. nicht felbft voran gegangen mare, durchgumaten, fie nicht Rubnheit gehabt haben murden, fich einer fo großen Gefahr auszusegen. Der Raifer aber als tapferer und fluger Beerfuhrer, einfebend, bag er nicht magend eine vortreffliche, vielleicht niemals fich wiederum darbietende Gelegenheit verlor, befchloß diefer Befahr fic auszusegen, in Soffnung des großen Geminnes der vor Augen mar. -Senfeits angelangt, da er es mahr fand, daß die Feinde in großer Un= ordnung fich gegen gemiffe Bebolge gurudgogen, verfolgte er fie mit der gangen Cavallerie und feste ihnen drei Stunden weit immer gallopirend nach, ebe Er fie erreichte; dann begannen die Ungarifchen und andere Teichte Reiter umber icharmuggirend fie gu beläftigen, und fie ichnellen Laufes mit ben Langen gu treffen, womit fie ihnen fo viel gu ichaffen machten, daß fie felbe in große Unordnung brachten. Godann brang ib: men die übrige Cavallerie nach, und befiegte fie mit leichter Dube. Biele ibrer Pferde entfloben, womit fich ein Cohn Johann Friedrichs rettete. Das Bufvolt marf die Diten meg, und bot fich gleichsam jum freiwils ligen Schlachtopfer dar, und von ihnen murbe eine Menge getodtet, weil der Raifer befahl, alle in Stude gu hauen. Der Bergog Johann Friedrich mard gefangen und mit einer Bunde im Geficht vom herrn Sippolit da Porto, jum Bergog Alba geführt. - - Biele wollen, daß Diefer Cieg größer und weit michtiger noch gemefen fen als jener, wodurch Der Ronig Frang von Frankreich des Raifers Befangener murde, jumal weil der Raifer den Bergog Johann Friedrich in feine Gemalt befommen bat; benn ohne foldes urtheilt man, wurde diefer Gieg nicht von großem Gemicht gemefen fenn; abgefeben von den vielen Truppen, die ber Bers gog noch in verschiedenen andern Orten batte, mar er fo verehrt, ja man Fann fagen, angebetet von Geinen Unterthanen, von Bohmen und den

Seestädten, daß er mit leichter Mube in wenig Tagen ein größeres heer als das verlorne, hatte herstellen konnen. — Wittenberg wurde von Jedermann für sehr fest gehalten, und man sagte, daß es nicht genommen werden konne ohne großen Menschenverluft, und der Raiser hatte keine andern Soldaten in seinem Beere, welche gut waren um Städte zu stürmen, als die Spanier, welche aber auf den Berzog Morit Baß hatten, wegen vieler von diesem erfahrnen Unbilden, und sagten offen, daß es nicht recht sen, wenn der Raiser die Balfte von ihnen dem Tode hins gabe für jenen Berzog Morit, daher, und weil er ungern die Spanier rifkirte, deren er wenige hatte und wenig andere vertraute Truppen, würde der Raiser sich schwer entschlossen haben, die Stadt mit Gewalt zu nehmen."

"Rlug bandelte ber Raifer in Diefem Rriege barin, bag er immer nabe den Teinden lagerte, und auch mit vielen andern Ungeichen bewies, daß er fie nicht fürchte, fondern oft zeigte, daß er mit ihnen ichlagen wolle, aber in Birflichfeit mie ber Erfolg bewies, mit der Abficht nicht su ichlagen, fondern fie gu ermuden durch Berlangerung des Rrieges und abzumarten , bag unter ihnen, ba ihrer biele Ropfe und ungleiche maren, und theile Fürften, theile Republiten, - wie es bei Bundniffen gu geicheben pflegt, einige Bertrennung entftebe, wodurch er ohne Schlacht flegen tonne; - benn biefes ift der mabre Beg gemefen, fie gemiß ju besiegen, und mit folder Reputation mie fie einem folden Raifer ber mit feinen Bafallen Rrieg führet, gebührt." -- "Es mar auch noch ein grofes Blud fur den Raifer, daß die Ronige bon Frantreich und England gur Beit Diefes Rrieges beide ftarben, ba der eine von Diefen icon bes gonnen batte, ben Protestanten große Geldhalfe ju geben, und ber an-Dere wie ich gebort, verfprochen batte, fie geben gu wollen, megbalb der Tod derfelben den Protestanten einen guten Theil des menigen Duthes nahm, ber ihnen übrig geblieben mar; und um fo icheuer murbe ber Landgraf, als fury nach dem Tode des Ronigs von Frankreich der von Undelot von dem neuen Ronige an den Raifer gefendet murde, melder von diefem fo ichmeichelhaft behandelt mard."

Spater geht Mocenigo die verschiedenen Rationen durch, woraus das Rriegsvolt des Raisers zusammengesetzt gewesen. (Deutsche, Flammsländer, Italiener, Spanier und Sachsen, zuletzt auch Ungarn.) Die Deutsschen haben starte und große, aber nicht sehr gelenke, größten Theils scheue und hartmäulige Pferde; einige ihrer Reiter sind vom Kopfe zu Fuß mit weißen Wassen gedockt, dieses sind huomini darmi, und tragen lange Lanzen; andere sind nur halb gewassnet mit weißen Wassen oder Panzerhemden, und tragen ein, zwei bis drei kleine Radhakenbuchsen, welche ohne Feuer abgeschossen werden, und eine kleine Lanze, am Sattel hangend; diese deutsche Reiterei ist stark zum Gesecht in gesschlossenen Gliedern zc. Für ein Pferd haben sie 10 — 12 fl. des Monats.«

— Daß Fußvolk sen stark, marschire in großer Ordnung, sen sehr ges horsam gegen ihre Anführer und strengen militärischen Gesehen unters



worfen. Jeder habe meiftens ein Beib mit im Felde, Chefrau oder Dirne, fo daß man meift ein zweites Beer von Beibern febe, meldes bem eigentlichen Beer vorangiehe, badurch nublich, daß fie Bagage und Les bensmittel trugen, fo daß eine (vielleicht auch noch ein Rind dagu), oft mehr trage als ein Pferd tragen murde; Pferde und Rnechte gu diefem 3med, wie bei den Italienern und Spaniern üblich, fegen ein noch viel größeres Sindernif. Die Beiber geben fruber des Morgens voraus, und tommen mehrere Stunden fruber an, bereiten Speife und Lager, trodnen die Rleider, fo daß der Mann wenn es nothig fich umtleiden Bann, darum ertragen die Deutschen die Feldzuge im Sommer und Bin= ter beffer ale Spanier und Italiener. Belten haben fie nicht, fondern ichlafen unter Strobbutten, meghalb fie die Dorfer ruiniren, um jene su errichten zc. "(Faft immer im Lager find fie trunten. Dem Bein ift Diefe Ration noch meit mehr als Martin Luthern ergeben, und parteifuchtig bas für ohne Ausnahme irgend welcher Claffe von Perfonen, und die Gros Ben find dem Trinten noch mehr ergeben als andere, und mit diefer ub. Ien Gewohnheit, fich ju beraufchen, ift es fo meit in Deutschland, baf fie es nicht bloß nicht fur Fehler, fondern fur Tugend und Großheit hals ten, und Leute fur argliftig und wenig werth achten , die fich nicht betrin= fen wollen. Denn fagen fie, ein Truntener fpricht freimuthig, mas er im Bergen hat, und ein Urgliftiger will nicht trinten, damit er nicht im Raufch feine Urglift entdede. Und wie ich gebort, fo fchliegen die Fürften oft genug ichwierige und wichtige Beschäfte ab, über die fie fonft nie eins werden murden, denn in der Beiterfeit des Raufches find fie fren im Ginraumen und Buftimmen gu manchen Dingen, die fie fonft nicht thun murden. 2luch fagte mir eines Tages der Bifchof von Trient, ba mir von diefen Religionespaltungen in Deutschland fprachen : "Ich wollte lieber im Stande fenn, bei einem Baftmahl eine halbe Tonne Bein gu trinken als alle Terte bei St. Lucas und St. Matthaus auswendig mifs fen; denn ich hoffte bann mohl bei irgend einer Belegenheit bei Diefen Fürften viel ausrichten, und fie in der Religionsfache vielen Dingen guftimmen machen gu tonnen, die ich auf anderem Wege febr fcmierig achte." Go fagte auch Gd, der Rath des Bergogs von Baiern, ein Dann von trefflichem Berftande eines Tages, daß mit deutschen Fürften nicht gut zu negotiren fen, als eine oder zwei Stunden des Morgens. Und von diefem Beraufchen tann man nichts fagen, daß es nicht noch in größerem Dage mahr mare." - "Die fpanifchen Goldaten follen bei ihrer erften Unmerbung rob und ungebandigt fenn, durch den Rrieg felbft merben fie vortrefflich. Gie halten ju 4-6 gemeinschaftlich Saus, geben wenig auf Effen und Trinten, mehr auf Rleidung aus, fo daß ein jeder von ihnen an Baffen und Rleidung einem Capitan gleich fieht. Gie ermeifen einander im Umgang viele Ehre und unterftugen einander in Rrantheit und Rothfällen; benügen im Rriege die Belegenheit, fich durch Plundern gu bereichern. - - Beim Unfturmen auf Stadte richten fie viel Brogeres aus, menn Staliener ihnen gur Geite fteben, mohl haupts

33

Digitized by Google

fachlich in Folge ber beiberfeitigen Giferfucht; wie man es im clevifden Rriege bei Duren gefeben, wo die gefammte Infanterie die boben und farten Mauern überftieg, melde tein Gingelner allein batte überfteis gen tonnen." - Das italienifche Fugvolt im deutschen Rriege fen anfange von dem allericonften gewesen, aber icon nach zwei Monaten gang berunter gefommen, theils wegen gu geringer und unordentlicher Befoldung (jum Theil die lettere dadurch verschuldet, daß Farnefe und Ottavio ju viel auf ihre glangende Umgebung gewandt) , theils aus Mangel an Bucht und gegenseitiger Gulfe, aus Spielfucht zc. Die italienifden Fürften üben und discipliniren bas Bolt' nicht gum Rrieg , fo Fomme es, daß die Ration von ihrem alten Rriegesruhme fo viel ver-Ioren. Der Raifer liebe die Stallener nicht. Gin fpanifcher Sofnart machte beim Raifer den Aufjug eines bettelnden italienischen Goldaten nach, Plagte jammerlich, fragte mit beigendem Bortfpiel: mo das Quartier der italienischen Furfanterie fen zc. - Bum Schluß fagt ber Berichterftatter noch etwas über die einzelnen Unführer auf taiferlicher Seite. Ottavio habe den Befehl dem aller. Bitello überlaffen, fen fonft febr freigebig und verschwenderifch, und zeige viele Tapferteit. Savello gelte für einen Blugen und muthigen Dann. Bitello fen icharfen Beiftes und Friegserfahren!, aber gehaft vom italienifchen Rriegsvolt, megen großer Strenge in Strafen und unordentlicher Bahlung des Goldes, wovon er aber gefagt, daß nicht er daran ichuld fep. - Bergog 21ba merde fur einen rechtschaffenen, Elugen, erfahrenen Mann, nicht aber fur muthvoll und genbten Beerführer gehalten. Martis Marignano habe fich vom unbemittelten Edelmann fo boch gefdmungen; er mar jener Caftellan gu Muffo, der die beiden Befandten Benedigs verhaftete , und fpater Das Schlof dem Raifer übergab. Er fen febr machfam und friegserfabren, Fonne durch mehrere Rachte ichlaflos fenn, effe menig, fen muthvoll, fpreche nicht viel aber immer treffend, fo daß der Raifer gefagt: alle Borte des Marchefe find Gentengen; er fen geitig, fcwungfüchtig; folle aus den Geldern fürs Gefchut (60- 70,000 Scudi monatlich) fich febr bereichert und als man dem Raifer Davon gefagt, diefer geantwortet bas ben: "Ich tenne mohl die Ratur des Marchefe, aber er gefällt mir felbit mit diefer Untugend." - Johann Caffaldo, fechzigiabrig, ein Bogling bes großen Descara (beffen Bild er ftete im Dedaillon trage), babe noch große Brifche bes Beiftes , fen febr erfahren im Lagerichlagen , Flug, ein guter Rathgeber. - Pietro Colonna werde für einen der vollendetften Rriegsmänner gehalten, die jest leben; der Raifer halte febr viel auf ihn, wie daraus zu feben gemefen, daß er ihn im Unfang des Rrieges in Regensburg gurudgelaffen, und des andern Jahres ibn gum Ferdinand und Morit als Rathgeber gefchickt, und um Colonnas Ur= theil gu haben, ob der Raifer nach Sachfen tommen folle. Er fen aus bem Saufe Baglioni und trage nur ben Ramen Colonna, meil er mit Diefen allegeit im Rriege verbundet gemefen. Der Raifer gable ibm monatlich in Friedenszeit 200, im Rriege 300 Scudi. -- Cafar von Reapel

spreche fast nichts und man sehe ihm nichts an, doch solle er sehr taspfer und in Rriegsliften ersinderisch seyn. — Fürst von Sulmona, dessen Bater den König Franz I. gefangen genommen und nach Spanien gesführt, weßhalb der Raiser ihm das Fürstenthum Sulmona gegeben, von wenigem Kriegsglück, sey geliebt vom Kaiser und solle nach Einigen dessen natürlicher Sohn seyn. — Bon gebornen Unterthanen Benedigs sey im kaiserlichen Beere unter andern hippolit da Porto aus Bicenza, welcher den Johann Friedrich gefangen genommen und zum Kaiser gesführt, und deshalb von diesem eine Rente von 200 Scudi im Mailanz dischen, und Standeserhebung erhalten habe.

1

ž

İ

ı

55

į

はは

四部四

西京西海

in in

日 日 日

ď

g B

In Darftellung beffen, mas der Raifer burch den Gieg in Deutsch= land gewonnen, hebt Mocenigo hervor, daß "die Protestanten ihm die Religionsfache freigegeben, und wie er von gutem Ort gehort, wolle ber Raifer, wenn er bas Interim nicht in guter Urt gur Unsführung bringen fonnte, ftrengere Mittel ergreifen, als g. B. Die Prediger ausweifen oder verhaften, oder auch irgend einer Reichs. ft adt ibre Freiheit, irgend einem Fürften feine Leben ent. gieben. - Sabe ber Raifer auch mit dem Bunde (der Lique, welche früher die Schmabifche, nun die Deutsche bieg), feine Abficht nicht erreicht, fo doch indirect dadurch, daß die Stande baures Beld deponirt batten, um felbes gu gebrauchen gegen alle, die das Reich verwirren oder Ge. Daj. beläftigen. - Bon den einzelnen Fürften habe der Rais fer menig gu furchten. Morit merde für jest als der Größere angeseben, habe aber feinen Pfenning Geld, da er viele Schulden Johann Fried. riche übernehmen muffen; er fen ein achtundzwanzigjahriger junger Bert von vielem Muth, aber wie man glaube, nicht von vieler Beisheit, (non di molto consiglio anzi leggero), dem Bein ergeben, fast taglich trunten ; - und auch, wenn er es wollen follte, mas man aus nichts mabrnahme, fo murde er dem Raifer nicht viel ichaden tonnen, weil er von gang Deutschland gehaft fen, da man ihn als Teind feiner eigenen Religion, und treulos gegen fein Baterland und gegen fein Blut bes trachte; - andrer Geits der Raifer ihn gang in Banden habe und nur Johann Friedrich der Baft gu entlaffen brauche, um ihn gu verderben. - Bergog Bilbelm von Baiern fen ein alter Furft, nie unternehmend (gagliardo) gemefen, habe immer nur mit Jagen und Gffen und Trin-Ben fich vergnügt; er habe gwar etwa 250,000 fl. Ginfünfte, aber mehr als eine Million Soulden, fen feit dem Rriege ben Protestanten fo verhaßt, daß fie fich eber mit dem Raifer gu feinem Berderben verbin-Den, als mit ihm Bundnig machen und ibn jum Saupt nehmen mur-Den. - Auch habe jener jest die Tochter Ferdinands gur Schnur, Die febr geliebt und geliebtofet werde von feinem gangen Saufe zc. - Die Stadte fenen meit entfernt von einander , tonnten nichts beimlich halten, batten gu viel Capital in Flandern anliegen; Der Raifer folle auch vorhaben , in Strafburg , Ulm und Augeburg , Festungen gu bauen."

Indem Mocenigo die Berhaltniffe des Raifers ju manden einzels nen Staaten, (als Polen, dem vorigen Ronig von England, Schweis, Graubundten) betrachtet, ermahnt er vom Papft, mie ubel ber Raifer es empfunden, daß der Cardinal Farnefe als der deutsche Rrieg in feis ner Sauptenticheidung mar, ihn verlaffen batte; Carl habe nach beffen Abreife gefagt : "folche Abreife fonne man eine Art von Berrath nennen, der Papft Paulus moge fich in 21cht nehmen, daß er nicht Papft Clemens merde." - Des Raifers 21bfichten fegen, wie man glaube, gunachft, feine Staaten und Reiche gefichert feinem Cohne gu binterlaffen. 2. Das Saus Defterreich in Deutschland in folder Reputation und Große zu hinterlaffen, daß ihm der überwiegende Ginfluß und die Dachfolge im Raiferthum gefichert fep. - 3. Geine Dacht noch immer gu vergrößern, fo meit jene beiden 3mede es gestatteten. Die Rriege gegen Frankreich hatten die drei 3mede jufammen, und es murde nicht gu vermundern fenn, menn Carl einen Rrieg jum vierten Dale unternahme jumal da Frankreich durch den Befit von Cavoien und Diemont, jederzeit Genna und auch Mailand bedrohe. Bielmehr fegen darauf alle feine Bedanken und hochftes Berlangen gerichtet. - Dit den Turken wolle der Raifer feinen Rrieg , fo lange ibm ein fo machtiger Staat als Frankreich im Ruden und in mitten feiner Staaten bleibe; mit England und auch mit dem Papft nicht, um fie nicht jum engeren Bundniß mit Frankreich zu treiben. - Begen Benedig auch nicht, wie es felbit die zuvortommende Begegnung mit bemeife, die er ale Gefandter in fallen Ungelegenheiten erfahren. - Granvella, Urras, Figaroa Rath, und Bargas erfter Gecretar Gr. Maj. hatten ihm auch immer die größte Bereitwilligkeit erzeigt. - Rur mit den erften beiden pflegte der Raifer von wichtigen und geheimen Staatsfachen ju fprechen. Granvella, 60 Jahre alt, feit einiger Beit oft Rrantheiten unterworfen, fen ein gefchickter, angenehmer, leutseliger Mann, habe ben Ruf , Staatsgefcafte beffer gu verfteben, ale fonft Jemand der jest lebt, und feine Rathichlage und Berhandlungsweise follen dem Raifer in manchen Dingen nicht me= niger, ale die Baffen geholfen haben. Er fen vom Raifer febr bochges halten, weil er in der ichwierigsten Lage, Mittel und Bege finde, und beren immer drei oder vier vorzuschlagen miffe. "Er mar eine geringe und arme Perfon, und ift jest febr reich geworden, und auch feine Sohne alle groß und reich, besonders aber Monfignor von Utras, mels cher ohne die Befoldung aus Pfrunden 13-14,000 Grudi Ginkunfte hat. -- Jener Berr von Granvella vermehrt noch täglich fein Bermogen , indem ihm täglich von verschiedenen Berren und Undern, welche feine Mitmirtung bedürfen , Gefchente gemacht werden , und man glaubt , daß das mit Erlaubnig des Raifers gefchieht, und daß er darum nicht aufhort jener bochft getreue Diener und Rathgeber Gr. Dajgu fenn, der er fenn murde, fo er nichts annahme. Mus dem oben Gr= wahnten folgt, daß Ge. Berrlichfeit (Granvella) , bergeftalt geliebt, gefchagt, und geehrt vom Raifer ift, als man nur fagen tann, fo daß

er ihn fast wie einen Bater halt, und er ist in so großer Burdis gung bei Gr Maj., daß dieser jeden Morgen den Adrian (von seiner Rammer, auf den er großes Zutrauen für Alles hat, aber auch deßhalb, weil er nicht lesen noch schreiben kann) zu ihm schiekt, um von ihm eisnen Zettel zu empfangen, worauf Granvella notirt, wie der Raiser antworten möge in den Geschäften, die des Tages vorkommen sollen; — welches, wie ich vernommen, der Raiser weder mit Gattinara gethan hat, der so groß bei Gr. Maj. war, noch auch mit dem Commandeur Covos."

## 3 weite Beilage.

the Al and And to come, and tested there as the land that the last

make story in Bertingering and due to fried things delicited by the finishes.

Feindliche Ginwirkung Frankreichs in Italien von 1547 bis jum

Jene oftbezeichnete Politit der Dachteiferfucht, welche alle Unftrengung darin fest, einer gefürchteten oder beneideten Uebermacht durch Grregung von inneren und außeren Seinden alle Unternehmen gu burch= freugen, und ihren Rerv gu lahmen, - ohne alle Rudficht auf bobere fittliche 3mede, oder auf Erhaltung und Begrundung einer öffentlichen Ordnung, (eine Politie, melde man die reine nennen tonnte, in dem Sinne nämlich, daß fie die Staatsführung von allem, mas 3mect . und Bestimmung berfelben ift, ganglich abloft und enteleidet, - und wie man den Ausdruck; reine Bernunft, von einem folden abgezogenen und tobten Denten brauchen tonnte, meldes die Begriffe von allem mabren Leben und feinen Butern vollig getrennt und abgeloft behandelte) - batte fich auf dem engeren Bebiet der italienischen Parteis und Bleichs gewichts. Berhaltniffe gur boben Birtuofitat ausgebildet, und murde von Frankreich vorzugsmeise auf das größere Feld der europaischen Staats= verhaltniffe übertragen. Rach dem Tode Frang I. feste fein Rachfolger alle Lehren der Erfahrung, eingegangene Berpflichtungen und beffere Rudfichten, melde fur Fortdauer des ju Grespy gefchloffenen Friedens fprachen, ohne Schen bei Geite, und fuchte burch Entgundung des Rries ges guerft in Italien und dann in Deutschland den Bumachs an Dacht wieder aufzuwiegen, welchen der Raifer durch feine Siege im Religions. Briege erlangt hatte ; und er fand in der italienifchen Parteifucht, felbit in den politischen Borurtheilen und tiefem Diftrauen bes bejahrten Papftesjund in den Schreckbildern, welche man fich von den Abfichten des Raifers gemacht hatte, eroberungefüchtige Plane in Italien burch einen etwaigen

Gegenpapst und Gegen-Concilium zu unterstützen und das Geistliche mit dem Weltlichen zu beherrschen, einen nur zu guten Bundesgenossen. — Mitten im ernstesten Bemühen für eine Minderung der Spaltung, für Reinigung und Erhaltung der kirchlichen Institutionen, sah sich der Raisser auss mächtigste gehindert; nicht nur durch die alte Feindschaft jenes Königthums, welches sich so gern das älteste der Kirche nannte, sondern selbst durch politisches Borurtheil und Befangenheit des römischen Hosses, und durch die Machteifersucht und gehässigen Darstellungen der zur französischen Partei gehörenden italienischen Großen. — Die nachfolgenden Bruchstücke (aus Ribier, Memoires d'Etal) mögen dienen, zu zeisgen, wie wohl begründet Garls Urtheil war, wenn er jene ihn so tief schmerzende Unterbrechung und Berlegung des Conciliums als mitber wirkt oder in Berbindung erblickte mit feindseliger politischer Parteiung, und mit unheilvoller zwietrachtnährender Einwirkung Frankreichs.

(Allerdings ift bei den unten ermahnten Heugerungen von Pralaten des Saufes Farnefe und der frangofifchen Partei, Die beftige Birfung des Gindrucks nicht zu überfeben, ben das Greignig mit Diacenga auf fie gemacht hatte. - Dem Rirchenftaat gegenüber bielt ber Raifer feft an Bebauptung der Unfpruche Des Reichs auf Diacenga und Darma gegen Enticadigung und Berftandigung, Befonders michtig mar es, bort Das Befatungerecht zu haben, Damit nicht Frankreich bei dem beabfich. tigten neuen Rriege Diefe Stadte befege, und dadurch Berr Mittel-Italiens werden moge, Reapel von Mailand trennend. Es fann fenn, daß diefer Begenstand gu denen gehorte, von denen Carl fagte, "daß er gumeilen auch an Dingen beharrlich fest halte, mo er unrecht habe" \*) - Alles mal mar die Beranlaffung, bei melder des Raifers Statthalter Ferrando Bongaga, Diacenga befette, fo gehäffig, daß die Befetung auch bei entichied. nerem Rechte, und des Buniches der herrichenden Gibellinen . Partei ungeachtet, gerade damals am erften hatte unterbleiben follen. Dan muß indeg bedenten, daß nachdem der michtige Plat einmal befest mar, Die Aufgebung besfelben, bei der Gewigheit, daß faft unmittelbar darauf Frantreich ihn befegen merde, bei nahenden neuen Rriegen folgenreich fenn fonnte Borfchlage jur Berftandigung murden vom Raifer viele gemacht. - In allen Sallen thut es mehe, wenn man mahrnimmt, daß der durch die Befegung Piacenga's noch um vieles genahrte Urgmobn Des Papftes auch auf die Dagregeln , melde fur die Religion genommen murden , fo bindernd jurudwirfte. Dan überfab es feis neswegs, daß die Sache ber Religion nicht durch eine rein melt=

<sup>&</sup>quot;) "Ich bestehe von Natur hartnäckig auf meinen Meinungen alagte der Raifer einft jum Benetianer Contarini; — und als dieser erwiederte: Sire! auf guten Meinungen bestehen, ift nicht hartnäckigkeit sondern Festigkeit:" fiel ihm der Raiser mit dem edlen Geständniß ins Wort: " Ich bestehe zuweilen auch auf schlechten" (Qualche volte io son fermo in le cattire Ranke Fürsten und Bölker. 1. 107.

liche, die allgemeine Sache nicht durch eine besondere gehindert werden follte. Jedoch läugnete der Papst, daß solches eine Privatsache sen, die nur das haus Farnese angehe; und so wie der Legat in Deutschland die Rückgabe von Piacenza dadurch zu erwirken suchte, daß er die Ausssicht, bann werde der Papst mehr Bertrauen fassen, das Concilium auf das kaiferliche Gebiet zurückkehren zu lassen; — eben so suchte Mendoza zu Rom, den Cardinal Farnese für die Rückehr des Concils dadurch zu stimmen, daß der Kaiser dann nachgiebiger wegen Piacenza senn werde.)

it

gi cip

21

ri i

131

日報即

婚婚

1

1

gg i

西國海野

Mesnage, Bothichafter des Ronigs beim Raifer (dd. Gflingen 20. Janner 1547.) "Sire, geftern ließ mir der Raifer durch einen feis ner Thurfteber fagen, daß er mich erfuche, gleich gu ihm gu fommen; ich ging ungefaumt bin und fand Ihn in feinem Bimmer, und Riemand fonft als den Bifchof von Urras, in deffen Begenmart mir der Raifer fagte : er habe fruber ichon von mehreren Geiten gebort, daß Guer Daj. Truppen werben laffen, ju Rog und Jug, - welchem er feinen Glauben beigemeffen habe, bis am vorigen Tage, ba er von der Roni= gin von Ungarn in Flandern erfahren habe, wie 3hr dortiger Bothichafter gu ihren Rathen und gu diefer Dame felbft gefagt batte, daß Guer Maj. 15,000 Schweizer anwerben laffe, und Ihren Sauptleuten Befehl gegeben habe, fich bereit gu halten, da Gie gehört hatten, daß man Sie von verschiedenen Seiten bedrohe. Es fcheine ihm, fagte der Raifer, daß es mit folder Nachricht, die Gie geben liegen, und folder Truppenanmerbung gerade fo gefchehe, wie Gie es 1542 gemacht batten, da Sie unmittelbar nachher, als Gie jener Dame ahnliche Rachricht mittheilen laffen, ibm Rrieg von mehreren Seiten ankundigen lie-Ben; - und wenn Gie ihm gegenwärtig Rrieg machen wollten, fo batte Er dagu feine Urfache gegeben. Much fepen feine Grengen gefichert, und wenn Gie einen unbefestigten Ort etwa nehmen wollten, um ihn gu befestigen, wie Gie fonft gethan hatten, fo merde Er Ihnen nicht die Beit laffen gu folder Befestigung, denn er fen geruftet und bewaffnet, ju Gulfe ju tommen, und nabe Ihren gandern, in welche Er von verichiedenen Geiten eindringen fonnte; - und wenn ber Rrieg gwifden Ihnen beiden anfing, fo merde derfelbe nicht fo leicht gu beendigen fenn' als vormals, und mare Er in Ihrem Lande, fo Fonnte er feinen Birthen mohl Berdruß machen, ehe er wieder herausginge. Er wiederholte mir, daß er nicht daran gedacht habe und nicht daran dente, Rrieg gegen Gie anzufangen, und daß darum auch Guer Daj. ihn nicht hindern follten , ein fo großes Bert zu vollenden , meldes er bloß fur die Ghre Bottes unternommen habe; und daß man Gie murde getäuscht haben, wenn man Ihnen ju verfteben gegeben, daß Gie ihn in diefem Mugenblick febr hindern konnten, in jenem mas in Deutschland noch gu thun übrig ift; denn Riemand fen von allen, mit denen er gu thun hat, und felbft von jenen Sauptleuten Guer Daj, die bei feinen Feinden fepen, die

nicht fein Erbarmen anriefen und die Er nicht gu fich, und gu feinem Dienft herüberziehen konnte, fobald er wollte. Indem er mir obiges fagte, zeigte er großen Born. 3ch antwortete: gar teine Rachricht gu haben, weder von Guer Daj. noch fonft von allem dem, mas ihm gefallig gemefen, mir gu fagen; ich aber fen febr gemiß, daß aus Allem, mas Guer Daj. gethan, feit es Ihnen gefallen, mich an feinen Dof gu fchiden, Er abnehmen tonne, daß feit dem abichlug des Friedens gwi= ichen Ihren beiden Dajeftaten, Gie demfelben in durchaus nichts ents gegengehandelt haben, fondern vielmehr alles das, mas nur der befte Freund und Bruder thun fonnte - und neulich, mabrend des Rrieges, den Er in Deutschland angefangen, fen ihm bewußt, wie Guer Daj. nicht Das allergeringfte gethan hatten, mas dem Tractat und Ihrer Freund= fcaft entgegen mare; - menn er fich erinnern wollte der vielen Bandlungen, wie von Bruder und Freund, die Gie gethan, fo merde Er Ihnen nie den Rrieg anfundigen, noch auch Ihnen Unlag geben, ibn angufangen. Er fagte mir : ich fonne Guer Daj. Die Berficherung geben, daß er feinesmegs den Billen gehabt habe, noch habe um mas immer für jest mit Ihnen Rrieg ju führen. Und als ich diefes Bort borte, fur jest, fagte ich: um Ihnen mit Gemifheit feinen Billen gu ichreiben, ob ich ichreiben und gufichern mochte von feinetwegen, daß er nicht den Willen habe, meder fur jest, noch fur die Beit feines Lebens, mit Ihnen Rrieg ju fuhren; denn wenn Gie von ihm Berficherung erhielten, fo hoffte ich, daß Gie ibm Untwort geben laffen murden, fur das Befte der gangen Chriftenheit, wie fie ihm angenehm fenn follte Er hat hierauf diefe Frage febr abgewogen, und nachdem er darüber nachgedacht hatte, mir gefagt; in Unfehung des Befiges, den er für fich pratendire, mochte ich Guer Daj, Diefe Berficherung geben; in Anfehung aber des Befiges Underer tonne er nichts fagen, bis Gie dem Bergog von Cavoien gurudftellen, mas ihm gebort. 3ch antwortete : eine folche Rleinigfeit , als das Bebiet, meldes Sie in Diemont und Savoien inne hatten, muffe 3hn nie gu dem Billen bringen, Rrieg wider Gie gu führen, wenn er fich erinnere, mas Gie ihm durch den Abmiral haben fagen laffen, um diefe Urfache des Rrieges gu beben ; denn Ihre beiden Dajeftaten fonnten bemirten, daß der Bergog von Ga= poien nicht Befchwerde führen konnte. Er fagte: "Ich kann fremdes But nicht hingeben." 3ch antwortete: Rein Theologe murde ibn überreden tonnen, daß fur ein Gut von fo großen Folgen und allgemeinem Rugen, der Befit eines Gingelnen nicht hingegeben merden konnte, befonders wenn man dem, den es betrifft, Entschädigung nach dem Berth Des Berluftes gebe. - Er ermiederte: Die Beforgnif (la jalousie) murde ihm bleiben , und Gie murden alle Tage feinen Staat Mailand befchadigen konnen. 3ch fagte ihm, daß um eines fo großen Gutes willen, und felbft für feine eigenen Ungelegenheiten, um den Frieden gwifchen Ihren beiden Majeftaten aufrecht ju erhalten - nachdem Gr fo große

Corge und Dube Dingen widme, welche nicht von gleich großem Ruben füre öffentliche Bobl noch auch für feine eigenen Ungelegenheiten find, - Er mit genauerer Rachforschung fich um die Mittel umfeben wolle, folden Frieden und Freundschaft ju erhalten; - und wenn das gefcabe, fonnten Ihre beiden Dajeftaten, in guter Freundichaft vereis nigt, gang Europa beberrichen, ohne anderer Baffen gu bedurfen, um fich Geborfam zu verschaffen. - Er fagte mir: Guer Daj. mochten bem Bergog von Savoien wegen deffen, mas Gie in Piemont und Savoien befett halten, das Recht leiften. Und auf meine wiederholte Frage, ob ich Ihnen Berficherung geben fonnte, daß Er mider Guer Dai. bei feinem leben nicht Rrieg führen , auch nicht helfen wollte, daß Rrieg megen deffen, mas Sie in Savoien und Diemont befett halten, geführt merde ? hat Er mir geantwortet, menn er diefes Berfprechen thate, fo mare das eben fo gut, als wenn er aufs neue unterhandle. - Und er wollte mir das Berfprechen nicht geben, fondern ift blog in dem geblieben, daß er feinen Billen gehabt bat, und noch nicht bat, fur jest Rrieg ju fubren. -Und nach langem Rachfinnen fagte Er mir : wenn Guer Daj. den Billen babe, den bejagten Tractat gu balten, wie fie es ihm baben gu wiederholten Dalen fagen laffen, fo fegen Gie verbunden, Die Bander Savoien und Diemont gurudgugeben. - 3ch antwortete: der Bertrag befage ausdrucklich, daß Guer Daj. bas, mas Gie in Cavoien und Diemont befigen , gurudgeben follten, nach dem die Beirath des verftorbenen Bergogs von Orleans mit bes Raifers Tochter oder Richte gefchloffen und vollzogen worden, und die Berfprechungen des Raifers in Abficht auf Diefe Beirath erfüllet fepen; - welche Beirath und Erfüllung nicht Statt gefunden haben, und darum fen es flar aus dem Bertrage, daß Guer Daj. ruhig im Befige deffen bleiben tonnten, mas Gie gur Beit bes Bertrages in Savoien und Piemont inne hatten. Geine Untwort mar : es habe nicht an Ihm gelegen, daß jene Beirath und Berfprechen nicht erfüllt fepen, Und meine: Es habe folches auch nicht an Guer Daj. ge= legen. Und aufs neue fagte ich, daß durch die freundichaftvolle Grelarung, welche der Admiral 3hm von Ihretwegen gemacht bat, binlangliche Mittel fich darbothen, den Frieden gu erhalten, und biedurch gugleich mehr fur den Bergog von Gavoien gu thun, als das werth ift, mas Guer Maj. von Savoien und Piemont inne haben. - Der Raifer ermiederte, daß er durch den neulichen Bertrag Ihnen das Bergogthum Burgund anheim gegeben batte, und auf die Berbung des 21dmirals habe Er es abermale gethan, und nichts verlangt, als die Burudftels lung deffen, mas Gie in Savoien und Piemont befigen. 3ch fagte, Er miffe mohl, daß Er von Guer Maj. Mailand verlange, und wie meit Sie fich herbeigelaffen haben in diefem Stud, und mehr gethan haben , als einer Ihrer Borfahren habe thun wollen, weder ju Gunften einer Tochter, noch fonft einer Bermählung. - Und nachdem der Raifer eis nige Beit ohne gu fprechen geblieben mar, fagte er mir endlich, Daß

ti

h

di

.

日本日

gt

36 mm

1

į

į.

幸

di

H

ığ.

ps.

in in

n i

声明山

50 00 00

gi

1

神神

神田町

Das Berzogthum Mailand feit lange und kraft mehrerer Berträge fein fen: — und er sage mir es, um es Guer Maj. zu schreiben, daß wenn Sie fortsühren und beharreten, sich zu waffnen, und Leute zu werben, er es für gewiß annehme, daß das geschehe um Krieg wider ihn zu führen; — und daß er sich seiner Seits in Waffen sehen würde, nicht bloß um Ihnen Widerstand zu thun, sondern auch um Ihnen zu schaden, wenn er könne, — und wenn Sie ihn angriffen, so hoffte er nicht bloß sich Ihrer Macht zu erwehren, sondern auch mehr zu thun. Es würde ihm aber unlied sen, wenn Sie ihm Unlaß dazu geben."

Der Cardinal von Boulogne an den Konig (dd. 18 Juni 1547). "Sire, die Beit ift furg, der Raifer lagt Truppen , Rriegsbedurfniffe, Artillerie aus Deutschland nach Italien tommen. Gie feben , daß er Gie von verschiedenen Seiten angreifen will (?) von Lothringen und von Diemont aus, ich achte es durfte Ihnen gefällig fenn, geeignete Leute auf die Reichstage nach Ulm und Augsburg gu fenden, gu verhindern, daß ber Raifer nicht fo leicht gum Frieden tomme mit den deutschen Fürften, wie es wenigftens nach dem mas Er fagte, mit dem Landgrafen der Fall ift, durch das Berfprechen von Gulfe in allen Studen; - wie auch daß Gie merden Leute nach Mirandola gefendet haben, um fo viele Trup= pen aufzubringen als möglich. Denn Guer Daj find gemiß : daß menn der Ture erfahrt, daß Gie Rrieg mider den Raifer fuhren, nach vorher mit ben Seftungen in Diemont und fur Lebensmittel in den dortigen Stadten getroffener guter Dednung, fo mird er nach Sungarn ein= brechen - Geftern ließ mich der Papft rufen, in der Ungelegenheit des Conciliums - - am Ende fagte er : "Guer Daj. murde in Diefer Sache (der Indulte megen) und allen übrigen Sachen das Bobiwollen, welches Er gegen Gie trage erfahren, nicht anders als wenn Gie fein eigener Reffe maren. 3ch dantte dafur von Ihretwegen, und fellte ibm nachher vor, wie man fogar ju Rom fage, daß der Raifer, nachdem er mit den deutschen Furften Frieden habe , nach Italien große Artillerie und Rriegevolt tommen laffe; welches tein Beichen von Frieden fen, fondern von Rrieg gegen Guer Daj. mit Bruch der Bertrage, welche Ge. Beil, swifden bem feligen Ronig und 3hm begrundet habe, und bat 3hn, wenn dem fo fen, daß er doch füre Befte der Chriftenheit folche und fo unheilvolle Birtungen verhindern und handeln moge, wie er dazu die Pflicht habe, und wie er es immer verfprochen. Ge. Beil. antwortete mir bierauf lachelnd mit Beranderung der Farbe und gang blaß: ich miffe ja mohl, daß nach göttlichem und menschlichem Recht die Bertheidigung erlaubt fen, und Er rathe Ihnen, wenn dem fo fen, wie ich fagte, Gich gut zu vertheidigen: - gab aber auf meine Borftellungen, die ich 36m gemacht hatte, um Dagregeln gu nehmen. daß der Frieden nicht geftort werde, feine Untwort. Gie mogen das übrige 

Der Cardinal de Bellan an den Ronig. (dd. Rom 13. August.) "Da ich fo den Beg offen fab, den Papft aufs neue anzugehen megen ter Buruftungen vor Geiner eigenen Thure, von Golchen, Die unter jeder Begiebung feine Feinde find, der aus einem Grunde, der aus eis nem andern, - fo habe ich nicht verfaumt, ihm alles ju fagen, mas mir davon deucht, und mas ich davon verfteben fonnen. Und als er mir fagte, daß er mohl unterrichtet fen, daß alle Buruftung, welche im Ro= nigreich (Reapel, gefchieht, lediglich gur Bertheidigung fen, meil der Raifer meine, daß in Abmefenheit feiner Baleeren und bei der gros Ben Ungufriedenheit ber Bolfer, irgend welche Befahr fich dort zeigen fonnte : - habe ich geantwortet, daß wie alle fluge Fürften ihre Unter= nehmungen zweifach einrichteten, es febr mohl möglich fen, daß der Raifer, wenn er gleich jene Ruftung anfangs für die Bertheidigung ges macht habe, nachdem die Ordnung mehrentheils getroffen, er fich felbit auch durch die Untoften, in die Er fich eingelaffen, bestimmen, und durch fo viele theils leidenschaftliche, theils eigennutige Leute bereden laffen tonnte, die Bertheidigung in Angriff gu verwandeln, - in folder Urt, daß er die Unternehmer verläugnen mochte, wenn fie nicht Stich hielten (sils faisoient faux bon) und bag ber Bortheil ihm gutomme, wenn fie gut thun. - Denn in foldem Fall, nämlich menn das bei ein Erfolg mare, der fur den Raifer nublich mare, miffe Ge. Beil. beffer als Jemand, wie derfelbe fich die Sache gu Rugen mache, und in mas Beife er in folder Belegenheit feinen maflofen Chrgeit befriedigen murde, und den unauslofchlichen Sag, welchen er und die Geis nen gegen Se. Beil. tragen (!), fo febr er auch manchmal fich den Schein tes Begentheils gebe, um beffer feine Ubfichten ju erreichen. - Es fen aber leicht, dem abzuhelfen, wenn man der Sache folche Borfehung thue, daß nicht fpaterbin 36m (den Papft) das gleiche fould gegeben werden tonne, mas dem Papfte Clemens ichuld gegeben morden, mel= der um etwas Unfoften ju erfparen, feine Perfon und feinen Staat in fo Plagliches Berderben gebracht bat, daß wenn die Rrone Frankreich nicht Gulfe geleiftet batte, Diefer beilige Stuhl für immer verloren gemefen mare. (!) - Diefes mar, Gire, der Inhalt meiner Reden die ich ihm bielt, und er nahm diefelben fo mohl auf, und dantte mir fo febr dafür, daß ich mich überzeugte, wenn ich feine Borte mit feinen Dies nen verglich, daß fie ibm febr gefielen; und er verficherte mich, er wolle dem Borfebung thun, und ersuchte mich, ibn fortmabrend gu benachrich. tigen von dem, mas wir bier unter uns (die frangofifchen Cardinale namlich) darüber erführen. - Dann aber tam er wieder auf feine Seufzer, und beklagte die Zeit die verloren fen, in welcher man den Raifer batte fo ber unterbringen fonnen, nicht an Reputation fondern an Dacht, daß er jest weit meg fenn murde von feiner tirannifden Alleinherrichaft; und darüber fuhr er fort in Rlagen megen diefer Diverfion, die durch den ichottlandifchen Rrieg gemacht worden fen, (ale Theilung der frangofifchen Dacht nämlich.)

Hierauf Sire antwortete ich ihm so gut ich es zu thun wußte, und um ihm wie mit dem Finger begreiflich zu machen, daß Sie genöthiget waren, Sich diesen Dorn aus dem Fuß zu ziehen, um hernach freier in Behandlung der diesseitigen Sachen zu seint, ohne die Gefahr eines Feindes im Rücken zu haben; — auch zeigte ich Ihm den offenbaren und nahen Berlust des Königreichs Schottland, wenn Euer Maj. weniger gesthan hatten, als Sie gethan haben, welcher Berlust auf die Kirche zurückgefallen senn wurde. ————— Ich schloß damit, daß wenn man auch nicht so schleunig zu Erfolgen kommen möchte, Se. heil. jedenfalls versichert senn könnte, daß wenn Sie beide unter sich Ihre Angelegenheizten und Staaten zur festen Ordnung brächten, und Alles dahin richteten durch Rathschläge und Borkehrungen, es unzweiselhaft sen, daß die Unsternehmungen des Kaisers, welche noch theils unentwickelt senn (tendres) und theils unvollendet, durch Sie beide, mit ihren Anhängern und Freunden, als die Festen und Entschlossenen, umgestürzt werden könnten."

Der Bifchof von Mirepoir (Claudius v. Guiche), an den Connetable, (Bologna 30. Auguft 1547.) Buerft Ermahnung von Doglichteis ten, wie der Raifer aus der wirklich eefolgten Untunft der frangofifchen Bifchofe nach Bologna vielleicht Bortheil gieben tonnte, g. B., wenn er ein deutsches National-Concil verfammeln wollte, oder wenn er den Deutschen das von Frankreich beschütte Concil gu Bologna, als eine feindfelige Magregel gegen fie darftellte; - oder wenn er fich megen des Concils ju Bologna dem Papft fügte, und dort die deutschen Cachen nicht beruhrte, da er dann den Papft fur fich haben, und diefer ber Gulfe des Ronigs nicht bedürfen möchte. - Defhalb mochte es beffer fenn, der Papft ermahnte den Raifer fortmabrend gur Unertennung des Concils, und, bewilligte ihm dasfelbe felbft gu Trient, aber mit dem Bufat, das Buvor die Ungehorfamen dort ericeinen mußten, und wenn die nicht erfchienen, fo wollte er tein Concil halten, meil dasfelbe nur nothig fen wegen diefer Ungehorfamen, und meil fonft fpater nothig fenn murbe, noch ein neues zu versammeln, Und um fo mehr feinen guten Gifer gu geigen und die bobe Meinung berabzubringen, die fich der Raifer beiles gen will, ichien es gut, daß der Papft felbit Briefe und Ermahnungen fchriebe ans Concil, an den Raifer, an alle deutsche Furften und freien Stadte, an alle Ronige, die ber Rirche gehorfam und nicht gehorfam find ; unterdeffen daß diefes gefcaben mare, murde die Beit etwas bringen , benn felbft wenn Deutschland fich jum Berffandniß berbeiließ, fo maren noch andere Ungehorfame, welche auch ericheinen mußten. - - Durch ein foldes Zlustunftsmittel murde der Papft fich frei machen von den Beläftigungen , die der Raifer ibm des Conciliums megen macht, und es verfündet, und fich damit bruftet, als ob der Papft das Concil nicht wollte; - und der Papft und Ronig benahmen fo dem Raifer allen Grund gur Beschwerde, und konnten ihm feine Unschläge brechen, welche er im Sinn hatte gegen fie, oder gegen einen von ihnen auszuführen; menig" ftens konnte er bas bann nicht mit folder Reputation als er gedacht, und

im Gegentheil konnte der Raifer gu folden Unternehmungen kommen, daß er in fo große Rothen kame, daß er noch den Ronig um Gulfe ansrufen mußte."

Schreiben des Befandten Morvilliers zu Benedig (7. September, und vom 12. Oftober 1547). Der Cardinale Roban und Buillart (dd. Perugia 18. September 1547): - Des Joan Caracciolo (dd. Turin 26. September 1547); in Ausehung der Ermordung des Peter Monfius Farnefe, natürlichen Gohnes des Papftes ju Piacenga, und der Befegung der Stadt durch Ferdinand Gongaga, des Raifers Statthalter ju Dais land. Wir heben einiges aus. Caracciolo fchreibt: "Gire, der Edelmann ben ich nach Diacenga geschickt batte, um die nabern Umffande von dem an dem Bergog gu Piacenga verübten Morde gu erfahren, ift beute um Mittag gurudgefehrt, und hat mir berichtet: Der Graf Auguftin von Laudois, welcher Befehl vom Bergog hatte, ihm 2000 Thaler als Unleben gu verschaffen, ift den vorigen Camftag als um fich ju entschuldigen, um 11 Uhr gu jenem Bergog gegangen, welcher in ber alten Gitabelle mobnte, und gerade gefpeift hatte; bei ihm maren blog fein Saushof. meifter und ein Dage. Der befagte Graf Augustin mar begleitet vom Grafen Johann Angochioli und Johann Ludwig Gonfalonieri, alle drei von den erften, reichsten und den ftartften Unhang habenden Familien jener Stadt, von der gibellinifchen Partei. Der Graf Auguftin hatte fieben ausgemählte Diener an dem Bugbrudenthor ber Citadelle gelaffen, und einen Pagen der ein Piftol trug; jene Diener begannen gum Schein ju Rappiren mit 8 - 10 Langenechten , welche an dem Thor die Bache hatten, und bemächtigten bei diefem Spiel fich ihrer Bellebarden. Babrend dem fprach der Graf Augustin mit dem Bergog im großen Saale, und bewies ihm die Unmöglichteit, die genannte Gumme fobald aufzubringen; und auf den Coug des Pagen aus dem Diftol, meldes Das Gignal mar, das Thor fen eingenommen, gab jener Braf Ungochioli dem Bergog einen Doldflich durch den Leib, und der Braf 2lus guftin einen Sieb über den Ropf, und Gonfalonieri fcnitt ihm den Sals ab, und dann todteten fie auch den Saushofmeifter, welcher fic gur Bertheidigung anschidte, und die an dem Thor maren, todteten gu gleicher Beit zwei von den Langenechten, trieben die Uebrigen aus den Schloß, und liegen die Bugbrude nieder. - Darauf bingen fie den Leichnam des Bergoge bei einem Bein an einer Binne auf, fo daß die gange Stadt ibn fab, mo fie ibn liegen bis um 22 Uhr; bann liegen fle zwolf Edelleute von ihren Mitverschwornen in die Citadelle ein. 216 der Tod des Bergogs in der Stadt befannt murde, griff die gibellinis fche Partei gu den Baffen, und rief: Rirche, Rirche, und fchickten fo= gleich einen Gilboten an den beiligen Bater, ihm den Fall gu melden, wie er fich ereignet habe. - Den 20. nach zwei Uhr legten fie den Leichnam des Bergoge und feines Saushofmeiftere draugen vor der Citadelle, mo er bis jum Conntag Morgen lag, und von Rindern und Pobel jum Erbarmen mighandelt murde. - Diefelbe gibellinifche Partei trieb dens

felben Tag, Samftage eine Compagnie von etwa 200 Stalienern aus der Stadt, melde der Bergog gur Befatung gehalten batte; - und Samftags um Mitternacht ungefahr brach Don Fernando, von der Gache unterrichtet, von Mailand auf mit hundert Galades und bemaffnet, und Sonntage Bormittage um die Effenszeit mar er gu Borgo St. In: felmo por Piacenga, mobin ibm eine große Ungabl Edefleute und andere Gingeborne des Landes folgten, nach deren Unkunft er in die Stadt jog, und wohl empfangen murde. Sonntag Abende famen brei Capitane von Cremona, von Lodi und von Pavia mit 6 - 700 Dann italienifder Jugtruppen ; - melde fie bereit bielten fur ein foldes Unternehmen, mie gu vermuthen ift. 218 Don Fernando in die Stadt gezogen mar, und den Barm geftillt hatte, ließ er die beiden Leichname nachend in eine fleine Rirche tragen, fodann die Thore foliegen, und fdidte ben Caval Cicogna nach Parma, um dort gu practigiren; - Die Ginmobner der Stadt (Diacenga) ließ er gufammen tommen, welche ohne fich lange überreden gu laffen , dem Raifer Treue fcmuren , und er verficherte ihnen ihre Drie vilegien und Immunitaten, wie fie deren unter Leo X. genoffen hatten" u. f. m. - Ferner meldet der Befandte : "Don Fernando habe mehreren Unführern Geld gegeben, um neue Compagnien Chevaux legers ju et richten; die frangofischen Generale in Diemont hielten fur nothig, baf der Ronig große Berbung machen laffe."

"Bor zwei oder drei Tagen hat man hier die Nachricht erhalten, daß der Berzog Octavio und Don Fernando Bertrag geschlossen haben. — Bei solcher Geduld des Berzogs Octavio, hat Fernando vor seinem Bart mehrere Flecken und Plage bis an den Taro besetz, und kann die angesfangenen Befestigungen fortsetzen und neue beginnen. Gestern erhielt man die Nachricht, daß dieser Bertrag (trève) nach einigen auf sechs Monate, nach andern unbestimmt geschlossen sep, und für beide Theile ift ein Monat zur Aufkündigung bestimmt."

Der Cardinal Buife an den Ronig, Rom 31. Ottober 1547, (Rad porläufigem Bericht von der freundschaftlichen Aufnahme beim Papite und den erften Audiengen.) - "Den Tag nachher | wo ich nicht verfehlte mid mit dem Beren von Gpe beim Papfte einzufinden, wollte Er auch, daß ber Cardinal Farnefe gegenwartig fen, und da begann Er eine lange Rede, melde amei Stunden dauerte, des Inhalts, er habe in alten Buchern gelefen, und fagen gehört, als er noch Cardinal mar, auch es erfahren mabrend er Papft mar, dag immer der beilige Stuhl blubend gemefen fen, menn er fich auf die Ronige von Frankreich geftütt (!) und daß menn er das Gte gentheil gethan, er Berminderung und gang Italien Berluft erlitten babe; daf er es dem Papft Leo nicht verzeihe, den Raifer in das Ronigreid Reapel und Bergogthum Mailand festgefest, und geholfen gu haben, Die Frangofen Daraus zu vertreiben; Glemens ber im Unfange Diefe Partet ergriffen und die Cache wieder gut machen wollen, habe nicht gefonnt; und felber fen er febr ungufrieden mit fich, und er febe febr mobl ein, daß die Bulfe, welche er dem Raifer in diefem deut

fchen Rriege geleiftet, Die Urfache von allem feinen Uebel fen. Er wolle mir gleichwohl die Grunde eröffnen , welche ihn bewogen batten, fo ju thun; namlich, wenn er Gulfe mider die Deutschen als Feinde der Rirche verweigert batte, fo murde er das Unfeben gehabt haben, als begehrte Er deren Burudführung nicht, judem das Confifto= rium und alle Cardinale ibm fo gerathen, und der Raifer viele Leute in Stalien gehabt hatte, welche fich wider ibn (den Papft), menden moche ten , mogu leicht die Deutschen hatten helfen tonnen ; - auch aufriche tig ju reden fen es viel beffer gemefen, den Raifer von einer Seite gu befcaftigen, wovon er gedacht hatte, Dag berfelbe nicht leicht damit gu Ende fommen murde. Gire, nach noch andern langeren Reden, welche alle dabin gielten, bag Die Freundschaft der Frangofen den Papften nothwendig fen, und daß er beghalb bereit fen gute Lique und Ginigung ju foliegen, und bag er hoffe. Gott merde ihn noch einige Jahre erhalten, um die papffliche Dacht Ihnen gur Ergebenheit gu hinterlaffen, und Gie fo groß in dies fen Landen gu machen, daß es leicht fenn merde, nach feinem Tode, fich noch mehr auszubreiten, - und um dagu einen 2ln= fang ju machen, verfichere Er Guer Daj. feiner immermahrenden Freunds Schaft, und merfe fich mit feinem gangen Saufe Farnefe in Ihre Urme, um darüber nach Ihrem Billen gu verfügen. Godann begann er mir gu fagen, wie viel Dube er fich gebe, die Benetianer gu Diefem Entichluß gu bringen, und daß er dente, damit gu Ctande gu tommen, fie fingen an, ihr Muge gu öffnen, da fie faben, daß ihre Rachbarhaufer brenn: ten, Giena und Piacenga ; - und weil Er mit geitigen Leuten gu thun hatte, merde er fein Geld fparen, um die Benetianer gu geminnen, melche dagegen maren, und ihrer Republit einige Gebietstheile einzuraumen. - Der Cardinal Farnese fagte mir, daß der Papft ihnen lieber Ravenna anbieten murde, und daß auch, wenn fie nichts thun wollten, und fich nicht ruhren, man darum doch nicht unterlaffen murde, etmas Gutes gu thun; auch vertrauet Er febr auf den Bergog von Urbi= no." - - "Beute habe ich dem Papft die Briefe gezeigt, welche Guer Daj. Bothichafter gefdrieben, die mir gemacht ichienen , daß Er fie fabe, und als Er fie gefeben, fagte Er: der Raifer folle nicht hoffen, ibn je gu verfohnen, melde Restitution von Piacenga er ims mer machen werde, daß Er mir das verfprache, und daß er nie etwas thun merde, als mas Ihnen gefiele. - - Er fen Ihrer Meinung megen Sufpendirung des Concils und um die Ligue, mit Fran Freich namlich verbindlich ju machen für Ihn und Geine Rachfolger, wolle Gr fie durch das Confiftorium geben und von den Cardinalen befchworen laffen." - - "Der Cardinal Farnefe hat mich verfichert, daß wenn Guer Daj. por Beihnachten einiges Geld ausseten wollten, der Papft in der Beit eine Million in Gold ausseten tonne, und noch in den Raften 3 - 400,000 Scudi (Ecus) für die gewöhnlichen Ungelegenheiten behalte;

Jin

拉

1, 12

世市

Sept.

かなり

100

ring

dist.

52.1

HE

Bu fo

ar i

201

den i

邮

验

脚

z m

は中は

n joi

a B

521

800

10)

1

25

监

蛇

10

動

121

die

12)

8

野野

B

3!

神神

- fo daß wenn man durch Ihre Bermittlung zweimal fo viel haben Fonnte, man durch zwei Jahre monatlich 200,000 Scudi murde ausges ben fonnen." - - "Bas die Stadt Parma, Bergogthum Caftro und andere Plate die dem Saufe Farnefe angehoren, betrifft, fo hoffe ich leigt Die Gachen dabin gu leiten, daß Gie Gire! überall dorthin Befatung legen follen; und weil ich diefe Orte gefeben babe, fo Fann ich verfichern, daß folches feine geringere Musdehnung von Land ift ale Piemont : morgen will man ben Bergog Detavio mit Caftro belet: nen , und menn diefes Freundschaftsbundnig feinen Fortgang bat, fo find fie entichloffen, dem Raifer die Bestallung des Bergogs von Parma (De tavio) gurudgufenden und gu machen, daß er Guer Daj. fcmore, und um 3bre Bestallung bitte, auf abnliche Capitulation wie der Graf von Mirandola. Benn diefe beiden Bergogthumer in Ihren Banden find, und Dann ber Bergog von Ferrara, melder in der Mitte liegt, fich erflaren wollte, mit Mirandola, welches Gie inne haben, fo hatten Gie ein gemaltiges Land und große Strafe. - Ueberdieß legt fich der Cardinal Farnefe bei, Guer Daj. Cremona in die Bande fpielen gu wollen, und wenn Gie ibn nur mit Geld verfeben wollten, felbft das gange Ronigreich Reapel. - Aber um es ju behalten, mare nothig, daß Gie ber Starfere gur Gee fenen, denn ohne folches, tann bas rings vom Meere umgebene Band nicht behauptet merden; und Darum trug er (Farnefe) mir auf, Ihnen gu fchreiben, einen geheimen Beauftragten an ben Ronig von Algier, oder an die Leute des Großberrn gu fenden, ob derfelbe Ihnen eine Ungahl Baleeren leiben wollte; und wenn Gie beren auf Diefe Urt erhalten , fo murde Er fich verpflichten, indem Gie das Land bis jum Garigliano dem Rirchenftaate liegen, das übrige Ronigreid, und Sicilien in Ihre Bande gu übergeben.

Derfelbe an den Ronig 11. Rovember 1547. (Mehnlichen Inhalts mie der vorige Brief.) Der Papft habe erflart, beim Abichluffe diefer Lique Parma in die Bande bes Bergogs Boracio geben gu wollen, ber fich gang den Dienften des Konigs widmen merde, diefe Stadt fen dem Ronige vom größten Rugen und der festefte Fuß in Italien, den er baben fonnte.) "Gire, es icheint dem Papit, nachdem was Er mir gefagt bat, daß Er damit anfangen muffe, Ihnen Erflarung feiner Freunde fcaft gu thun, um fich und fein ganges Saus Ihnen dargubieten, und meil fie feine Dacht haben murden Ihnen Dienfte noch Gulfe gum Ingreifen gu leiften, fo halt er dafar, daß man anfangen muffe mit der Ligue gur Bertheidigung, melde mie Er fagte,

das rechte Thorgur Ungriffsligue fenn merde."

Morvilliers an den Konig. (Benedig 14. November 1547.) Er fagt von den Benetianern: "Ihre große Furcht fommt von der Deinung, der Raifer habe feine Abfichten auf Stalien gerichtet, er wolle dort feinen Gig errichten, dorthin feine Dacht führen, und fie guvorderft mie der den Papft gebrauchen, welcher fur fich allein, nicht lange Bider

fand zu leiften vermag, und beghalb gezwungen fenn murden fich mit ihm ju vergleichen, und die Bedingungen anzunehmen, welche ihm der Raifer geben will, weil er das Berderben feines Staates vor Augen batte; - beides murde von gefahrlichen Folgen fur diefe Berren fenn, benn der Raifer hatte fodann feinen weitern bedeutenden Gegenftand mehr als fie in Italien; fie maren von allen Geiten entbloft, und fie zweifeln nicht, daß wenn fich eine fo gute Belegenheit dem Raifer ober bem romifden Ronig darbothe, fie nicht wieder eingedent fenn murden der alten Streitigfeiten des Baufes Defterreich megen Marano (?). Diefe Ermägungen erhalten fie jest im 3 weifel binfichtlich des Rathichluffes, den fie ergreifen wollen. - Benn fie aber Guer Daj, und den Papit in einer Ligue feben merden, fo merden fie fich ficherer fuhlen, mohl miffend, dag, Ihre Rrafte vereint die Unternehmungen des Raifere aufhalten merden ; ja es ift glaublich , daß wenn ber Rrieg in Stalien geführt murde , dann fie auch maffnen murden, um fich in Unfeben bei beiden Theilen gu erhalten und auch um nichts von dem Ihrigen bloß ju ftellen; - woraus dann folgen Bonnte, daß wenn fie einmal gemaffnet hatten, und der Unfang der Musgaben gemacht mare, movor fie Schen tragen, fie leichter murden ju bestimmen fenn, wenn fich eine Gelegenheit ihres Rugens oder eine neue Urfache des Difftrauens und Difvergnugens gegen den Raifer er= cabe; aber alle Diefe Dinge find ju unficher, um darauf ju bauen."

Undere Schreiben vom Gefandten beim Concil, Urfe, Bologna 1. Dezember 1547; — vom Cardinal Bellay 18. Februar, und 22. Dezember 1548, vom Perzog von Rohan 14. Jänner 6. Julius 1548, 29. Jänner 1549, betreffen geheime Einverständnisse und Entwürfe zu Ueberfällen auf Piacenza, auf Genua, auf Reapel, auf Siena für Frankreich. Zur selbigen Zeit war zu Bologna Berdacht einer Berschwörung, um die Stadt dem Kaiser zu übergeben oder die Benkivoglio zurückzurufen. Zur Bologna wurden zwei auf diesen Berdacht arretirt und nach Rom geschickt, und ein Catalonier wurde im Castel St. Angelo in Berhaft gebracht, auf Besehl des Papstes

Morvilliers berichtet an den König, 10. Februar 1548, daß der Marquis von Massa, nach Anzeigen des kaiserlichen Bothschafters zu Rom, zu Pontremoli, (den Grasen Fiesko gehörig, und von kaiserlichen Truppen beseth) gefangen genommen und nach Mailand zur Untersuchung geführt sep, und daß er seine Einverständnisse mit Genuesern, um Genua in die Hände von Frankreich zu bringen, eingestanden habe. — (Bur Bergleichung wird es willkommen sepn, in der nächsten Beilage aus der Unterweisung des Kaisers an seinen Sohn Philipp, dd. Augsburg den 18. Jänner 1543 dasjenige auszuheben, was das Concisium und die ita-lienischen Angelegenheiten betrifft.)

Der Cardinal Rohan an den Konig, vom 24. Februar 1548. "Ge. Seil. hat mich auch benachrichtiget, wie der Raifer ihm durch seinen Bothsschafter wegen Burucffellung von Placenza dreierlei Untrage habe machen laffen. Der erfte, ob Ge. Beil. es auf rechtlichen Ausspruch

Gefdichte Ferdinands Des I. Bd. VI.

34



ftellen will, um gu feben und gu ertennen, ob die Stadt Piacenga mobil oder übel occupirt fen ? Der 3meite, ob der Papft dafür Erfat nehmen mill, welchen er ihm entweder im Mailandifchen oder im Konig: reiche Reapel geben wolle. Der Dritte, ob er fich damit gufrieden geis gen will, daß menn die Stadt gurudgeftellt murde, er die Citadelle inne behalte, und fie mit Leuten befege, welche ihm gefcmoren batten ; und menn der Papft bierauf eingehen wollte, fo durfe der Bothichafter ermarten, daß der Raifer folches gut finden merde. Borauf der Papit wie er mir fagte, geantwortet hat: er halte den Raifer fur einen fo gerechten Fürften, daß Er nicht murde fremdes Gut behalten wollen, und überdieß, da folches noch naber feine Reffen betreffe, als 36n, fo moge er fich an diefe menden; fie batten bem Raifer binlanglich Dienfte geleis flet, um ihnen Diacenga gu fchenten, felbit wenn es ihnen in nichts geborte. Goldes habe Ge. Beil. mir nicht vorenthalten wollen, weil Ge mohl miffe, daß alle gemachten Borichlage nur dabin gielten (!?), entmes der die Beit binguhalten, und ihn mit folden Borten eingufchlafern, oder um Ihn bei Guer Daj. in Berdacht ju bringen, in der Meinung bas Bundnig und Freundschaft mit Ihnen aufzuhalten."

Der Cardinal von Bellay an den Ronig, vom 16. Upril 1548, (in Betreff der vom Raifer verlangten Abfendung von Legaten mit Bollmachten nach Deutschland; und des von der frangofischen Partei gemunichten, aber nicht erfolgten Urtheilsspruchs gur Beffatigung ber Translation des Concils nach Bologna.) - - "Rach allem, wenn man gum Urtheilefpruch fur die Translation fchreitet, fo wird der Raifer fich nicht fo guten Beborfam geleiftet feben, von der fpanifchen Rirche, als er fich benet; und andrer Geits werden auch die Deutschen, wenn fie fehen, daß man (bier) nicht bor dem Raifer das Rnie beugt, nicht fo un= termurfig fenn; - der gute Berr weiß mohl, daß, mas er auch in Deutschland thun moge, er bort meder feine Ligue, noch viele andere Cachen ju Stande bringen fann, ohne ein Ginverftandniß megen ber Religion begrundet gu haben, und er fieht mohl ein, daß er das nicht fann ohne den Papft; denn ohne das merden die Ratholifen nicht daju ftimmen, und wenn der von der Pfalg, Brandenburg und Maing, und fo viele andere tatholifch geworden find, wie man uns mit triumphirens der Melodie vorfingt, defto beffer fur uns, mir find nur defto ftarter, und mehrere find die uns helfen merden; - und weil jener gute Surft der Raifer fieht, daß er ohne uns nicht fertig wird, fo fucht Er une (Die frangofifchen Cardinale) im Guten und Bofen, mit Liebe und 3mang gu überreden, und geminnt überall Leute, auf dem einen Bege, oder auf dem andern. - 3ch verfichere, daß diefer abgelebte Mann (der Papft nämlich), feine Luft hat, meder fich betrugen gu laffen, noch fich hinzugeben ze."

Derfelbe vom 1. Mai 1548 (über benfelben Gegenstand und über Die in Borschlag gebrachte Diffolution des Conciliums. Er ftellt vor. bag die Fortbauer ju Bologna nutlicher fepn konnte, jumal wenn ber

arrelande ess. L. 1938. VI.

Urtheilsfpruch jur Beftätigung der Translation erfolge.) "Man konnte, fo lange die Berfammlung gu Trient nicht ber That nach auseinander gegangen ift, an einem iconen Morgen boren, daß fie bort eine Gibung gehalten hatten, und den Raifer offenen Ungefichts begunftigten. unter Autoritat Diefes pratendirten Concils; daß es ihm gebuhre, im Fall der Bermeigerung oder der Berfaumnig des Papftes; und über-Dieg, Gire, menn Gie einmal in Parma fenn merben, fo merden Gie Bologna durch Gulfe und vermittelft der Bergoge von Ferrara und Urbino viel mehr in Chrfurcht gegen Sich erhalten, als es mit Rom felbft murde ges fcheben tonnen. Bogu tommt, daß die Romagna, melde fo nabe liegt, bem Unfeben des Saufes Farnefe folgen wird, jumal da der Car-Dinal von St. Georg Legat Davon ift, fo daß man in Diefem Fall fa: gen tonnte , daß das Concil ju Bologna, deffen Patron Gie feyn murs ben, der mahre Bugel fenn murde, fomobl fur das von Trient, Equira boden, ment er centin denoiments und an als für Rom."

Derfelbe an den Ronig, 14. September 1548. "Gire, geftern Pam der Berr Dafeo gu mir, von megen des Papftes, mir mitgutheis Ien, mas fie aus den Radrichten des Bifchofes von Fano mußten (der an den Raifer gefchicht mar), daß nämlich der herr Granvella und der Beichtvater des Raifers gwei Borichlage gemacht hatten; - einen, daß Der beil. Bater feine Legaten mit Bollmachten nach Deutschland fciden moge : welche Legaten dort folche Gefete und Ordnungen in Betreff der Religion machen follten, als Ge. Seil. für gut ertennen mur-De; - und burch diefes Wort: fur gut ertennen, mollten Granvella und der Beichtvater dem Ginmurf begegnen, den der genannte Bifchof von 3mola megen des Interims gemacht habe. - Den zweiten Puntt, daß Ge, Beil. das Concil auf feche Monate fufpen diren moge, und mabrend der Beit tonne Ce. Beil. mit Buftimmung des Raifere Die gu Trient befindlichen Pralaten und auch andere aus Deutschland nach Rom tommen laffen, mie auch die von andern Rationen hintommen fonnten, um in fo ansehnlicher Berfammlung eine allgemeine Reformation in der Rirche gu machen, welche in der gangen Chriftenheit ge= halten und beobachtet merden follte." (Der Cardinal gibt hieruber nun feinen Rath, und meint, der Raifer muffe erft anertennen, daß er durch Die Publicirung des Interim Attentate begangen; vor allem aber muffe Die Translation des Concile erft durch Urtheilfpruch bestätiget fenn, meil fonft der Raifer nach Ablauf der feche Monate pratendiren tonnte, das Concil gu Trient beftebe noch fort. - Er fagt unter andern: " Dbne Diefen Urtheilsspruch muffen Gie nicht Ihre gallifanis iche Rirche fegeln laffen, da Gie nicht miffen, nach welchem Binde fie fich mird menden muffen; - ich fage Ihre, weil Gie Braft Ihrer Titel und apostolischen Privilegien, der mabre Protector derfelben find, nach dem Gide den Gie ben Ihrer Rronung gethan haben; wie alle Könige, Ihre Borganger von Chlodwig an."

Inftruction des Ronigs für Cardinal Bellan, (Borin nachgemtefen wird, daß ein Ungriff vom Raifer gegen Frankreich jest nicht gu befürchten fen, und daß in einem folden Sall ber Ronig machtig genug fenn murde; damit der Papft dem Raifer nicht aus Furcht nachgebe. Unter andern: "Ilnd menn dem fo ift, daß Er der Raifer immer über Alles feinen eigenen Rugen und Bergrößerung geliebt bat, fo ift doch wohl zu glauben, daß er nicht über bas minder michtige bas Sauptfach. liche vergeffen wird, meldes Dentichland ift. Done bort Bebor fam gu haben, ift es ihm febr fcmer, anderemo gu befehlen, gumal nachdem er bort, wie es geschehen ift , einen folden Berfuch mit ganger Rraft und Dacht gemacht bat, und wenn er basfelbe verließe, ohne es gang fich unterworfen gu haben, fo mare bas eben fo viel an feiner Reputation verloren. Außerdem, daß wenn er nicht für fich felbft die Deut= fchen befigt, Undere fich mit denfelben auf feine Roften ftarten tonnen. - Don Geiten ber Schweizer mird der Konig feinen Mangel an Leuten haben, menn er deffen benothigt; und überdieß hat er eine fleine Truppe Langenechte, welche deren allgeit, fobald man will, acht ober gehn mal fo viel berbeischaffen werden; benn einer ruft ben andern und alle Tage erbieten fich neue Capitane und Leute, um Gr. Dajeftat gu dienen, melder auch noch andere Gulfemittel in Deutich: land hat, um daraus ju gieben, und ju erlangen fo viel als er braucht, - auch wenn alle Bugange bort verfchloffen maren. wo der Raifer gu befehlen hat. - - Wenn der Raifer beute feine Unternehmung in Deutschland mit foldem Erfolg gu Ende gebracht batte. wie er es fich vorgefest bat, fo murde er die italienifchen Surften eber als irgend andere beimfuchen; - benn in mehrere Theile gerfpalten und nneinig wie fie find, murde er leichteren Raufs mit ihnen abkommen, als mit den Deutschen."

Der Bothichafter ju Rom an den Konig (dd. 3. Janner 1549). Der Bere Julius Drfini ift vom Sofe Des Raifers gurudgelebrt mit einem Briefe, welchen Granvella an Ge. Beiligfeit auf Befehl Gr. Daj. fchreibt, und der enthalt "megen Piacenga habe der Papft jedergeit gezeigt, mehr die Ehre in Unschlag gu bringen als irgend etwas anberes: und habe beghalb immer die Reffitution Diefer Ctadt verlangt, um der Welt genug gu thun, und feine Chre gu beden; fomobl meil er Parma und Diacenga feinem Gobn gegeben, als meil er bas lettere verloren bat: in deffen Ermagung man daber nach dem Recht untersuchen muffe, ob diefe beiden Stadte gum Bergogthum Dailand geboren, wie es ber Raifer bebauptet, ober gum Rirdenftaat. Die Belt moge ertennen, bag Der Papft, ale er die beiden Stadte feinem Cohne gab, nichts von der Rirche genommen habe, und daß, ale Diacenga in die Bande Des Rais fere getommen fen, ber apoftolifche Ctubl nichts verloren babe. Es fen die fefte Abficht des Raifers, Piacenga dem Bergog Octavio gu restituiren, fobald es Beit fenn merde es Sic.

gu thun, und sobald der Pring (Philipp) zu Gr. Maj. gekommen senn murde (Bergog Octavio hatte nämlich die natürliche Tochter des Kaisers zur Gemahlin). — Rur zwei Individuen denke er gegenwärtig groß zu machen; nämlich den Bergog von Octavio und den Bergog von Savoien. Dem ersten wollte Er Piacenza geben, und größeres; vorsher aber wolle Er versichert senn, daß der Papst die Freundschaft und Practik mit dem König von Frankreich aufhebe; — des Bergogs von Savoien wegen sen sein Entschluß (?) mit dem Könige Krieg zu führen, und er habe mit England sich günstig gestellt, weil der König von England versprochen habe, Bulfe zu leissten, und Feind von Frankreich zu senn. — Der Kaiser werde auch durch den Besit von Constant im Stande senn, mehrere Schweizer zu has ben, als der König von Frankreich."

Die Untwort des Papftes follte nun gemefen fenn: "der Raifer molle ihm nur icone Borte geben, und es fen offenbar, daß er nicht ernithaft an die Restitution von Piacenga dente, meil er immer fage, er merde es gurudgeben, menn es Beit fen; - nachdem der grau= fame Borfall mit der Perfon feines Gohnes gefchehen, habe der Raifer smar immer behauptet, feine Schuld daran gu haben, jedoch habe er feinen Stellvertreter (Fernando) nicht bededen tonnen, daß fie nicht Theilnehmer gemefen, wenn er fie gleich immer vertheidigt; - und man muffe fich nicht mundern, wenn Se. Beil. fürchtend, daß Diejenigen, mels de ihm diefen Schaden und Unehre gebracht, ihm auch andere gufugen möchten, die Freundschaft eines andern Fürften gefucht, und die Ligue mit dem Ronig von Frankreich geichloffen babe, worin Er nicht gefucht babe, ben Raifer gu beleidigen, fondern fich fau vertheidigen; - auch habe er bem Raifer einen Plat in diefer Lique offen behalten; - er habe Diefe Lique fpater auf das Berfprechen der Restitution von Piacenga bes ruben laffen; aber nichts babei gewonnen; jest wolle er noch bis gur Unfunft des Pringen, ale letten Termin marten, fodann aber nichts mehr vom Raifer hoffen, und auf feine Borte, momit er ihn nur gum beften habe, nicht weiter boren. - Uebrigens überfende er einige Schrifs ten, woraus die Rechte Des beiligen Stuhle auf Parma und Piacenga bervorgingen, wenn gleich diefes Erbieten rechtlicher Untersuchung nicht hindere, daß Boblunterrichtete faben, mobin die Sandlungen des Rais fere gielten; - megen Savoien Rrieg angufangen, moge der Raifer fic mohl befinnen, megen der großen Dacht des Ronigs" u. f. m.

Der Papft hatte, als einen der vom Concilium beschloffenen Resformationspunkte das Geseth promulgirt, daß jeder, welcher mehr als ein Bisthum habe, die übrigen aufgeben, und nur eins behalten solle. Dieß wurde von den Cardinalen ausgeführt, jedoch unter Bedingungen von Reservationen, Regreß, Fruchtgenuß, Pension ic., wozu die Cardinale für Frankreich die Genehmigung des Königs ansuchten (1. Marz 1549). — Der König ertheilte diese Genehmigung nicht, sondern trug darauf an, daß das Geseh nur für kunftige Fälle gelten sollte.

Theile von Ranpel, -- Er fen aber teineswege millens, fich. mehr

Morillac, Bothichafter beim Raifer meldet (dd. Bruffel 20. Junius 1549). "Der Raifer habe dem Julius Drfini megen Piacenga geantwortet. ibm ericheine aus den mitgebrachten Documenten, und aus den Grunden, welche die papftlichen Minifter vorgebracht, feinesmegs daß Dias cenga der Rirche gebore; da er jedoch fo febr muniche den beil. Bater su befriedigen, und die Reigung gu bemeifen, melde er trage fur Erhaltung und Bermehrung des Bermogens der Rirche, und auch aus Rudfichten von Freundschaft fur das Saus Farnefe, fen er des Borbabens, Ge. Beil. gu betheilen, als Gratification, nicht als Entichadigung, mit Landern und Staaten, wie fie ungefahr gleichtamen bem Belange feiner Forderungen, und gmar moge der Papft ibm nennen, mas er gu erhalten muniche; - bann tonne Er dennoch nade ber in Rom die Titel des Unfpruches auf Piacenga noch meiter auffuden laffen, wie er (der Raifer) es feiner Seits in Spanien thun merde; Da Parma aber ohne Piacenga unnug fen, fo moge er auch auf den Befit von Parma nicht hartnäckig befteben, fo lange er nicht einleuch. tend ertennte, daß es gum Patrimonium der Rirche gebore; fondern auch defhalb fich mit ihm einverfteben. - Der Bifchof von Fano, febr un aufrieden mit folder Untwort, follte dem Raifer icharfe Dinge gefagt haben; und fich auch geaußert haben, im Coneilium ober mo fonft Ge, legenheit mare bom Raifer ju reden, wolle er ihn mit lebendigen Far, ben abmalen. Had er habe damit bereits angefangen, indem er fatt der viel meitergebenden Facultaten (?), wornach er die Proteffanten batte mes gen der Che ihrer Priefter freifprechen und den Laienteld geftatten fonnen , - nur eine viel eingeschranttere Benehmigung ertheilt batte; namlich die Begfendung der Frauen und das ausdrudliche Befenntnig verlange, daß die Communion unter einer Geffalt genuge, Goldes aber murden die Deutschen nicht thun, weil ihnen das Interim mehr gestatte; und fie auch diefes nirgends in Ausführung brachten."

Der Cardinal von Ferrara meldet dem Könige den Inhalt seiner Gespräche mit dem Papst, im Interesse des Königs, und wegen Bies deraufnahme der Unterhandlung über die Ligue (26. Julius 1549). Unter andern sagt er: "Orsini mißt die ganze Sache mit Piacenza weit mehr dem Granvella als dem Raiser bei, und man will wissen, daß solches von nichts anderm herkommt, als von der großen Freundschaft, welche zwischen Granvella und Don Fernando besteht. Was den herzog von 215a betrifft, wovon man glaubt, daß er diese Sache in seinen Schutz nehmen werde, zu Gunsten Gr. heil., so vernehme ich, daß er nicht große Macht hat" u. s. w.

Der Cardinal Bellay und Urfe berichten unterm 12. Juli von der aufs neue entschiedenen Stimmung des Papstes gegen den Kaiser.

— »Bei dem Unlaß fagte uns Se. Beiligkeit, daß Julius Orfini von dem Kaiser eine abschlägige Untwort wegen Piacenza zurückgebracht habe, wofür er uns einen Ersat von 40,000 Thalern Rente anbiete, aus dem eignen Gute Gr. Beiligkeit, (so war sein Ausdruck) nämlich aus einem Theile von Neapel. — Er sen aber keineswegs willens, sich mehr

täuschen zu lassen, er habe nicht Gott versuchen wollen, durch Unwens dung der menschlichen Mittel, ebe er ganzlich verzweifeln mußte an dem Erfolg der Wege, die Gott uns gelehrt und gezeigt hat. Zett hoffe er aber mit Zuversicht, daß der herr ihn nicht verlassen werde in diesem Streite welches Gottes eigner Streit sen (!) Unfangen wolle Er vor allen Dingen damit, das Concilium zu endigen, und mit dem Urtheilspruch (über die Translation) beginnen, und dann weiter thun, was Gott ihm als das Beste erkennen lassen werde.

(22 SHIE)

a game in

minim

Brinston II

infde to bi

ide a bil

Sietz, al :

fe. for citi

社出師

étian la i

apf ihn il

innt frim

na má mi

a Sperier to

er mit mi

nat er nit!

e udini ini

pte fat

date in

m phr 10 %

mi lini

en, interi

Proteinin

india p

iqual colo

的心态是

persist Silv

intria mi

IL.

in in

(8, 12)

3 July 19

Piacell 1

Tight, li

Jane B

had had

of it is

ne ich ich

poten fi.

th gram by

of Inline

4 Flillage

nte mise

ainid I Tiliti

Der Cardinal von Ferrara unterm 14. August 1549 meldet andere Meugerungen vom Papft über den Raifer. - Der beilige Bater fagte mir, er habe immer feiner Geits eben fo geurtheilt, daß Der Raifer Das Concil gu Trient um feiner andern Gelegenheit megen un= terhalte, als um ein Schisma in der Religion gu bemirten, und fie gang gu gerftoren (!) und daß der Raifer fein fo großes Diffvergnugen in der Belt habe, ale daß er ihn fo lange leben fabe' er hoffe aber mohl den Raifer gu überleben, und fen millens. Fürfehung und Berordnung ju thun fur die Bege der Gemalt. - 3ch bore nicht auf delfhalb Ge. Beil. aufzumuntern, und feinen Duth gu vermehren, fo febr als ich fann; fo daß ich 3hn in foldem Billen finde, daß es nur von Ihnen abhangen wird, daß auf Diefer Geite ets mas Butes gefchehe, aber nothig ift, daß man miffe, daß Gie Dabei frant und ohne Taufdung vorgeben, und daß Gie das bewußte Depofitum geben, benn das ift der gange Anoten Diefer Ungelegenheit; - alles liegt an Diefem Depositum." Uebrigens enthalt bas Schreiben ben Bericht, daß der Dapit Parma nachftens ju unmittelbaren Sanden der Rirche nehmen wolle.

Die vom Papft vorgefchlagenen Bedingungen der Lique maren : 1. Der Ronig folle die Balfte des Geldes fur die gewöhnliche Befatung des Rirchenftaates beitragen, mogu wenigstens 4000 Dann Fugvolt und 600 Reiter nothig maren; - ber Ronig folle auf feche Monate die Ros ften feines Untheils in Rom beponiren. 2. Fur größere Dacht, wenn ein Ungriff erfolge, fomobl gur Ubmehr, als eigenem Unternehmen, tragt der Konig mit einem Drittheil bei. 3. Parma will der Papft in die Bande feines Reffen, des Bergogs Boracio Farnefe geben, (welchem die Pringeffin Diane, Tochter des Konigs bestimmt mar.) Der Ronig folle Geld deponiren fur einen Beitrag gu binreichender Befatung von Parma mit Fugvolt, Reiterei, Artillerie, und gur Biedererlangung Des der Rirche Abgenommenen. 4. Berfore Boracio Parma, fo folle Der Ronig ibm in Frankreich ein Mequivalent geben, 5. Der Ronig folle feine Bothichafter und Bifchofe gur Fortführung und Beendigung des Concile ju Bologna baben. 6. Die Schweiger und der Bergog von Ferrara find in die Ligue einbegriffen, auch mer fonft eintreten will. 7. Burde ber Ronig in feinem Reiche angegriffen, fo ftebt ibm ber Papit mit Gold fur 7000 Dann bei. - Diefe Ligue follte fur Lebzeiten bes Papites und drei Monate nach Bahl eines neuen gelten.

Die französischen Minister fanden die Bedingungen nicht vortheilhaft genug; namentlich weil Parma nicht sogleich an den Berzog horacio und so in französische Sände zu stellen angeboten werde; auch
möchte es jest von der Ligue eher abzukommen haben; als man zuerst
dieselbe französischer Seits in Antrag gebracht, hätte man gefürche
tet, der Kaiser möchte wirklich Deutschland ganz beruhigen, und sich unterwerfen, und dann Leute und Geld immerfort von dort nehmen, um Frankreich oder Italien damit anzugreisen;
jest aber sen der Kaiser ungemein beschwert und gehindert in Deutschland; man könne nun auch mit ihm, die wenigen Jahre die er noch zu
leben hätte in Frieden bleiben; und thue in jedem Fall besser, zuvor
die Engländer recht einzuengen. (Gutachten von Olivier.)

Der Cardinal von Ferrara berichtete an den Konig, wie "Berzog Octavio plotlich nach Parma gegangen sen, um fich dort in Besit zu halten; worüber der alte Papst sehr zornig geworden und gesagt habe: seine eigene Ressen verriethen ihn. Er (Farnese) habe Ihm gerathen, den Goratio lieber in Gute zurückzubringen zu suchen, als ihn aufs Aeußerste zu treiben, damit er nicht etwa sich mit Parma in die Bande des Raissers gabe, gegen welchen derselbe übrigens sich in der letten Zeit sehr unzu frieden gezeigt habe."

Der Papst starb den 10. November 1549. Biele frangofische Cardinale waren abwesend, ohne welche die kaiserliche Partei das Uebergewicht hatte. Als ichon das Conclave eröffnet worden, nahm sich der
frangosische Bothschafter die Freiheit zu versichern, jene Cardinale sepen
schon auf der Uebersahrt, und zu erklaren, wenn man sie nicht erwarte.
so protestire er wegen Rullität. Auf erhaltene Rachricht machte
der König die Cardinale Guise, Chatillon, Bendome, Bellan (der nach
Frankreich zurückgegangen war) gleich abreisen, und schrieb megen schleuniger Abreise an Bourbon, Lothringen, Tournon, Amboise. Giurp,
Boulogne, Annebault. Den Gang der französischen Umtriebe schildern
folgende Schreiben:

Urfé an den König, 13. Dezember 1549. "Sire, die Gerren Cardinäle Bendome, Guise, Chatillon, Bellay, Tournon, trafen gestern
ein, und sogleich wie sie vom Pferde stiegen, ohne ihnen Zeit zu laffen sich umzuziehen, habe ich sie ins Gefängniß in das Conclave geschiekt. Jest Sire, sehe ich die Frucht meines Rampfes, denn ich habe
dergestalt gekämpft, um auf sie warten zu machen, daß sie noch zeitig
eingetroffen sind; und der Streit war nicht klein, denn es hat vierzehn
Tage gedauert, und als sie ins Conclave gingen, dachte man andern
Tags den Cardinal Polus (von England) zum Papst zu machen. So
Sire nimmt sich Gott selbst Ihrer Sachen an."

Urfe an den Konig, 20. Janner 1550. "Mit dem Cardinal Guife habe ich heut ausführlich zu fprechen Gelegenheit gefunden, und diese Macht felbst hat er mir das Patet gegeben, welches ich überfende. Aus ger dem Namen der Cardinale, die er meldet, als die Guer Maj. Par

tei halten, habe er zwei erworben, und Ferrara zwei andere, und so vermehre sich Ihre Schaar; — der Cardinal von Cothringen stehe in großer hoffnung (Papst zu werden); könne er (Guise) das nicht erreischen, so sen seine Absicht auf Salviaty oder Ridolphy gerichtet, und wenn einer von den beiden es nicht werden könnte, so ziele er auf Sta Croce oder Monte, und versichert, daß einer der fünf ihm nicht fehlen könne."

Der Cardinal Buife an den Ronig, aus dem Conclave. "Sire! Da ich Mittel gefunden habe, Diefen Brief beimlich von bier abgeben gu machen, fo achte ich es fur ein großes Glud, daß ich Ihnen Reuigkeis ten von diefem Orte melden fann, mo ich vor 21 Tagen mit den übris gen angekommen bin; mo mir gute Befellichaft fanden von Ihren Car-Dinalen, und jenen Stalienern, fo Ihre Diener find; welche dort bis in unferer Untunft fo mohl ihre Pflicht gethan haben, daß ich felben uns recht thun murde, es gegen Gie ju verschweigen, unter der Suhrung des Cardinals Ferrara, melder fo gut das Seinige gethan bat, daß man nicht davon ichweigen, noch es verhehlen darf. Denn Gire, bag mir fo lange erwartet worden find, und daß der Raifer feinen Papft nach feiner Abficht gemacht bat, verdanten Gie ibm, und benen, die ibm gefolgt find, melde er durch feine Befdidlichfeit fur Ihre Ungelegen= beiten gewonnen bat, und Gie haben nie Befferes fur Ihren Dienft in Italien gethan, ale durch deffen Gendung hieber; denn ohne diefes murde Ihnen fehr ubel gedient gemefen fenn. Geit unferer Untunft ins Conclave haben mir fo viel Muhe angewendet, Ihre Partei (bande) jus fammen gu halten, daß mir nicht einen davon verloren haben, Gott fen gedantt! - Bas das Papftthum betrifft, fo halten wir uns verfichert, daß es fallen mird in die Bande von Lothringen oder Ferrara, oder Salviati, oder Ridolphi oder von Monte oder Santa Groce. - Bas den Cardinal von Lothringen betrifft, fo habe ich Soffnung dagu, menn er nicht alles verdirbt, denn wir konnen ibn giemlich gewiß auf 29 Stimmen bringen, und Farnefe gibt einige Soffnung, Die noch fehlenden 4 gu erlangen, denn es geboren 33 dagu, um einen Papft gu machen; - wenn er une aber im Stich lagt, und fich gang berausfest, fo ift feine Soffnung mehr. - - Unlangend Galviati, fo bat fich Farnefe als feinen Begner erflart , der Raifer bat in Schreiben erflart, ibn nicht zu wollen, und bis jest ift feine Soffnung fur ihn, mas man auch draufen fage. Ferrara founte leicht dabin gelangen, aus der Furcht, fo man vor anderen hat, mir verfaumen nichts dafür. Ridolphi mird nach Ihrem Befehl febr begehrt und befordert von unferer Partei, und wenn Farnele uns nicht taufcht, fo verfichert er, daß er es dabin bringen willmenn mir Lothringen nicht erlangen fonnen. Monte oder Santa Eroce maren es morgen, wenn wir wollten, und fonnen uns nicht feblen : aber gu Ihrem Dienfte merden mir vorher mit allen Uebrigen den Berfuch machen, und gu dem Ende Geduld üben, fo lange mir noch Soffnung haben; denn ich dente für gewiß, daß wenn wir einen der ersten vier haben, Sie sich versichert halten können, erlangt zu haben, mas sie begehren. Diese beiden lehtern werden gut und Zeinde des Raisers senn, aber sicher Leute, wovon nichts anderes als Berzeihung zu erlangen ist. — Dieses Sire ist das Geheimniß des Conclave, und die reine Wahrheit, und glauben Sie, daß alles was darüber zu Rom gesprochen wird, nur Jabel ist. Was Farnese betrifft, so hat er sich bisher mit den Raiserlich-Gesinnten vereinigt, um Polue von England zum Papste zu machen; und wäre morgen bereit, sie zu uns kommen zu lassen, damit Monte oder Santa Croce gewählt werde; aber mich bunkt, wir wurden sehr unrecht haben, Ihre alten und sicheren Diener zu verlassen, so lange wir noch hoffnung haben, — um zu neuen zu gehen u. f. w — (Auch Ferrara unterzeichnete dieses Schreiben) 28. Dezember Nachts."

Bemahlt murde Monte, 6. Februar 1550, nicht eben gur Bufriedenheit der frangofifden Partei. Bur Begludwunfdung murde der Maricall Robert be la Mart bingefdidt, melder den Bang ber Dinge im Conclave, in Bezug auf einzelne Derfonen meldete, 28. Dai 1550. Unter andern : "Farnefe habe ihm gefagt: das geheime Uebel (la maladie) fen gemefen, daß alle Bemubungen, melde fich die Bergoge von Gnife und Ferrara gegeben batten, um Traup, Galviati, oder Ridolphi mab. len gu machen, nicht in der ernftlichen Abficht gefcheben fenen, daß einer von diefen durchgefest merden tonne, fondern um den Runfigriffen Raum ju geben , die inegeheim jener Ferrara gebrauchte, um Dapit gu merden; welcher endlich ihm, (dem Farnefe) um feine Beibulfe ju haben, das Erbies ten gemacht habe, Parma bem Bergog Octavio geben ju wollen, und 36m felbft das Ergbisthum Rarbonne und das Protektorat von Frankreich, dem Bergog Boracio aber eine der Tochter bes Bergogs von Ferrara, feines Bruders mit 200,000 Livres, und Reggio und Carpi als Unterpfand bis jur geschehenen Sache in die Bande feines Schwagers des Bergogs Urbino gu geben. - Farnefe habe aber davon nichts miffen wollen, und geantwortet: Da der Ronig von Frankreich dem Bergog Boracio die Gbre erzeigt habe, ihn feinen Schwager ju nennen, merde Diefer auf feine andere Parthie horen wollen. Demungeachtet unterließ Ferrara nicht, große Practit ju maden mit Dom Diego und bem Cardinal de Monte um durch ihre Bermittlung die Buftimmung des Raifere gu haben; und unterdeffen gu verhindern, daß tein Papft ermablt merde, meldes die alleinige Urfache ber langen Dauer des Conclave gemefen, und fobald als die Untwort des Raifers gefommen mar, melde dem Ferrara Die Erclufive gab, (wie foldes der Cardinal von Mantua dem Farnefe be-Pannt machte) gaben Buife und Ferrara fogleich dem Monte ihre Buftimmung, ungeachtet alles Bofen, mas fie vorber gegen ibn gefagt batten." - -

Der Cardinal von Ferrara an den Konig (dd. 27. April 1550). Dire, gestern Abends schickte Ge. Beil. den Bischof von Imola zu mir mir zu eröffnen, da er von den Ministern des Kaifers auch neuerlich dringend ersucht worden, über das Concil eine Entschließung zu geben,

fo habe er nicht weniger thun tonnen, ale die Cache an die fur die Ungelegenheit des Concile deputirten Cardinale gu bringen, - melde Dann in zwen neuerlichen Congregationen, Die fie ge= halten, die Meinung erelart haben, daß Ge. Beil. nach der Stelle, die fie einnimmt, und um genug gu thun bor Gott und der Belt, Diefes Concilium, nicht mehr auffdieben, noch außer Ucht laffen tonnen; - felbft gu Erient, dergeftalt, da Ge. Beil. miffe mie man alle Untworten gu nehmen und auszulegen gewohnt fen, die man machen tonnte in Unfehung Diefes Conciliums, fo wolle Er nicht, jumal gleich ju Unfang feines Pontifi fats fich anderer Meinung zeigen, als jene Cardinale, und nicht mentger als fie das Concilium begehren und befordern, mie Ge es auch icon burch Don Diego (dem Raifer) ju ertennen gegeben habe. - Der Cardinal ergablt dann, daß er dem Papft vorgeftellt, wie folche Radricht in Deutschland fich fonell verbreiten, und furs Intereffe Des Ronigs von michtigen Folgen fenn tonnte; - worauf der Papft vorjuglich geantwortet : wenn er gleich ben Schein annehme, bierin bem Raifer ju gefallen gu fenn, fo merde, achte er, doch der Ronig ertennen daß besonders mas die Leitung des Concils betrifft, feine Abficht eine andere fen, und daß Er fich babei fo benehmen merde, baf es meder ibm, noch Ihnen nachtheilig fenn merde." Und weil das Concil auf drei Studen porzüglich begrundet ift, Die Bebre, Die Reformation Der Rirche und mas die Schlichtung und Beilegung der 3miffige Feiten zwifden den driftlichen Machthabern betrifft, fo mare Gr der Deis nung (fo viel ich verftanden) daß Guer Daj, binfichtlich der Lehre gufries ben maren, daß fie gu Trient entschieden murde, und ebenfo mit der Reformation ber Rirche, wobei nicht Rede fenn werde von etwas das die Rechte und Autoritat von irgend welchen gurften berührte; aber bag megen Schlichtung der befagten Streitigfeiten, Gie portommenden Falls antworteten, daß Gie den Ort Trient fur verdachtig und nicht genehm hielten, u. f. m."

ug pii

Mark

mila)

es, uit e Ame

det

in in

telfel

111

955

进制

脚門

智

開始

四种 1

ins.)

曹雪

報 展 選 選 居 是 是

a si

西

日日 中日 日日 日日

Der Cardinal Tournon, 20. April, fcreibt dem Connetable; der Papft überfende jugleich ein Breve an den Ronig mit der Ginladung einen Abgefandten jum Concilium ju fcbicken, mit den frangofischen Pralaten.

Der König an Herrn von Urfe, über das Concilium, 5. August 1550. ——— "Er habe dem Runzius und den Bischof von Toulon geantwortet, er habe nichts damit zu schaffen, das Concil zu begehren, da alle seine Unterthanen Katholiken und der Kirche sehr gehorsam seyen, und wo es davon Abweichende gabe, würden sie dergestalt gezüchtigt, daß die andern daran ein Grempel nehmen müßten; — sondern daß es sich dabei von Deutschland handle, welche nothig hätten, dasselbe zu begehren; — und was die Lebensweise der Diener der Kirche betresse, die in seinem Reiche seyen wenn deshalb Reformation nothig ware, so sey dort eine hinlänglich große Zahl von Pralaten und Männern von heiligen

Bandel und Religion, um dafür gu forgen, ohne daß man defhalb fich die Dube gu geben brauchte, ein allgemeines Concil zu versammeln."

Berr von Urfe meldet dem Ronig 26. Februar 1551: Dom Diego habe dem Papft vorgeftellt, Er moge den Raifer als Bebnemann der Rirde für Piacenga und Parma annehmen, als folder molle er mie der geringfte andere, den Bins gablen: ehrenvoll murde es fur feine Regierung fenn, einen folden Bafallen fur Die Rirche gewonnen gu baben. Dit dem Beren Octavio feinem Somiegerfohn, murde der Raifer fich einverfteben, und ibn gur vollen Befriedigung entschädigen. Den Bermandten des Papftes habe er jugleich grofe Dinge versprochen, namentlich dem Johann Baptift de Monte, Ctad. te und Schlöffer in den Confinien von Siena und das Rommando Des italtenifden Fugvolts in dem bungarifden Rriege, welcher fich vorbereite. - Der Papit habe den Befandten des Raifers auf den andern Tag mieder bestellt, dann aber geantwortet: "Er fen nicht willens einen Unterthan angunehmen, dem er nichts befehlen fonnte." - Bugleich aber babe er, von den Raiferlichen bedroht, erflart, in feiner Beife dulden gu mol. Ien, daß Bergog Octavio die Partei des Ronigs nehme. (Octavio batte. um fich den Befit von Parma gu fichern, fich in den Schut und Dienft des Ronigs begeben.) Der Papit habe auch von Octavio verlangt, er folle nur eine Berfchreibung ausfiellen, daß er meder mit dem Ronige, noch mit einem andern Furften Unterhandlung ichließen wolle, ohne feine Buftim= mung: jener habe aber geantwortet, da er icon dem Ronige fein Bort gegeben, tonne er foldes nur wenn der Ronig ibn feines Bortes erlage."

Der Papft erließ gegen Octavio ein icharfes Monitorium vom 20. Februar 1551. Frankreich besetzte dann Parma, welches der wirkliche Anfang des Krieges in Italien mar.

Der Dapft hatte vorgeschlagen, Octavio folle nach Rom tommen und Gehorfam ermeifen; er folle dann das Bergogthum Camerino erhalten mit 6000 Scubi Ginkunften. - Die Sache mard mit den frans jofficen Cardinalen Ferrara, Tournon zc. vom Papft perfonlich verhandelt. Rachdem Erfferer eine Mudiens gehabt, tam andern Tage Tournon jum Papft, und begann, lachend ju fagen, er fen getommen um nicht mieder gu meichen vor Racht, fo lange er nicht irgend eine Entichliegung er fahren - und wenn der Papft etwa fich ergurnen follte und bravada machen mit feinem Raifer, fo merbe er auch bravada machen mit feinem Konig; - was der Papft gut aufnahm. 3m Gefprach machte der Cardinal geltend, daß der Ronig Berluft und Berminderung feiner Reputa= tion haben murde (wenn er namlich den Bergog Octavio feines Borts. entließe, und Parma aufgabe); daß ein Rriegsfeuer aus diefem Sandel entstehen konnte, mas man nicht leicht werde loichen konnen zc. Der Papft außerte, febr ungern murde er von der Freundichaft des Ronige laffen und fich vom Raifer abhängig machen; wenn jener den Bergog Octavio gu feiner Pflicht gurudlehren laffen wolle, fo verfpreche Ge. Beil. Die Stadt Parma mohl zu bemahren, ohne fie jemals von dem Rirchenftaat

gu trennen oder abgufchneiden: - morauf Tournon fragte: melde Gicherbeit der Konig haben fonnte megen Bemahrung Diefer Stadt, und daß fie nicht in die Bande des Raifers fallen werde? - und der Papft ants wortete: welche andere Sicherheit, als daß 36m deghalb geglaubt merden muffe; mas der Ronig fagen murde, menn Jemand von ihm eine Sicherheit verlangte, daß Paris nicht in Die Sande der Englander falle? - Er merde aber einen Legaten nach Darma fenden. Tournon; das fenen alles Erfindungen der Raifers lichen, die mit einem Pralaten leichter fertig gu merden hofften, als mit irgend einem guten Capitan. Der Papft verfprach gur Bertheidigung einen folden bingufenden. Er hoffe vom Raifer zwar nicht die Restitution von Piacenga, mohl aber ber gum parmefanischen Gebiet gehörigen Dr= Burde der Raifer fich je Parmas bemächtigen wollen, fo merde Gr die Bulfe des Konige anfuchen; fo im Begentheil, wenn der Ronig die Baffen gegen 3hn ergreifen wolle, fich an den Raifer wenden; Tournon blieb daben, der Ronig habe feine Sicherheit, daß nicht Parma durch Einverftandniffe in die Dacht des Raifers fallen tonnte; wie denn auch Augustin de Laude, melder die Berichwörung in Piacenga gemacht, es vorher dem Beren von Thermes gu Turin für Frantreich habe anbieten laffen: ber Konig mochte fich aber etwa durch ein Berfprechen befriedigen laffen, daß ihm freifteben folle, fich ber Stadt gu bedienen, fobald die Belegenheit es mit fich bringe, u. f. m.«

神神

中国

riis

n Si

n in

a find

4 10

130

Unterm 2. Mai 1551 fdrieb der Ronig an die genannten Cardis nale und herrn von Thermes, damale Bothichafter ju Rom, dem Berlangen Des Papftes nicht entsprechen ju wollen, und befahl demfelben, im Confiftorium der Cardinale eine Protestation megen feiner Ges finnungen, fowohl mas Parma, als das Concilium betreffe, abgulefen. Er finde, fdrieb er, die unwilligen Heußerungen des Papftes megen Parma befrembend; Parma fen nicht bas erftemal in dem Schirm von Frantreich , felbft bei ber sedis vacanz habe Er es dem papftlichen Ctubl erhalten, er nehme ja die Roften vierfach auf fich, welche jener gu machen fceue. Er bente, ber Papft wolle etwa mit dem Raifer auch megen Parma unterhandeln, und da fame Jenem jest der Accord den er (Konig Beinrich) mit Octavio gemacht, forend Dagwischen. Und der Buftand und Lage des Raifers geftatte Diefem nicht, fo große Dinge auszus führen, als worauf der Papft vertrauen mochte. - Und ohne Urfache fege der Papft eine der größten Urfachen feines Bornes und Difvergnu. gens darein, daß er (der Ronig) in feinem Rundichreiben an die frango: fifden Bifchofe eines Rational-Conciliums ermahnt habe, \*) denn er habe das mit Bleif fo thun wollen aus zwei Grunden; erftens, um bem

the particular and about the contraction of the contraction of

<sup>&</sup>quot;) Um 6. Upril hatte ber Papft eine Unflage gegen ben Konig im Confiftorium gemacht, wegen eines intendirten Nationals Congiliums, welches gegen die Mustorität bes apostolischen Stuhls und gur Berachtung des Concils von Trient gemeint fen.

Raifer gu geigen, daß er feine Pralaten nach Trient nicht fciden molle; - mas er gethan, um dem Papit felbft etwas Ingenehmes ju erzeigen, benn er meine nicht, bag biefer bas Concil eben fuche, da er in Ungelegenheiten der Concilien erfahren genug fen, um gu miffen, mobin die Schluffe und Enticheidungen fallen konnten. Co habe er dem eigenen Bunfch des Papftes einen Bormand und Farbe barbieten wollen. 2. um feinen Pralaten einen Untrieb gu geben, ihre Pflichten genau gu erfüllen. - In der Protestation murde unter andern gefagt, menn der Raifer feiner Geits der Rirche Diacenga gurudgeben wolle, und mas er vom Parmefanifden inne bat, fo wolle er basfelbe mit Parma aud thun, wofern er nur verfichert murde, daß alles der Rirde einverleibt bliebe und nicht davon getrennt murbe. \*) Des Conciliums megen murde gefagt, Da ju ben Baffen icon gegriffen worden, und der Rrieg ichon begonnen hatte, fo daß die ju jedem Concil nothige öffentliche Rube dadurch geftort worden. fo tonne der Ronig und feine gander an Diefem Concilium in feiner Beife Theil nehmen.

(Diese Unklage und Protestation bezog sich darauf, daß der Papst den Octavio Farnese von Parma, Sohn des Tirannen Petrus Alonssius und persönlichen Feind des kaiserlichen Statthalters zu Mailand Gonzaga, deswegen des Treubruchs und des Majestätsverbrechens beschuldigt und die Gulfe des Kaisers wider ihn angerusen hatte, weil iener sich in den Schutz des französischen Königs begeben, und eine französische Besahung in Parma aufgenommen hatte: — Der Kaiser, der Aufforderung Julius III. entsprechend, trug dem Gonzaga auf, den Octavio anzugreisen; damit die Sache nicht größere Bewegungen in Italien veranlasse, belagerte jener Parma und der Papst Mirandola. Mit dem Könige von Frankreich wollte der Kaiser deswegen nicht Feind zu sepn angesehen werden.)

Der König an herrn vom Thermes von 3. August: Da ich aus der Antwort die Don Fernando euch gegeben hat, und aus dem was die Päpstlichen thun seit Ankunft des Monte Pulciano, der ihnen wieder Berzeingeblasen hat, sehe, daß sie nunmehr ihre Kräfte gegen Micandola versuchen wollen — — so bin ich gänzlich entschlossen, alles zu thun, was ich vermag, um sie zu hindern, und jenen Platz zu behaupten; zusgleich mit Parma, ohne etwas zu sparen, denn diese Sache berührt mich, das ist meine Ehre und Reputation, die ich aufrecht halten will mit allen Mitteln, womit ein Fürst wie ich, gewohnt ift, sich zu helfen. (Dem gemäß erhält herr von Thermes militärische Befehle.) Im Anfange des Septembers ward ein Edict bekannt gemacht, wonach mit würthiger Strenge wider die Lutheraner in Frankreich selbst versahren wers den sollte: den Angebern wurden große Belohnungen zugesichert. — Und am 7. desselben Monats erließ Beinrich eine öffentliche Kriegserklärung

<sup>&</sup>quot;) Diefes Berlangen bob wohl das Unerbiethen wieder auf. Uebrigens mar ber Ball mit dem Raifer nicht vollfommen gleich: weil diefer, Namens Des Reichs Unfprüche auf Pigcenga machte, Frankreich aber gar feine gu machen batte-

gegen den Papft, mit dem ftrengften Berboth, aus irgend einem Titel Geld aus Frankreich für Bullen, Prozesse, als Targebühren und sonft nach Rom kommen zu lassen; um dem Papste nicht selbst die Mittel noch darzubieten, "ein so boses Unternehmen, als den angefangenen Krieg fortzuführen." — Und mit dem, man darf sagen sinnlosen Borwurf, der Papst habe deswegen gerade um jene Zeit, da das Concilium ausgesschrieben worden, gegen ihn Krieg erregt (nämlich gegen Parma) das mit er die französische Kirche vom Concilium aus schließe, und damit kein gesehliches Concilium zu Stande komme, wodurch auch die Fehler der vornehmsten Kirchenglieder verbessert werden konnten.«

Unterm 12. September schrieb der König an den Cardinal von Ferrara: "Da ich sehe, daß der Kaiser die Waffen ergriffen hat, auf Ersuchen,
und unter Vorwand einer fremden Sache, (zunächst wegen Parma nämlich)
ungeachtet der guten Worte, die er mir sagen lassen, die zwischen uns bestandene Freundschaft fortdauern zu lassen; da er in Deutschland viele
Pakete meines Bothschafters hat anhalten lassen, einige aus meinen Dienern hat tödten, und andere aus seinen Staaten verbannen lassen; da
er von meinen armen Soldaten, die ich nach Mirandola geschickt, mehrere
hat niedermachen, berauben, und welche auf die Galeeren bringen lassen,
da er hat verbieten lassen, daß kein Deutscher in meine Dienste trete,
und in allen seinen Ländern mehrere verleumderische Dinge wider mich publiziren lassen, um mich bei andern Fürsten und Bölkern herabzusehen;
so habe ich Krieg wider den Kaiser begonnen zu Land und zu Meer
und der Marschal Brissac hat von Piemont aus, einige Orte genommen."

her von Selve an den König, Benedig (18. Dezember.) Er melbet von der Ueberreichung der Protestation des Königs auf dem Concil
zu Trient, wie die Ausschrift: Patribus conventus Tridentini Misfallen erregt, und auf das Gutachten des Churfürsten von Mainz, daß man
das nicht übel auslegen möge, die Schrift dennoch angenommen und die
Protestation verlesen worden sep. — Er schreibt ferner: Ich habe insgeheim diesen herrn (zu Benedig) ein Bort bekannt gemacht, welches
der Cardinal Simonetti neuerlich an Cardinal Tournon ) geschrieben hat,
— daß nämlich der Papst gesprochen habe, er wolle selbst in Person auf das Concilium gehen, und dort alle christlichen
Fürsten berufen, und mit Censuren und Entziehungen
vorgehn gegen alle, welche Freundschaft und Bündniß
mit dem Türken hätten, und welche sich nicht offen als
dessen Feinde erklären und Krieg wider ihn machen
wollten ze.

Der Berr de la Croir an den Conetable, (20. Rovember,) meldet, bom Papft fen meniger gu erwarten, ale je, da er fich freier fuhle durch

<sup>\*)</sup> Diefer war nach Benedig gefommen, um wo möglich die Republif gur Theilnahme am Rriege gegen den Raifer ju vermögen.

die Creation von 14 Cardinalen, und er werde auf nichts boren, fo

lange er Darma nicht habe zc."

3m Oftober erging ein faiferliches Manifeft, morin der unruhige Ginn des frangofifden Ronigs bargeftellt murde, und mie er alle Unlaffe ergreife und barnach aus allen Rraften trachte, die ehrenvollften Beftrebun, gen des Raifers ju vereiteln : "er aber merde nur um fo muthvoller und ftartmutbiger in benfelben fortfabren." Das Urtheil Ferdinands uber Diefes Manifeft enthalt ein Schreiben Desfelben an den Raifer d. d. 26. Detober 1551." 3ch erhielt geftern den Abdrud ber Juftifitation Guer Daj. in bem mas megen Parma vorgegangen, mit bem Bemeis, wie falich die Beiduldigung fen, Die der Ronig von Frankreich auf Gie bringen mochte, als maren Guer Daj. Schuld am Rriege, und ich finde felbe munderbar gut gefaßt, fo daß ein Jeder daraus ertennen tann bes Ronigs von Frankreich Liften (finesses) und unbeilvolle Sandlungen. "(Dann folgt das Begebren um lateinifche Eremplare gur Berbreitung in Ungarn, Bobmen, Polen ; die Schrift merde febr befriedigen, ba man baraus ertenne "Die fo inique, ungerechte und abideuliche Sandelsart Des Ronigs von Frankreich, ohne daß Gure Daj. ibm dagu irgend melde Urfache gegeben bat.)«

## Dritte Beilage.

Mus der Unterweisung Carls V. an feinen Cohn Philipp. (Mugs-

3m Borftebenden murden mande Urtheile von Stalianern und Frangofen über mögliche oder vorausgefeste Abfichten des Raifers in der Beit nach dem deutiden Rriege, - in Berbindung mit Planen des Angriffe und ber Reindicaft mider ibn ermabnt; - belehrend und von Intereffe ift bagegen die Bergleichung Damit, mie Gr felbft in einem als Bermachtnif an feinen Cobn Philipp eben bamals eigenhandig gefdriebenen Unterricht über bas Gange feiner Regierung und politifden Ibfichten über die namlichen Gegenftanbe fic ausspricht, und melder im zweifachen Entwurf und einer fratern beutiden Ueberfetung im E. E. Staatsarchive vorliegt. - Rad anfänglider Gemabnung , daß der Raifer bei gunehmender Leis bet Bebrechlichfeit feinem Sobne auf ben Fall bes Tobes einen furgen Unterricht ju binterlaffen muniche, mirb gefagt : -- "Obicon es megen großer Unbeftanbigfeit irbijder Dinge unmöglich ift, gemiffe vollftanbige Grundfabe und Dafregeln ju einer guten Bermaltung ber Ronigreiche, Banber und Staaten fo ich bir überlaffen merbe, an bie Sand gu geben; fo werbe ich bennoch nach meiner Giebe gegen bich und bem Berlangen,

dich auf den Beg der Gottesfurcht ju leiten, gur Entlaftung beines und meines Gemiffens, einige dir gur Lehre Dienende Dunfte berühren, bittend Die unendliche Gute Bottee, Der Die Kronen nach feinem Bohlgefallen verleihet, er wolle bein Berg nach feinem beiligften Billen in allen Borfällen richten. Diefes muß zum erften und fefteften Grundfat beiner guten Regierung bienen, bich ftets ju erinnern, daft beine gange Boblfahrt bei gludlicher gandervermaltung nur allein von der grangenlofen Gute Gottes abbangt Du mußt defhalb alle beine Begierden und Sandlungen feinem beiligen Willen unterwerfen, und foldes thuend in der Burcht 3hn gu beleidigen, wirft du feinen Fraftigen Beiftand, und Die gur guten Regierung nothige Grleuchtung erlangen. - Du mußt por allem übrigen die Aufrechthaltung und Schirmung unferer beiligen Religion überhaupt, und befonders in allen Ronigreichen und gandern, fo dir durch Erbrecht gufallen merden, dir bochft angelegen fenn laffen, Die Unichuldigen gegen ihre Berfolger ichnien, Die Schuldigen und Berdachtigen im Baum halten, und fo viel ale nioglich ift die unferer alten Religion entgegengefesten Grrthumer und Gecten durch billige und vernunftmäßige Mittel: (per todas las vias y maneras que pudierede con derecho y racon oder: de desender - por todas vias y modos posibles esto y castigar con cazon y derecho etc.) niederhalten." - Dann empfiehlt der Raifer auf den Fall feines Todes bas Concilinm, vals bas befte Mittel die Irrenden in Deutschland ju unserm mabren Glauben guruckzubringen.«

"3ch trage dir auf und bitte dich inftandigft, bag du, menn ich eber fterben follte, dich mit dem romifchen Konig meinem Bruder und andern driftlichen Ronigen und Machten Dabin verwendeft, das das gedachte allgemeine Concilium gu Stande gebracht merde. Sierdurch mirft du Die, einem drifflichen Ronige und Landesfürften obliegenden Pflichten gum Beften der Reiche und Lander, fo ich dir hinterlaffen merde, erfüllen (que si celebre y esetue y hagais en esto de vestra parte y por los reynos y sennorios y estados que os dejare toda la buena obra y officio devido, conveniente a buen rey y principe obediente a nuestra sauta madre yglesia, - oder que se acave de celebrar y esetuar, haziendo en esto de vra parte lo que os tengo rogado, y os bvelvo a rogar, y encargar pues veis, que por la bondad de dios y su misericordia yo lo dexo en buen punto, y sera obra heroica y hazana imortal, que vos la acaveis, hazizado el dever, como buon principe zeloso de nra santa fe, y come su hijo obediente) jugleich auch bich ale einen getreuen und gehorfamen Cobn unferer beil. Mutter der Rirche und des apostolischen Stuble erzeigen, felben in allem fcugen und in Uchtung halten, wie es einem driftlichen Ronige und Landesfürften gebührt; und menn Difbrauche und Ueberfchreitungen in Deinen Ronigreichen und gandern abjuftellen fenn merden, fo mirft bu es mit geziemender Sochachtung und Ergebenheit gegen die Rirche mit Bermeibung alles Merger=

Geschichte Ferdinands des I. Bd. VI.

niffes, fo viel als möglich, thun, und nichts anderes bauptfachlich bezielen, als die Abwendung der Beleidigung Gottes, fo mie des Berderbens und Rachtheils deiner Reiche und Lander. (tendreis gran advertentia, y respecio siempre que se procure el remedio que si haga con devido avatamiento y en quanto se podra sin escandalo, theniendo fin solamiente a los perjuizios danos y ynconvenientes dellos dichos reynos y sennorios : - oder a procurar siempre el remedio con el acatamiento devido y umillacion, en quanto os suere posible, sin escandalo, teendo el sin principal solamente a los perjuyzios y inconvenientes que pueden resultar contra Dios, y en ofensa suya, y a su Vicario, y contra los dichos reynos y estados.) Bei Benennung und Bors fchlag ju geiftlichen Pfrunden muffe er außerft beforgt fenn, daß Dans ner von Biffenschaften, Erfahrung und auferbaulichem Bandel ers mablet werden, "Daber muß du dich bei Beiten bei vertrauten, uneigen nugigen und unverdachtigen Leuten erfundigen und bei ber Musmahl nichts anderes als die Beforderung des Gottesdienftes und der Religion im Auge haben. - - Billft du einen Rirchenvorsteher oder Benefigiaten von feinem Rirchenfprengel hinmegrufen und gu einem Sofdienft verwenden, fo mußt du ihm ein gleichmäßiges oder auch größeres Ginfommen anders mober anmeifen, und einen andern feiner Rirche, Pfrunde und Benefigium vorfegen, damit bei der Gegenwart des geiftlichen Borftebere mit mehrerem Unfeben und Boblanftande der Gottesdienft verrichtet merden moge. - Du mußt die vorzuglichfte aufrichtigfte Freund. ichaft und Bertraulichkeit mit meinem Bruder, Dem romifden Konige und feinen Cohnen, unterhalten; auch fie bingegen merden gewiß mit Dir aufrichtig umgeben. Defmegen vertraue Dich ihnen ganglich an, befordere ibr Beftes nach aller Doglichteit, unterfluge feine faiferliche Burde, wie es die Pflichten der Blutefreundschaft erfordern enge Bereinigung wird die Uebelgefinnten gurudhalten, ihre bofen Unfolage auszuführen, und die Aufrechthaltung des einen mird die Ctube des andern fenn. - Du wirft Ihn in allen deinen Unliegen mit offenbergigem Bertrauen um Rath fragen, jugleich auch, mas bu in feinen Cachen gut findeft, mit der einem fo erhabenen Dheim fouldigen Chrete biethung aufrichtig cröffnen (con el respecto que un bon sobrino deve a un tan alto tio; oder con la atencion y respeto que se le deve como a Tio de tales y tan loables partes); um befto mehr, meil er fich alles geit gegen mich als den beften Bruder erzeigt bat." (Ferdinand merde, mie gu hoffen, alle Ronigreiche und gander wieder gu guter Ordnung und Rraften bringen , ta die Reichsfürften bem Concil beigetreten maren und ein Sjähriger Ctillftand mit den Turten gefchloffen norden." In Betreff des Waffenftillftandes mit den Turten wirft du deiner Ceits tradten ibn gu beobachten; denn es ift billig, daß die Bertrage mit Glaubigen fomobl ale Unglaubigen treu gehalten merden; es fieht Ronigen und allen rechtschäffenen Leuten gu, aller Orten Treu und Glauben gu erhalten."

AV OF A SECTION AND ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED ASSESSED AND ASSESSED ASSE

Weiter empfiehlt der Raifer Freundschaft mit den Churfürsten und andern Fürsten des deutschen Reichs: wegen der Niederlande und Balich- lands möge er nicht allzugroßen Aufwand machen, namentlich durch uns nöthige und vielfältige Gnadengehalte, sondern nur jeden Dienst wohl belohnen. — Auf solche Art werde er allezeit deutsche Kriegsvölker um baare Bezahlung überkommen können. "Du mußt auf die Schweizer acht haben, und sie nicht eher in Kriegsdienst nehmen, als wenn die deutschen Kriegsvölker nicht zureichen. Es geziemt sich, sie während des Kriegsdienstes wegen der Erbbündnisse mit dem Erzherzogl. Sause Dessterreich und Burgund, und des Vertrags so mit ihnen wegen Wälschlands dermalen eingegangen werden soll, wohl zu behandeln."

"In Betreff des jetigen Papfles (Paul III.) weißt du, wie er mit mir im letten Kriege umgegangen ift, jer hat sein gethanes Bersprechen nicht gehalten, sondern mich verlassen, er hat wenig guten Billen gezeigt und zeigt ihn auch noch nicht in den Anliegen der Christenheit und besonders in Anstellung einer allgemeinen Kirchenversammlung. — Bei dem allen hat er doch die Beirath meiner Tochter Margaretha mit seinem Nessen dem Herzog Octavio zu Stande gebracht. Ueberhaupt mußt du mehr seine Burde eines Statthalters Christi, über den kein höherer Richter auf Erden ist, und welchem christliche Könige und Fürsten Christucht schuldig sind, als seine Handlungen in Erwägung ziehen, und so lange er lebt, ihm deine Ergebenheit bezeigen, wie auch für genannte meine Tochter und ihre Kinder Sorge tragen, und wollest dem Berzog Octavio gewogen senn. Erinnere dich, daß diese meine Tochter mir in allem jederzeit treu und gehorsam gewesen, wie sie es auch in der Sache mit Piacenza bewiesen hat (como lo comprovo en lo de Placencia.)

"Und mas das mit Diacenga Borgefallene betrifft, fo bat mir miß= fallen der Tod des Bergogs von Caftro, und hinfichtlich des Uebrigen nabmlich des durch Don Fernando de Gongaga ale durch meinen Diener und in meinem Ramen Gethanen, fo behaupte ich daß er mit gutem Recht und Bernunft inne behalte, mas er befist, fowohl megen der Intoritat Des Reichs als jum öffentlichen Beften von gang Stalien um fo mehr, da ich diefe Ungelegenheit an den Papft überfendet babe, Da= mit fie unterfucht und abgefchloffen merde, entweder im Bege der Uebereinkunft oder durch ein anderes bequemes Mittel. Und wolle dasfelbe alebald ju Ctande bringen, und mo es nothig, das Recht ausführen mit dem apostolischen Stuhl, wie es geeignet fenn wird. (Y en quanto à lo de Placencia, me ha pesado la muerte del duque Castro, y en quanto à lo demas, digo, que he hecho por don Fernando de Gonzaga, como por ministro mio y en mi nombre pretendo, que con buen derecho y razon tenga lo que possee, y por la autoridas del Imperio, y bien publico de toda Italia, y tanto mas, haviendo embiado al Papa este negocio, paraque se examine y concluyga mejor, ô por via de concierto, o por otro medio mas conveniente. Y vos lo esetuareis luego, y si suere necesario, estareis à razon con la sede apostolica, consormo sera conveniento. Ober nach der anderen Ubsassiung: Y quanto alo subcedido en placencia a me desplacido de la muerie del duque de Castro, y quanto a lo demas e hecho por don Hernando de Goncaga como mi ministro y en mi nombre Pretendo que con buen derecho y razon la puedo y devo tener y por la autoridad de Ymperio y del bien publico de toda Italia y por las obras del dicho duque, y tanto mas haviendo embiado al Papa este negocio seve exsamene para hazer y por via de concierto o de otra manera como seviere convenir y ai se hallare poder hazer concierto sentendera enel, sino os hare privillegio del derecho ymperial para que segun se viere sundado come se tiene espungais en razon con el Papa y los suyos y si suere menester con la sede apostolica segun vereis que sue re menester.)

"Benn ber jest lebende, febr alte Papft mit Tod abgebt, mirft bu nach Möglichfeit dich dabin verwenden, daß die Babl eines neuen rechts maßig vor fich gebe, wie es die große Roth ber Chriftenheit fordert. Folge bierin dem Unterricht, und den Dagregeln, die ich bieruber an meinen Gefandten gu Rom überschickt habe, wodurch anders nichts ge= fucht wird, ale daß eine gefehmäßige Bahl vor fich gehe, und allen Ranfen der Begner vorgebeugt merde. - Du wirft mit dem Papft drei porgugliche Zwiftigleiten haben, die erfte megen der Belehnung von Reapel, und der Berabredung mit dem Papft Clemens darüber; zwentens megen der Monarquia di Sicilia und brittens megen der pragmatica hecha en Castilla. Bei allen diefen Gegenftanden mußt du flug und porfichtig handeln. Wenn noch andere Grrungen portommen, mußt du fie mit der einem mobigearteten Sohne der Rirche guftebenden Gra gebenheit beigulegen trachten, und alle rechtmäßige Urfache des Diffvergnugens und Rlagens dem Papfte benehmen; dem ungeachtet mußt bu teine beiner gandeshoheit, ber allgemeinen Bohlfahrt und ber Rube Deiner Lander und Reiche nachtheilige Sache gefchehen laffen." - Er moge den Bertrag mit Benedig halten; den Landfaffen in Reapel, Dais land und Diacenza, melde ihm gute und treue Dienfte geleiftet, fich gnas Dig ermeifen. Floreng fen ein febr Eluger und vernünftiger Mann, und die Lage feines Landes das er in der beffen Ordnung balte, tonne febr nuglich fenn. Ferrara habe 36m (Carl) Berbindlichkeit megen des ihm auf Modena, Reggio, Rovere zugesprochenen Rechts postponiendo otros respectos contra el Papa Clemente, perlos quales se movio muchas vezes contra mi." Er geftand mir, daß er mit Frankreich nabe perbunden fen und fein Bruder der Cardinal alldort febr in Gnaden ftebe, derfelbe trage daber große Buneigung gegen Fronkreich. Du mußt daher auf alle feine Unichlage und Sandlungen mohl acht haben." Dans tua und feine Dheime hatten es allgeit gut mit ibm gemeint.

"3ch dente meine Unfpruche auf die Republit Genua geltend gu machen, um mich derfelben bestmöglich ju verfichern - Gr rechne

auf die Ergebenheit der ihm anhängenden Genueser wegen der Rähe von Mailand, besonders auch wegen ihrer Sochachtung gegen König Ferdinand und um des Reichsschutzes willen, unter welchem sie ihre Freiheit hätten. Wegen Siena hoffe Er, daß Ferdinand selbes unter seinen Schutz nehmen werde, welche Stadt dem römischen Reiche immer zugethangewesen, und ihrer Freiheiten halber unter dem Reichsschutze zu ftehen wünsche. Es hätten ihn einige inständig gebeten, den Grafen Galeotto de Concordia wieder zu Gnaden anzunehmen, er habe dies wegen der Größe seines Verbrechens und seiner Berbindung

mit der frangofifchen Begenparten verweigert."

Dit Frankreich hatte er immer gewünscht in Frieden gu leben, bem verftorbenen Ronige viel Gutes ermiefen, und ofter Frieden mit ihm geichloffen, mabrend jener mie notorifch fen, immer ben Rrieg gu erneuern getrachtet, und nur Gelegenheit gefucht habe, ihm ju fchaden. Alle Unternehmungen feines Cohnes Beinrich zeigten, daß er in die Fußftapfen feines Baters getreten und beffen verdammlichen Billen (dannada voluntad) geerbt habe. Doch moge Philipp den Frieden bestmöglich hals ten, megen des Gottesdienftes, der allgemeinen Bohlfahrt der Chriftens heit und des Boblftandes der gander. Go viel man miffe, wolle der jegige Ronig Beinen ber mit feinem Bater gefchloffenen Bertrage halten und bestätigen, und fuche neue gu haben, nur um Beit und Gelegenheit ju gewinnen, um den Bergicht auf die Konigreiche Reapel und Sigilien, auf Flandern, Artois, Tornay, Mailand ju miderrufen, und allen ermahnten Bertragen, befonders von Madrid, Cambrai, Grespy gu miders fprechen." Du mußt darauf fest halten , daß dergleichen ausdrudlicher Bergicht in feiner gangen Rraft verbleibe, und im geringften nicht davon abgewichen werde, denn alles, worüber ber Bergicht geleiftet worden, gehort dir mit vollem Rechte. Burdeft du nur etwas davon nachgeben, fo mare es fo gut, als alles wieder in Ungewißheit und Streit fegen. Die traurige Erfahrung hat genug gezeigt, daß Diefe Ronige, Bater und Sohn flets getrachtet haben, ihren Rachbarn bas Ihrige gu nehmen, auf Beinen Bertrage, befonders mit mir und den unfrigen gu achten, und dabei porgufdugen, daß fie ihrer Rrone feinen Rachtheil bringen tonnen. Es ift jest beffer und leichter, alle Dir gufallende Reiche und gander, als hernach einen Bleinen dir übrig gebliebenen Theil gu befchuten. Du murdeft, wenn du dir etwas entziehen liegeft, Gefahr laufen alles ju verlieren." (Er fen in Stalien durch Mailand und Piacenga, in den Riederlanden durch Geldern und Utrecht ftarter.) "Mailand foll mit Rriege= voll und Urtillerie, wovon ich einen großen Theil bei Groberung von Cachien hingeschickt habe, mohl verfeben fenn, um den erften Unfall der Frangofen, welcher am meiften gu fürchten ift, tapfer auszuhalten." Wenn Die erften Ungriffe gurudgetrieben werden, fo murden die Frangofen wie Die Erfahrung mehrmals gezeigt, den Muth verlieren, und den Rrieg auf Die Lange nicht fortfeten tonnen. - "Gieh dich anben wohl vor, daß du dem Papft und ben Benetianern feine Gelegenheit jum Friedensbruche gibst. Es ist nicht leicht zu glauben, daß der eine oder die andere durch den König von Frankreich von dir abwendig gemacht und zum Kriege verleitet werden, weil sie erfahren haben, wie wenig man den Berträgen mit Frankreich trauen kann und über dieß würden sie Gesahr laufen, ihre Länder zu verderben, oder auch gar zu verlieren." Obschon die Neapolitaner etwas veränderlich erschienen, so habe doch durch die Anstistung des jesigen Papstes und Königs von Frankreich keine Unruhe Platz greifen können; nur sehr Wenige, ohne bedeutendes Ansehen und Macht, hätten Reuerung machen wollen. Alle Bornehmern des Landes seyen gute Basallen. Beim Frieden und Handhabung der Gerechtigkeit, welche Philipp sich besonders musse angelegen seyn lassen, würden die Mailander und Reapolitaner sich von den erlittenen Kriegsübeln leicht erholen.

"Du mußt dich auf feine Beife mit bem Ronige von Frankreich in einen Bertrag einlaffen, ibm diefes oder jenes von einem Lande, fo dir als ein Erbtheil michtig fenn muß, abzutreten, fondern fandhaft Darauf beharren, dir nicht das geringfte entziehen gu laffen. Unftatt dich durch Briedens. Borichlage und Berficherungen der Freundichaft irre machen und bethoren gu laffen, bestrebe bich ftats, die Feftungen jedes Landes in gutem Stand ju erhalten, und mit allem nothigen Borrathe gu verfeben , damit du im Falle eines Rrieges dich gegen die Frangofen bebergt vertheidigen tannft; wenn fie nach ihrer Bewohnheit gu einer Beit, da fie am meiften die Freundschaft gufichern, dir ein gand binmegnehmen wollen. Dringe nur fandhaft darauf, daß die alten Friedensichluffe und gugeficherte Freundschaft beibehalten und durch bequeme Mittel mehr und mehr befeftiget werden. Auf folche Urt wird dir Gott beifteben , damit du die vorgeblichen Unsprüche der Frangofen ganglich vereitelft, und Deine Reiche und gander nachdrudfam beichuteft. Lag dich durch Riemanden unter mas immer für einem Bormand der Bedrobung des Rrieges, der Rothmendigkeit und bevorftehenden Gefahr verleiten, den eitlen Unfpruden der Frangofen auf das Bergogthum Burgund, ale ein dir rechtma. fig guftebendes vaterliches Erbgut das geringfte nachzugeben. Benug fen, daß die Streitfache über Das gedachte Bergogthum, megen der gemad. ten Friedensvertrage ohne alle Reuerung verschoben bleibe. Bergib auf feine Beife das obbefagte Erbrecht. Dringe auch bei guter Gelegenheit auf die Rudgabe der von den Frangofen binmeggenommenen Teftung Desdin. jedoch mare es nicht rathfam, wegen diefer zwei Puntte fich in einen gefährlichen und foftspieligen Rrieg gu verwideln."

"Die Franzosen haben durch einen heimlichen Kunstgriff, (por que lo que mas recelan Franceses) wie sie es zu thun gewohnt sind, das Gebiet beiderseits (?) zwischen den Gebirgen (assi de esta, como de la oltra parte de los montes), dem Herzog von Savoien hinweggenommen, auf dessen Burückgabe man allezeit gedrungen hat. Die mit dem dermas ligen Könige von Frankreich sowohl, als seinen Borfahren gemachten Berträge der engsten Freundschaft, das Unsehen des deutschen Reiches, die

Blutsfreundschaft, fo mich dem ferzog von Cavoien und feinem Cobne meinem Better verbindet, die mit eben Diefem gefbloffene Uebereinkunft, wodurch gedachter Bergog verfpricht, feine Unterhandlung mit den Frangofen einzugehen, ebe bas piemontefifche Gebiet gurudgeftellt morden; fordern mit allem Rechte die Rudgabe desfelben. Da aber die Frangofen, diefe gu leiften, fich feineswegs verfteben wollen , fo halte ich für unthunlich und bochft gefahrlich, mit den Frangofen eber einen meis tern Bertrag einzugeben, bis Piemont gurudgeftellt morden. Gie find ganglich entschloffen, das Diemontefifche fur fich gu behalten, um Belich= land zu beunruhigen , Mailand meggunehmen , Genua, wie auch Floreng unter fich ju bringen, Reapel und Sicilien angufallen. Es liegt aus allen ihren Sandlungen am Tage, daß ihre einzige Ubficht ift, ihrem Stolze und unverschämten Bugellofigfeit feine Schranten gu fegen. -- Ge ift folglich in teiner Beife rathfam, einen Bertrag mit den Frangofen megen Diemont einzugehen; fondern es ift beffer , den Bergog von Savoien feinem Befchice ju überlaffen. - 3ch fcage gedachten Bergog boch und feinen Cobn, daber fcmergt es mich febr, daß fie fo lange ungerechter Beife ihres Bergogthums entfest find. Es ift bennoch bei dem allen weit beffer, diefes Unrecht geduldig gu ertragen und auf Bott gu hoffen, der ihnen ein Mittel an die Band geben mird, mieder gu dem Ihrigen ju gelangen, und ihr altes Stammhaus aufrecht ju er= halten, - ale bei Gingebung eines nachtheiligen Bertrages megen eis nes febr fleinen Theiles Die Sauptfache gu verlieren, melches gu thun fie fich feither billigft geweigert haben. - Beil jest auf das Reue megen einer Beirath swifden dem Sohne des gedachten Bergogs und der Toch= ter des Ronigs von Frankreich gehandelt wird, - fo ift leicht gu glaus ben, daß man bierauf nachdruckfam dringen merde, daß bei Buftande= bringung gemeldeter Beirath, der Gobn des Bergogs fich nur mit jenem Theile, als feinem Erbe begnuge, mas feinem Bater nach Berluft feines Bergogthums übrig geblieben. Der Ronig von Frankreich murbe überdieß gedachtem Bergoge und feinem Sohne, wegen des ihnen offen. bar guftehenden Rechts auf Diemont niemal trauen; fondern fie auf alle mögliche Beife fich zu unterwerfen trachten, ohne die geringfte Uchtung der Blutsfreundschaft, wie es offenbar ift, daß Er mit dem Bergog von Albret , der mit der Schwefter des verftorbenen Ronigs verheirathet mar, nach feiner Billfur umgegangen ift." -

"Der verstorbene König von Frankreich hatte sich gegen den Bersog von Savoien, weil er mir angehangen hatte, erzürnt gezeigt, und ihm den Krieg angekündiget, wodurch er gezwungen war, sein Berzogsthum zu verlassen. Er hat mehrmal zu verstehen gegeben, daß er das Land für sich behalten und der Krone Frankreich einzuverleiben die Abssicht habe, um einen freien Durchzug nach Wälschland zu haben. — Aus dieser Ursache war ich allezeit der Meinung, es sen besser für gedachten Berzog, bei entstandenem Kriege zwischen mir und Frankreich neutral zu bleiben, sich in die Zeit zu schieden, und mit den Schweizern zu hals

ten. Da aber dieg nicht gefchab, fondern er mit den Frangofen einen Bertrag einging; fo nahmen diefe und die Schweizer fein gand auf beis den Geiten der Gebirge binmeg, mehr aus Untrieb ihres eigenen Bortheile, ale megen des mit mir angefangenen Rrieges. Db ich icon an allem diefen nicht die geringfte Schuld trage, fo bin ich doch gedachtem Bergoge und feinem Cohne, nach aller Möglichkeit beigeftanden. 36 bitte dich, erzeige ihnen die namlichen Bohlthaten. - - Db ich icon bei Bestimmung des (ihnen jugefagten) Gnadengehaltes anfanglich glaubte, daß diefer von den Ginfunften Mailands ftetsbin beftritten werden fonnte, fo hat fich doch hernach befunden, daß megen Fortfegung des Rrieges, befonders ju Erhaltung des Diemontefifchen in der Beidutung des ge-Dachtem Bergoge jugeborigen gandes, unermefliche Roften gemacht morden, welche nicht gulaffen, daß dem Bergogthum Mailand ferner eine fo große Laft aufgeburdet merde. Du fannft dich deghalb ohne Berlegung der Ehre megen Richtfortfegung des bestimmten Gnadengehaltes entfcula digen, und fagen, daß du fure funftige fo vieles geben merdeft, ale bu vermogeft, und dieß fo lange, bis beffere Beiten, mehreres gu thun geftat= ten merden. - Du mußt nicht gefchehen laffen, daß fie einen Rrieg, ibr Land wieder zu erobern , leicht anfangen, noch wirft du ihnen hiegu Gulfe leiften, ohne guten Brund far Soffnung eines gludlichen Erfolges. Es wird zugleich die Gutheißung, Bewilligung und Beiftand des deutiden Reiches hiegu erfordert, welche gur Beit, da Frankreich mit England oder einer andern Ration in Rrieg vermidelt ift, leichter gu' ermarten find. Es icheint, es werden bei dem dermaligen Bauf der Staatsgefcafte Deutschlands mehrere Jahre verflieffen, bis die Englander einen Rrieg anfangen werden ; beine Ronigreiche und gander tonnen bei foldem Friedensftande mieder gu Rraften gelangen. Du mußt febr behutfam fenn, dich in einen Rrieg eingulaffen, damit die Frangofen nicht einen Bormand, nehmen und fagen, du habeft dich eines Friedensbruches fouldig gemacht und dein Bort nicht gehalten, du feneft Urfache des Rrieges in der Chris ftenheit und des daraus entftehenden Schadens ber gander, modurch Dir ein Schandfleck der Unvernunft, der Uebereilung und des Gigenfinnes. Der einem Ronige fehr unanftandig ift, antleben murde. Wenn aber ge= dachter Bergog und fein Gobn eine gute Gelegenheit, ju dem Befige ihres Landes mieder ju gelangen, nicht abmarten. fondern ungeachtet aller obens angeführten Gegengrunde mider beinen Billen mit ben Frangofen einen Bertrag eingehen wollten, und du es nicht verhindern fannft, fo mußt Du außerft beforgt fenn, daß die gange Sache ju ihrem geringften Rachtheil gefchlichtet merde. Du mußt zugleich mohl darauf bedacht fenn, daß ju der nämlichen Beit Balfchland, befonders die Lombardie, Mailand, Benua, Montferrat, Floreng und alle beine Bundesgenoffen gegen jeden feindlichen Unfall ficher gestellt werden." - "3ch habe verfprocen, daß gedachter Bergog die Ginkunfte von Diemont mabrend der Beit, da ich meine Rriegevoller ju beffen Befdugung in feinem Lande liegen habe, gieben foll. - Du mußt unter andern Feftungen Balfchlands befonders für die Beibehaltung und Berftarkung des Schloffes Rizza Sorge tragen, und daher die Sache dahin einleiten, daß die Auffeher desselben dir ganzlich ergeben sepen, und zur größeren Sicherheit den Eid der Treue schwören, daß sie nimmer zugeben werden, daß die Franzosen sich besselben bemächtigen; benn diese Festung ift ein Schluffel zu den übrigen Besigungen Balichlands."

"Du mußt die Freundschaft mit England stets fortsehen und den swischen mir und dem verstorbenen König von England gemachten Friesdensvertrag unverbrüchlig halten. — Es ift kein dauerhafter Friede zwisschen Frankreich und England zu hoffen, es ist zu vermuthen, daß der dermalige König von England, wenn er volljährig wird, empfinden und rächen werde, was die Franzosen während seiner Minderjährigkeit zu seinem Nachtheile gethan haben. Laß dich nicht in diese fremden Streitigkeiten ein, sondern halte nur den mit einem und dem andern gesmachten Vertrag. Hüte dich besonders, etwas mit den Engländern zu unternehmen, was zum Nachtheil des katholischen Glaubens und des aposstolischen Stuhls gereicht."

Dann folgen treffliche Rathichlage megen ber Bicefonige. Gie mußten gewiß fenn, daß fie burch Berlegung ihrer Umtepflicht feine Ungnade, und unausbleiblicher Strafe, mer fie immer fenen, fich jujogen; er folle aber hierbei behutfam fenn, und den Rlagen mider fie nicht eber Folge leiften, bie alles erprobt morden. Bor allem muffen fie Die Berechtigfeit und aute Doligei handhaben, fich der Urmen, Bitmen und Baifen an= nehmen u. f. m. - Bur Gemablin ichlagt Er ibm guerft gur Beforderung der allgemeinen Boblfahrt, und dem Rugen feiner gander, idie Tochter des Konigs von Frankreich vor, wenn die Beirath unter Beftätigung der porigen Friedensvertrage mit Frankreich, mit Biedereinfegung Des Bergogs von Gavoien, und vollgultiger Sicherheit ju Stande gebracht werden tonne; - fonft die Pringeffin von Albret bei vorher erlangter Bergichtleiftung und nach beigelegten Zwiftigkeiten gwifden Frankreich und England megen Navarra und Boulogne. Sonft miffe er feine andere als die Tochter feines Bruders des romifchen Ronigs , oder die Tochter feiner Schmefter, ber verwitweten Konigin von Frankreid. - Fur Phis lipps altere Schwester finde er feine vortheilhaftere Beirath ale mit dem Erzherzog Maximilian (Die vorgefchlagene Beirath mit dem Rronpringen von Portugal konne megen ungleichen Alters nicht Statt finden). Die jungere Schwester fen diefem zugesichert worden. Rebft dem, daß diefe Bermablung Kerdinanden febr gefalle, merde fie auch Philipp febr vortheilhaft fenn, da der Erghergog fich in den beften Bludeumftanden befinde, und Philipp fich dadurch die gangliche Buneigung des rom. Ronigs und feines Cobnes gu Aufrechthaltung aller feiner Befigungen, befonders in Balfchland und den Diederlanden jumege bringen merde. Die Berfpredungen, welche feine Mutter des Beirathgutes wegen gemacht, moge er genau vollzichen.

"Bu Aufrechthaltung beines Unfebens und Burde tragen Bur-

qund und die Diederlande febr vieles bei , befondere badurd, daß ich Das Bergogthum Geldern übertommen und den Riederlanden einverleibt habe. Trachte Diefe gander mit Gottes Bulfe forgfaltig beigubehalten, meil dich vielleicht Bott mit mehreren Rindern fegnen wird. - Dem Ergbergog Maximilian moge nach vollzogener Beirath, Die Bermaltung der Riederlande anvertrauet merden, meil die Riederlander gewohnt find, von feinem andern, ale Abtommlingen unfere Stammbaufes beberricht gu merden. Man murde auch feinem Gingebornen ohne den Reid, Giferfucht und Difvergnugen der Uebrigen ju ermeden, die Bermaltung übertragen tonnen, weghalb auch allezeit eine Perfon von unferem Geblute gu Diefer Statthaltermurde erforen worden. Es haben gmar einige porjugeben nicht ermangelt, bag wenn gedachter Ergbergog ju Diefer Bermaltung gelange, ju furchten fen, daß er und deine Schwefter durch Gunft und erworbene Unbanglichfeit des Boltes fich felbft die Riederlande jugueignen trachten konnten; befondere, wenn fie mannliche Erben erhalten follten. Db ich icon dieß fur nichts anders, als leere und grundlofe Bermuthungen halte, fo habe ich bennoch megen Bichtigfeit ber Cache meinen Entidlug bieruber fo lange verschoben, bis du von ben Riederlanden, mo du bas Land felbft beffer eingefeben, und die Gemutheart der Ginmohner fennen gelernt haft, gurudtommen wirft, und auch nach erhaltener volltommnerer Renntnif der Perfon und Gis genichaften bes gedachten Ergbergogs, und mit ihm genflogener Unterre-Dung, Dasienige bestimmen tonneft, mas bir am beften ericheint. Unterbeffen halte ich fur febr nuglich, daß die vermitmete Ronigin von Ungarn in der fo lange und febr mohl geführten Regierung der Rieder= lande fortfahre, weil fie gu Rriegs . und Friedenszeiten alle Pflichten ber beften Regentin erfüllet hat."

## Bierte Beilage.

stadilla and tour china hat he arrandpost be a problem to go at the

can chief the station with a late of the second property.

Bon ben bohmifchen Brudern.

Die böhmischen Brüder faßten die außere Kirchengesellichaft als festen Organismus auf, welcher erfordere, daß Einige regierten, Undere gehorchten, zur steten, gegenseitigen Erbauung. Es könne zwar nicht in allen Rirchen eine und dieselbe Ordnung gehalten werden, doch werde jede einzelne Rirche um so fester stehen und besser blüben, je mehr Ordnung sie habe. Diese Ordnung sollte auch das weltliche und hausliche Leben mit umfassen. — Die erste Burde hatten die Pastoren, Ministri, die sie aber nicht im kirchlichen Sinn als Priester, als Spender objectiv wesentlicher Geheimnisse, Bewahrer des anvertrauten Zeugnisses und

30

Erager einer von Chrifto ausfliegenden Autoritat, fondern in einem minder bedeutenden Ginn als geiftliche Perfonen anfaben, melde die mertzeuglichen Dinge, Ministerialia, wie fie Bort, Schluffelgewalt und Gas cramente auffagten, gu verwalten haben. Dan verlangte von ihnen nicht gelehrte Renntnig der Sprachen und philosophischen Biffenschaften; fpater jedoch das erftere, wenn es möglich mar. - Die Paftoren, beift es in ihren Betenntniffdriften, haben über fich die Borfteber oder Bi= icofe und Gulfebifchofe, melde einen Birchlichen Genat bilden. Jene werden von allen Paftoren ermahlt, und mit feierlicher Ordinirung beftatiget; fie haben öffentliche Autoritat, ju attendiren, daß alle Uebrigen das Ihre thun ohne Mergerniß; ju machen für Reinheit der lebre, Erhaltung der Bucht zc. - Bifcofe maren vier bis fechs, jedem ein eiges ner Sprengel bezeichnet ; ihre Burde hieß es, besteht nicht in Prarogativen an Chren und Gintunften. - Alle follten gleich fenn , Giner aber prafidiren. Gie maren es lebenslänglich, außer bei unmurdigem Betra= gen. - Jeder hatte zwei bis brei Bulfebifcofe, namlich Paftoren, mels de nachfte Auffeber der ihnen Benachbarten maren, die gu Ordinirenden ju eraminiren hatten, und deren Rath und Ermahnung der Bifchof der Regel nach annehmen mußte; von einem mit ihrem Beirath gefaften Befdluß des Bifchofes, tonnte nur an die Ginode appellirt merden. Beder Bifchof follte feine untergebenen Rirchen, die Paftoren, die vorguglichften Buborer fennen ic. , jeder Paffor ibm menigftens halbjabrig berichten , und er die einzelnen Rirchen jedes Jahr vifitiren. - Unter fic haben die Paftoren gunachft die Atoluthen, oder Schuler und Gefahrten, die Pflangicule fur das Minifterium, welche mit ihnen leben und fich durch Gingezogenheit und Bescheidenheit auszeichnen; ben Ratechismus fo mie die Evangelien und Pfalmen auswendig fernen; beim bauslichen Gebet den Tert vorlefen, wohl auch probenmeife eine Erhortation machen; gur Rirche lauten; Die Pafforen übermege begleiten, auch als Beugen ehrbaren Bandels. Gie leben nach einer gemiffen Tagebordnung; das Beichen gum Auffteben wird mit einem Glodlein gegeben; Abends das Saus fruh geschloffen; jeder hat fein jugewiesenes bausliches Umt u. f. m. - Ferner die Diatonen, nämlich reifere Afoluthen, und Gebulfen der Paftoren bei Predigt und Taufe ; auch bei Spendung des Abendmable, wenn nicht Pafforen genug vorhanden, (doch fprechen diefe allein die Abfolution und die Ginfegungeworte) ; oder um den entfernt Bohnenden und Rranten, das Bort Gottes ju predigen zc. Much bei der gemeinfamen Mahlzeit wird auswendig Gelerntes bergefagt, oder von theologischen Fragen gesprochen. Un den Samftagen fragt der Daftor, mas jeder über einen gegebenen Tert meditirt babe, und die 21toluthen antworten zuerft. Alle 3-4 Jahre foll eine General-Sinode gehalten werden, mogu alle Pafforen (mit Diakonen und Akoluthen) auch benachbarte Patronen tommen tonnen. Die Theilnehmer bleiben den meiften Theil des Tags über in der Rirche, mit den 3meden der Ginode befchaftigt; - fie nehmen Speife nach bestimmten Abtheilungen, wie es fich

beim Bufammentommen geordnet bat; Die Gorge bafur liegt einigen biergu deputirten Gulfebifcofen ob. - In den Ginoden fagt der Jungfte guerft feine Stimme, um alle voreilige Entscheidung gu vermeiden; -Beder muß beim Begenftande bleiben; Jeder gibt feine Deinung mit den Grunden, und einer nach dem andern; nur wenn er nicht dabin Beborendes, oder allgu meitläufig oder mit Bitterfeit fpricht, wird er vom Prafidirenden gur Ordnung gerufen. Diefer leitet überhaupt die Berhandlung , fammelt und vergleicht die Stimmen; zeigt, wie eine gemeinfame Meinung gefaßt werden tann, bei melder alle angeführten Brunde bestehen; oder wenn das nicht thunlich ift, mo fich die Deinungen fpalten , welche Brunde fur die eine und fur die andere fpreden; und gieht endlich die Befchluffe. - Bei ben Ginoden merden die Ordinationen der jungen Paftoren vorgenommen, es empfehlen namlic biergu die Paftoren einen der Diafonen, der auch von den weltlichen Actteffen gute Beugniffe bat. Die Ordinirten merden in ihre Rirchen eingewiesen : und es bestimmt nicht die Bemeinde, mer ihr Pfarrer fenn foll, die Gingemiefenen und die Bemeinden geben fich gegenseitig Berfprechungen. - Un die Stelle eines verftorbenen Bifchofe wird auf den Sinoden burd Stimmenmehrheit ein Rachfolger ernannt. - Die firchliche Bucht und Ordnung foll auch die Weltlichen umfaffen, und gmar gunachft : 1. Durch die Gemeinde : Helteffen , melde aus den Grleuchteten und Bolltommneren von der gangen Berfammlung gemablt merden. Diefe haben alle fo außer der Bahn meichen, ju ermabnen, oder ju ichelten, die Streitenden ju verfohnen, Unordnung gur Drdnung jurudaubringen. - Bei der Ermablung wird ihnen Pflicht und Befugnif ihres Umte vorgelefen: fie verfprechen Bleif und Trene. Gie erhalten einen eigenen Plat in den Rirchen, um auch dort infpigiren gu Fonnen. - Auch in außerlichen und hauslichen Dingen follen Die Jungeren Rath und Belehrung von ihnen einholen. - Gben fo merden ehr= bare und fluge Matronen gemablt, um Bufficht auf Die Frauen gu fubren. - 2. Durch Ullmofenpfleger, Bermalter des Urmenflocks, in welchen Jeder fo oft er will, etwas bineingibt; Die Ulmofenpfleger follen fluge und tugendhafte Danner fenn; fie nehmen aus dem Urmen= ftod, fo oft es nothig beraus, um davon an Urme, Baifen, Bitmen mit Bormiffen des Paftors gu geben , welches bann jedes Dal in ein Buch eingetragen mird. - 3. Saben Medilen die Aufficht über Birchliche Gebaude und Wohnungen, welche dafür viermal des Jahres collectiren und einmal Rechnung legen. - Der Bifchof bat jahrlich die Rirchen feines Sprengels zu vifitiren; in jeder guerft den Paftor und deffen Gehülfen , dann auch die Melteften , (die er auch fragt, ob fie mit bem Paftor gufrieden ? ob auch fein Mergerniß durch ihn oder einen Sausgenoffen desfelben gegeben morden?) - und die Bemeinde-Mutter, wie fie ihrem 2mt, über die jungeren Schwestern Hufficht gu führen, nachkommen? ob unter Diefen feine Behaffigfeiten, Berlaumdungen, Rleiderlugus herriche u. f. m. ? - Der Gottesdienft mird fo gehalten.



21m Sonntag ift viermal Predigt, (von einer halben, hochftens gangen Ctunde), zuerft uber prophetische, dann evangelische; Des Rachmittags über apoftolifche Terte; - und am Abend Borlefung aus der Bibel nach der Folge. Um Abend des Sommers auch Chriftenlehre, und Gramen der reiferen Jugend, mas fie aus den Predigten behalten; fur jede Boche ift ein Stud der Behre mit den bezüglichen Bibelftellen feftgefett. - Die Taufe mird mit Dathen ertheilt, welchen eingeraumt ift, die Rleinen in der Religion gu unterweifen, und die Meltern felbft dabin gu ermahnen, wenn fie es verfaumen. - Das Abendmahl wird gewöhnlich viermal des Jahres gehalten. Borber beruft der Paftor die Melteften, ob jene oder diefe Beit dafur gelegen fen? ob fein Mergernig gu beforgen tc.? Bur Gemiffenserforfchung tommt jeder Sausvater mit den Geis nigen jum Paftor, mo fie gefragt werden, melden Bleif fie beim Gottesdienft gezeigt? ob fie taglich ju Saufe Undacht haben mit Pfalmodie und Lefung der Schrift? ob die Heltern den Rindern gutes Beifpiel und Lehren geben? ob die Rinder ben Meltern, die Rnechte den Berren geborchen? - Ber unwürdig befunden, wird nicht anders zugelaffen, als wenn er ernftlich Befferung verfpricht, und der Bartnadige ausgefchlof. fen. - Bur fomer Rrante wird von der Gemeinde gebetet, ihnen auch, menn fie es begehren , das Abendmahl gereicht, doch immer Ginige binjugerufen. - Biermal des Jahres find Bettage, fur melde ein Faften der Gemeinde angefagt mird, wie auch fur Beiten der Gefahr, fur die Bahl der Paftoren in den Ginoden; - an folden Fasttagen wird dann bis Abend meder gegeffen noch getrunten. - Auch die Beitlichen follen ihre Rinder und Befinde in der Religion unterrichten, fie beim Effen Darüber befragen, mas fie aus der Predigt behalten ic., - die Sausvater felbft follen nicht in den Schenken umberfcmeifen; - von Bucher und Bins fich durchaus enthalten; - nicht leicht vor Bericht geben, fondern ihre Streitigkeiten durch Schiederichter entscheiden. - 2uch an den accidentalibus des Gottesdienftes, (welche fo fenn follten, daß fie nicht von den theologischen Tugenden abführten oder fie verfinfterten, wie es abgottifche und aberglaubige Geremonien thaten), durfe nichts will= fürlich geandert merden. Es durfen feine neuen Geremonien eingeführt und feine Bucher geichrieben oder herausgegeben merden, ohne vorhes rige Prufung und gemeinfame Buftimmung Aller : "Gemein bin, (ichreibt Bafit), mird nichts berausgegeben im Ramen eines Gingelnen, fondern der Gemeinschaft; auf daß die einen Blieder den andern Desfels ben Rorpers Ghre bringen, und der eitlen Ruhmfucht, (welche mehren= theils das Gemuth der Schreibenden figelt) die Belegenheit abgefchnits ten werde, die Schriften felbft aber um fo mehr Bewicht und Autoritat haben möchten. Da anderemo beut zu Tage folche Disciplin gang auf= gehoben ift, und ein Jeder, mas ihm in den Ginn tommt, unter die Menge verbreitet, und Riemand ift, der fich nicht fur gelehrt und frei genug achtete, daß er nicht die Befugnif haben follte, alles Beliebige fich ju erdenten, und auch (wie der menschliche Beift nun einmal beschaffen

ift oft bas Befte gu verwerfen; woraus entfteht, daß uber biefelben Begenftande fo vielfaltige Meinungen und fo viele Urten von Secten und Brrthumern hervorgeben." - Endlich hat diefe Bemeinde eine dreifache Rirchenftrafe ; gunachft die verborgene Burechtweifung von einem Bruder gegen ben andern; und deren Biederholung mit vermehrtem Rachdrud, befonders durch den Paftor. 2. Die öffentliche leichtere 3u: rechtweifung durch die Melteften. Wer diefer feine Folge leiftet, wird von der Communion fufpendirt. 3. Bei groferen und notorifchen Gunden wird der Couldige jum Pfarrer citirt, und von diefem gurecht gemiefen. Bezeigt jener bann Reue, fo bat er fich einer Rirchenbufe zu unterziehen, und fich mit der Gemeinde ju verfohnen, die er betrübt hatte. Bleibt er hartnadig, fo mird feine Ercommunicirung öffentlich verfundet, mogu das Bolt Umen fagt. - Belehrend murde die Untersuchung fenn muffen, melden Beftand und Teftigleit das Princip folder Ordnung bemahren murde, wenn man felbe auf große Berhaltniffe und gange Rationen angewendet beutt. santag sie mortell mit aufmine sie en vanet grand

o de la comparta de comendada de la comparta de comparta de comparta de la comparta de la comparta de la comparta de la comparta de  comparta de compa

Bien, gedruckt bei Ferdinand Ullrich.

and time Id er grichriben ober herandgegeben merden, obne voller

the discontinue transport and edition of the Chieffer described and continue of the continue o

Digitized by Google

Original from

Diginzed by Go gle

Dilginal from



A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

JUN 20 1999 1L

HARVARD UNIVE



Digitized by  $\bigcirc$   $oldsymbol{O}$ 

Original from HARVARD UNIVERSITY